## Schillers Werke.

Achter Band.



## Schillers

# sämmtliche Werke

in gehn Banben.

Mit Privilegien gegen den Nachdruck.

Achter Band.



Stuttgart und Enbingen.

3. W. Cotta'fder Berlag.

1844.

#### 3 nhalt.

|                                                           | ٠.  | Geite |
|-----------------------------------------------------------|-----|-------|
| Befdichte bes breißigjabrigen Rriege                      |     | 1     |
| Profaifche Schriften. Erfte Periode.                      |     |       |
| Ueber ben Bufammenhang ber thierlichen Ratur bes Denfchen | mit |       |
| feiner geiftigen                                          |     |       |
| lleber bas gegenwartige beutiche Theater                  |     | 439   |
| Der Spagiergang nuter ben Linben                          |     | 447   |
| Bine großmuthige Sanblung aus ber neneften Beichichte     |     | 453   |
| Die Conbubne ale eine moralifde Anftalt betrachtet        |     | - 457 |



#### Geschichte

dreilzigjährigen Kriegs.

Links Start 1

1337-153

### Erfter Theil.



#### Erftes Buch.

- de . 18 4 4 5 --

Seit bem Anfange bes Melizionskriegs in Deutichaut bis um Munfterischen Krieben ift in der volltischen Welt Enrovens faum etwas Großes und Merknübriges gescheben, woram bie Reformation nicht ben voruesmiften Antbeil gesabt batte. Auf Weltbegebenheiten, welche fich in diesen Beitraum ereignen, icfließen fich an die Glaubensverbesserung an, wo sie nicht urprunglich draus berflossen, und jeder noch so große und noch so stellenen Staat hat mehr ober verifger, mittelbarer ober unmittelbarer, den Einfluß bezeichten empfunden.

Beinabe ber gange Gebrauch, ben bas fpanifche Saus von feinen ungebeuren politifchen Rraften machte, war gegen bie neuen Meinungen ober ibre Befeuner gerichtet. Durch bie Rcformation wurde ber Burgerfrieg entjundet, welcher Franfreich unter vier fturmifden Regierungen in feineu Grunbfeften erfcutterte, auslandifche Baffen in bas Berg biefes Ronigreichs jog, und es ein halbes Jahrhundert lang ju einem Schauplage ber traurigften Berruttung machte. Die Reformation machte ben Dieberlaubern bas fpauifche 3och unerträglich, und wedte bei biefem Bolte bas Berlangen und ben Duth, biefes Joch ju gerbrechen, fo wie fle ibm größtentheile auch bie Rrafte bagn gab. Mues Bofe, welches Philipp ber 3meite gegen bie Ronigin Elifabeth von England befchloß, mar Rache, Die er bafur nabm, bag fle feine protestautifchen Unterthanen gegen ibn in Sous genommen, und fich an bie Spige einer Religionspartei gestellt batte, bie er gu vertilgen ftrebte. Die Trennung in ber Rirche batte in Deutschland eine fortbauernbe politifche

Erennung jur Folge, welche biefes Band gwar langer ale ein Sahrhundert ber Bermirrung babingab, aber auch jugleich gegen politifche Unterbrudung einen bleibenben Damm aufthurmte. Die Reformation mar es großentheils, mas bie norbifchen Rachte, Danemarf und Comeben, querft in bas Staatsfoftem von Guropa jog, weil fich ber protestantifche Staatenbund burch ihren Beitritt verftarfte, und well biefer Bund ihnen felbft unentbebrlich marb. Staaten, Die vorber faum fur einander vorhanden gewesen, fingen an, burch bie Reformation einen wichtigen Berührungspunft ju erhalten, und fich in einer nenen politifchen Sympathie an einander ju foliegen. 3 Go wie Burger gegen Burger, herricher gegen ihre Unterthanen burch bie Reformation in andere Berhaltniffe tamen, rudten burch fie auch gange Staaten in neue Stellungen gegen einander. Und fo mußte es burch einen feltfamen Bang ber Dinge bie Rirchentrennung febn. was bie Ctaaten unter fich ju einer engern Bereinigung führte. Schredlich zwar und verberblich mar bie erfte Birfuna, burch welche biefe allgemeine politifche Sompathie fich verfunbigte - ein breifigjabriger verheerenber Rrieg, ber bon bem Innern bes Bobmerlandes bis an bie Munbung ber Scheibe, von ben Ufern bes Bo bis an bie Ruften ber Offfee ganber entvolferte, Ernten gertrat, Stabte und Dorfer in Die Miche legte; ein Rrieg, in welchem viele Taufent Streiter ihren Untergang fanben, ber ben aufglimmenben Bunten ber Gultur in Deutschland auf ein balbes Sabrbundert verlofchte, und bie faum auflebenden beffern Sitten ber alten barbarifden Bilbheit gurudgab. Aber Europa ging ununterbrudt und frei aus biefem fürchterlichen Rriege, in meichem es fich jum erften Dal ale eine gufammenbangenbe Staatengefellichaft erfannt hatte; und biefe Theilnehmung ber Staaten an einander, welche fich in biefem Rriege eigentlich erft bilbete, mare allein ichon Bewinn genug, ben Beltburger mit feinen Schreden zu verfohnen. Die Band bes Bleifes bat unvermerft alle verberblichen Spuren biefes Rriege wieber ausgelofit; aber bie mobitbatigen Folgen, von benen er begleitet mar, find geblieben. Cben biefe allgemeine Staatenfompathie, welche ben Stof in Bohmen bem halben Guropa mittheilte, bemacht jest ben Frieden, ber biefem Rrieg ein Ende machte. Go wie bie Blamme ber Bermuftung aus bem Innern Bohmens, Dabrens und Defternelche einen Weg fant, Deutschland, Frankreich, bas halbe- Gurupa gue enthgunben, so wird bie Gadel ber Gultur won biefen Staaten aus einen Weg fich öffnen, jene ganber gu erfench ten.

Die Religion wirfte biefes Mues. Durch fie allein murbe moglich, was gefchab, aber es fehlte viel, baß es far fie unt ibrentwegen unternommen worden mare. Batte nicht ber Brivatportbeil, nicht bas Staateintereffe fich fchnell bamit Areinigt, uie wurde bie Stimme ber Theologen und bes Bolfe fo bereitwillige Gurften, nie bie nene Rebre fo zahlreiche, fo tapfere, fo bebarrliche Berfechter gefnuben baben. Gin großer Unibeil an ber Rirchenrevolntion gebubrt unftreitig ber flegenben Gemalt ber Wahrheit; ober beffen, mas mit Bahrheit vermechfelt murbe. Die Digbrauche in ber alten Rirche; bas Abgefcomadte mancher ibrer Lebren, bas llebertriebene in ibren Forberungen, mußte nothwendig ein Gemuth emporen, bas von ber Abnung eines beffern Bichte ichon gewonnen mar, mußte es geneigt machen. Die verbefferte Religion ju umfaffen. Der Reiz ber Ungbbangigfeit, Die reiche Beute ber geiftlichen Stifter, mußte bie Regenten nach einer Religioneveranberung luftern machen, und bas Gewicht ber innern leberzeugung nicht wenig bei ibnen verftarfen; aber bie Staatbraifon allein fonnte fie bazu brangen. Batte nicht Rark ber Funfte im Uebermuth feines Glnde an bie Reichsfreiheit Der beutiden Stanbe gegriffen, fcmerlich batte fich ein proteftanrifder Bunt fur bie Glanbenefreibeit bemaffnet. Dbne bie Berrichbegierbe ber Buifen batten bie Calviniften in Franfreich nie einen Conbe ober Coligny an ibrer Gpipe gefeben; obne bie Unflage bes gebnten und zwanzigften Bfennige batte ber Grubl an Rom nie bie vereinigten Rieberlande verloren. Die Regenten fampften ju ihrer Gelbftvertheibigung ober Bergrößernng; ber Religioneentbuffgemne marb ibnen bie Urmeen, und öffnere ibnen Die Schape ihres Bolfe. Der große Banfe, wo ihn nicht Boffnung ber Beute unter ibre Sabnen lodte, glanbte fur bie Babrbeit fein Blut an vergiegen, inbem er es jum Bortbeile feines Fnrften verfpriste.

Und Bohlthat genng fur bie Bolfer, bag biesmal ber Bortheil ber Burften Sand in Sand mit bem ihrigen ging! Diefem-Bufall allein haben fle ibre Befreiung vom Papftibum gu banten. Bind genug fur bie Burben, baf ber Unterthan für feine eigene Sache fritt, indem er für bie ibrige Campfel! In bem Beitalter, wovon jest, bie Gebe fie, regierte in Europa tein Fairl' o abfaltt, um über ben guten Willen feiner Unterthanen hinnegageset gu fenn, wenn er feine politifchen feiner Unterthanen hinnegageset bei beit de, biefen guten Willen ber Untern für felne volitifchen Entradret zu gewinnen und in handbung que sepnel Die Ausbrucklichen Bewaggrunde, welche von ber Etanaterassen ericht find. Lafen ben' Unterthan falt, ber sie felten einsteht, und ben sie noch jettener intereffiren. In biefem Bulle biebei einem flaatsetigun Begentem nichts biefen, alb bei Brezesse bed, Cabinets an irgend ein anderes Interesse, bed dem Baste maber liegt, angufnüpfen, wenn eine ein solches schon verhanden ift, oder, wenn es micht siede, ab dem Baste naber

Dies war ber Kall, werin fich ein großen Theil berfenigen flagenen befand, bie für bie Reformation banbeind aufgeteten find. Durch eine sonderbar Berfettung ber Dinge mußte es fich ingen, baß bie Rirchentrennung mit weit volitifchen Umsständigen gefammentra, ohne recife fie terunnthild eine gang andere Entwicklung gehalt haben wurde. Diese waren: bie auf einnal fervorspringenbe llebermacht bee Saufes Deflecteich, weide bie Rreibeit Guropens bedrochte, und ber thatige Gifer biefe Saufes für bie alte Religion. Das Erfe weckte bie Regenten, tast Areite benaffnet ibern bie Nationen.

Die Aufhebung einer fermben Gerichtsbarfeit in ihren Staaten, bebichte Genealt in geiftlichen Dingen, der gesemmter Abfluß bes Gelted nach Bem, die reiche Bente ber geiftlichen Eitster waren Bortheile, die für jeden Couveran auf gleiche Art verichreitsfe fen mußten; varum, lönnte man fragen, veitten fie nicht eben so gut auf die Bringen des haufes Defterreich? Was hinderte biefes hans, und insbesondere die deutstelle Line bestieben einen beingenden Auffonderungen so biefer feiner Unterfahnen Geber gu geben, und sich nach dem Beispiele Anderer auf Untoften einer nechtofen Gestlitigfeit; zu erbesffern? Es ist spure glauben, den bei bel lebergrungung von ber Untesstaateit der ermischen Kirche an der fremmen Standhaftigfeit biefes hante einen größern Antheil gesabt haben sollte, als die lebergrungung von Gegentebeil an dem Alfalle der vonestantischen Sürften.

Rebrere Grunde vereinigten fich, Die ofterreichifden Bringen an Stupen bes Babittbume gu machen. Spanien und Italien, aus welchen ganbern bie öfterreichifde Dacht einen großen Theil ihrer Starte gog, maren bem Stuble, ju Rom mit blinder Unbanglichteit ergeben, welche bie Spanier inebefonbere fcon ju ben Beiten ber gotbifden Berricaft guegezeichnet bat. Die gerinafte Annaberung; an bie verabicheuten Lehren Buthere und Calvins mußte bem Beberricher von Spanien bie Bergen feiner Unterthaneit unwieberbringlich entreißen; ber Mbfall von bem Bapftebum tonnte ibm biefes Ronigreich toften. Gin fpanifcher Ronig mußte ein rechtglaubiger Bring fenn, ober er mußte von Diefem Throne fleigen. Den namlichen Bwang legten ibm feine italienifchen Stagten auf, Die er faft noch mehr iconen mußte, ais feine Spanier, weil fle bas auswartige Joch am ungebulbigften trugen, und es am leichteften abichutteln fonnten. Dagn fam, baff ibm biefe Staaten Frantreich jum Mitbewerber und ben Bapft jum Rachbar agben: Grunte genng, bie ibn binberten, nich für eine Bartel gu erflaren, welche bas Unfeben bes Bapftes sernichtete - bie ibn aufforberten, fich lestern burch ben tharigften Gifer fur bie alte Religion an verpflichten.

Diefe aligemeinen Grunde, welche bei jebem fpanifchen Donarchen von gleichem Gewichte febn mußten, wurten bei jebem inebefonbere noch burch befonbere Grunde unterftust. Rarl ber Bunfte batte in Italien einen gefährlichen Debenbubler an bem Ronige bon Franfreich, bem biefes Land fich in eben bem Mugenblide in bie Urme warf, mo Rar! fich feberifcher Grunbfabe verbachtig machte. Gerabe an benfenigen Entwurfen, welche Rarl mit ber meiften Sibe verfolgte, murbe bas Diftrauen ber Ratholifchen und ber Streit mit ber Rirche ibm burchaus binberlich geweien fenn. 2018 Rarl ber Runfte in ben Rall fam. gwifchen beiben Religionsparteien gu mablen, batte fich bie nene Religion noch nicht bei ibm in Achtung fegen tonnen, und überbem mar ju einer gutlichen Bergleichung beiber Rirchen bamals noch bie mabricheinlichfte hoffnung vorhanden. Bei feinem Gobne und Rachfolger, Bhilipp bem 3weiten, vereinigte fich eine monchijde Ergiebung mit einem besvotifden finftern Charafter. einen unverfohnlichen bag aller Renernngen in Glaubensigchen bei biefem Fürften gu unterhalten, ben ber Umftanb, bag feine

No.

ichimmiren volltischen Gegete. auch pagleich Seinde feiner Aleisian waren, nicht wohl berminbern fonnte. Da feine europätischen Lander, burch so viele freude Caaten zeiffreut, bem Einfluss eine Stragang der Meisunigen überall offen lagen, so tonnte einem Fortgang der Meisunigen überall offen lagen, so tonnte einem Fortgang der Meisunigen übern den ein nicht gleichgultig guichen, und eine igener näherer Staatsvortbeil forderte ibn auf, fich der alten Kirche überdungt un verstorfen. Der nächteichen auf ber elzenfischen Amstendung zu verstorfen. Der nächteiliche Gang der Linge fiellte alse diesen Aufrela auf der Angleich Gabern wir der statheilichen Causen und be Guiper auch bei Verlagen den konfen auch Bhilipps des Inetten langen und thatenvollen Regierungen beschaftel wurde, blieb für die felgenden Gefte; und je mehr sich der Verlagen in der Angleichung der eine fieder der fich ber Mit in der Mehre fich der Mit fele mußte Svanien an dem Kantolichung belein den Kantolichung bei eine felgenden Gefte; und je mehr sich der Angleichung der den kantolichung beiten.

Freier fchien bie beutiche Linie bes Saufes Defterreich gewefen gu febn; aber wenn bei biefer auch mehrere von jenen Sinberniffen megfielen, fo murbe fie burch anbere Berbaltniffe in Reffeln gehalten. Der Befit ber Raiferfrone, Die auf einem proteftantifden Saupte gang unbentbar war (benn wie fonnte ein Apoftat ber romifchen Rirche bie romifche Raiferfrone tragen?), fnupfte bie Rachfolger Werbinanbe bee Erften an ben papftliden Ctubl; Ferbinand felbft mar biefem Stuhl aus Grunben bes Bemiffens und aufrichtig ergeben. Ueberbem maren bie beutich-ofterreichifden Bringen nicht machtig genug, ber franifchen Unterftubung gu entbebren, Die aber burch eine Begunftigung ber neuen Religion burchaus verfdergt mar. Auch forberte ibre Raifermurbe, fle auf, bas beutiche Reichofpftem gu befchunen, woburch fie felbit fich ale Raifer bebaupteten, und meldes ber proteftantifche Reichetheil ju fturgen ftrebte. Rechnet man bagu Die Ralte ber Broteftanten gegen bie Bebrangniffe ber Raifer und gegen bie gemeinschaftlichen Gefabren bes Reiche, thre gemaltigmen Gingriffe in bas Beitliche ber Rirche und ibre Reintfeligfeiten, wo fle fich ale bie Starfern fühlten; fo begreift man, wie fo viele gufammenwirfenbe Grunbe bie Raifer auf ber Geite bes Bapfithume erbalten, wie fich ibr eigener Bortbeil mit bem Bortheile ber tatbolifden Religion aufe genquefte vermengen mußte. Da vielleicht bas gange Schieffal biefer Religion von

bem Cutifbluffe abbing, beit bas baus Deflerreich ergriff, fo mußte man bie oferreichischen Beingen burch gang Auropa als bie Caulen bed Bapftigund betrachten. Der Sapt ber Broteftanten gegen lepteres tehrte fich barum auch einftimmig gegen Defterreich, und vermengte nach auch nach ben Beschieber mit ber Sache, bie er befoligter. were

Aber eben biefes haus Defterreith, ber unverschnliche Gegneter Riegmalon, fepte jugleich jurch feine iergegigen Antwarter bie von einer überlegenen Macht unterflight waren, bie volltisse breichest ber europäischen Staten, und besonderd ber deutliche frühre, in nieht gerings Gefcher. Diefer Huntand- mußte jetzter aus ihrer Sicherheit aufschrechen und auf ihre Selbfwertbeibigung aufmert am machen. Ihre, gewöhnlichen Sulfamittel. under mimmerneber dingereiche baben, einer So brocherber Macht zu wöber feben. Mußterorbenliche Anftrengungen mußten fie von ihren Unterthanen verlangen, und, da auch blefe bei weitem nich binreichten, von ihren Nachten auch blefe bei weitem nich binreichten, von ihren Nachten auft bei bei bei der bei nich binreichten unter einauber eine Macht auf weiten guten.

Aber bie großen politifchen Aufforberungen, welche bie Regenten batten, fich ben Wortidritten Defterreiche zu miberfeben, batten ihre Unterthanen nicht. Hur gegenwartige Bortheile ober gegenwärtige Uebel fint es, welche bas Bolt in Sanblung fepen; und biefe barf eine aute Staatofunft nicht abwarten, Bie folimm alfo fur biefe Rurften, wenn nicht anm Glud ein onbered wirffames Dotiv fich ihnen bargeboten batte, bas bie Ration in Leibenfchaft feste, und einen Enthuffasmus in ihr entflammte, ber gegen bie politifche Gefahr gerichtet werben fonnte, weil er in bem namlichen Gegenftante mit berfelben sufammentraf! Diefes Motiv war ber erffarte bag gegen eine Religion, welche bas Saus Defterreich befchuste, Die fcmarmerifche Unbanglichkeit an eine Lebre, welche Diefes Gane mit Reuer und Schwert ju vertilgen ftrebte. Diefe Anbauglichfeit mar fenria, fener Saft mar unüberminblich; ber Religionefange. tismus fürchtet bas Entfernte; Schwarmerei berechnet nie, mas fle aufopfert. Bas bie entichiebenfle Wefahr bes Staats nicht über feine Burger vermocht batte, bemirfte Die, religiofe Begejferung. Gur ben Staar, fur bas Intereffe bes Furften murben

fich wenig freiwillige Arme bewaffnet haben; für die Beligion griff ber Aaufmann, ber-Känfler, ber Sandsauer freudby jum Geweck. Bir den Staat vom Staat bei bei Buten würde man fic auch ber fleinften außerordeutlichen Abgabe zu entzieden gesucht haben; an die Religion sehr man Gut and Glut, alle seine zeitlichen doffnungen. Dersigah faktere Saumen kröuten jeht in den Schap bed fürften; deregung, worein die nach Religionagefahr alle Gemüber der jehtle der Unterthan die Anftrengungen nicht, won. denen er in einer russigern, Gemübelage erschöpft würde niedergefunten sehn. Die Burcht werden zu ausstieben von Bartbolomatonächen, erdfinet dem Bringen von Dranien, dem Atwiral Cosis andy der her Bringen von Dranien, dem Atwiral Cosis andy der her Dringen Kniffgen.

Dit noch fo großen eigenen Unftrengungen aber murbe man gegen eine Racht wenig ausgerichtet haben, bie auch tem machtiaften Surften, menn er einzeln ftanb, überlegen mar: 3n ben Beiten einer noch wenig ausgebilbeten Bolitif fonnten aber mur" jufallige Umftante entfernte Ctaaten ju einer wechfelfeitigen Gutfleiftung vermögen. Die Berichiebenheit ber Berfaffung ber .. Befege, ber Sprache, ber Gitten, bes Hationalcharaftere , melde Die : Mationen und Lander in eben fo viele verfchiebene Gange abionberte; und eine fortbauernbe Scheibemand gwifden die ftellit. machte ben einen Gragt unempfindlich gegen bie Bebrangniffe Des andern, wo ibn nicht gar bie Rationaleiferfucht ju einer feindfeligen Schabenfreube reigte. Die Reformation fturgte biefe Scheidemand. Gin lebbaftered .. naber eliegenbes Intereffe ale ber Rationalvortheil ober bie Baterlanboliebe, und meldes von burgerlichen Berbaltniffen burchaus unabhangig war, fing an, Die einzelnen Burger und gange Staaten gu befeelen. Diefes Intereffe tounte mehrere und felbft bie entlegenften Staaten mit einander verbinden, und bei Unterthanen bes namlichen Ctaate tonnte biefes Band wegfallen. Der frangofifche Calvinift batte alfo mit bem reformirten Benfer, Englander, Deutschen ober Sollander einen Berübrungepunft, ben er mit feinem eigenen fatbolifden Mitburger nicht batte. Er borte alfo in einem febr wichtigen Bunfte auf, Burger eines einzelnen Staats ju fenn,

feine Aufmertfamteit und Theilnabme auf biefen einzelnen Staat einzuschränten. Gein Rreis ermeitert fich; er fanat an, aus bem Schidfale frember ganber, bie feines Glaubens finb; fich fein eigenes ju weiffagen und ibre Cache ju ber feinigen gu machen. Run erft burfen bie Regenten 'es magen, auswartige Ungelegenheiten vor bie Berfammlung ibrer ganbftanbe gu britigen, nun erft boffen, ein williges Dbr und fcmelle Sulfe ju finden. Diefe auswartigen Angelegenheiten find jest gu einbeimifden geworben, und gern reicht man ben Glaubenevermanbien eine bulfreiche bant, Die man bem blofen Rachbar, und noch mehr bem fernen Muslanber verweigert batte. Sest verläßt ber Bfalger feine Beimat," um fur feinen frangofficben Glaubensbruber aegen ben aemeinschaftlichen Religionefeinb zu fecten. Der frangoffice Untertban glebt bas Schwert gegen ein Baterland; bas ibn migbanbelt, und gebt bin; fur Sollands Freiheit zu bluten. Best fieht man Schweiger gegen Schweiger, Deutsche gegen Deutsche im Streit geruftet; um an ben Ufern ber Loire und ber Seine Die Thronfolge in Granfreich gu entideiben. Der Dane gebt über bie Giber, ber Schwebe über ben Belt um bie Retten ju gerbrechen, Die fur Dentichland gefcomietet finb.

mas mit ber Treibeit bed beutschen Reichs mobi genorben febn mas mit ber Breibeit bed beutschen Reichs wohl genorben febn würde, wenn bas grürchtete Saus Desterreich nicht Bartel gegen fir genoumen batte. So biel aber icheint erwiesen, do fich die oberreichischen Prinzen auf ihrem Wege zur Universalmonarchie durch nichts mehr gehndert haben, als durch ben hartmädigen Aries, ben fig gegen bie neuen Weinungen führten, In keinem andern Kalle, als unter biefein, war es ben schwäckern Kuften nichtlich bei außerordentlichen Anfreigungen von ihren Ständen zu erzwingen, wodurch sie ber öfterreichischen Wacht wiederstanden; in teinem andern Kalle den Staaten möglich, fich gegen einen gemeinschaftlichen Beind zu bereinigen.

Sober mar bie öfterreichische Macht nie geftanben, als nach bem Siege Raris bes Funften bei Mublerg, nachbem er bie Deutschen überwunden hatte. Mit bem Schmalfalbifden Bunde fag bie beutiche Freibrit, wie es fobien, auf erig barnieber, aber fie lebte wieder auf in Morig von Cachfen, ihrem

gefabrlichten Feinde. Alle Früchte bes Dublbergifchen Sieges geben auf bem Congresse gu Beffun-und Um Reichtunge, gu Angeburg verloven, und alle Anftalten zur moftlichen und geistlichen Unterbrudung endigen in einem nachgebenben Grieben.

Deutschland gerrif auf biefem Reichstage gu Mugebarg in gwei Religionen und in zwei politifche Barteien; jest erft gerriß es; weil die Trennung jest erft. gefeslich mar. Bis bierber maren Die Broteftanten ale Rebellen angefeben worben; jest befchlon man, fie ale Bruber au behandeln, nicht ale ob man fie bafur anertannt hatte, fonbern well man bagn genothigt war, Die Augeburgifche Confession burfte fich von jest an neben ben tatholifchen Glauben ftellen, boch nur ale eine gebulbete Rachbarin, mit einftweiligen fchwefterlichen Rechten. Jebem weltlichen Reichoftanbe-ward bas Recht jugeftanben, Die Heligion, ju ber er-fich befannte, auf feinem Grund und Boben jur berrichenben und einzigen gu machen, und bie entgegengefente ber freien Musübung gu berauben; jebem Unterthan vergonnt, bas Land, an verlaffen, mo feine Religion unterbrudt mar. Best jum erften Mal erfreute fich alfo bie Lebre Butbers einer pofitiven Sanc tion, und wenn fle auch in Babern ober in Defterreich im Staube lag, fo fonnte fle fich bamit troften, bag fie in Sachien und in Thuringen thronte. Den Regenten mar es aber nun boch allein überlaffen, welche Religion in ihren ganben gelten, und welche barnieber liegen follte; fur ben Unterthan, ber auf bem Reichstage feinen Reprafentanten batte, mar in Diefem Krieben gar wenig geforgt. Blog allein in geiftlichen Landern, in melden bie fatholifche Religion unwiderruflich bie berrichenbe blieb, murbe ben protestantifden Unterthanen (welche es bamale icon maren) bie freie Religionenbung ausgewirft; aber auch biefe nur burch eine perfonliche Berficherung bes romifchen Ronige Gerbinant, ber biefen Frieben gu Stanbe brachte - eine Berficherung, bie von bem fatholifden Reichstheile wiberfprochen, und, mit biefem Biberfpruche in bas Friebensinftrument eingetragen, feine Gefeneefraft erhielt.

Baren es übrigens nur Meinungen gewesen, was bie Gemutber trennte — wie gleichgultig batte man biefer Arennung gugesehen! Aber an biesen Beinungen fingen Reichthumer, Barben und Richte: ein Umfant, ber Die Schelbung nnendlich erfcmerte. Bon mel Brubern, Die bad baterlitte Bermoden bis bierber gemeinfchaftlich genoffen, werlieg jest einer bas vaterliche Saus, und Die Rothwenbigfeit trat efft, mit bem babelmbleibenben Bruter abgutheilen. Der Bater batte fir ben Rall ber Tremmung nichts bestimmt, weil Ibm von biefer Treifnung nichts abnen! fonnte. Mus ben mobitbatigen Stife tungen ber Boreltern mar ber Reichtbum ber Rirche innerbalb eines Sabrtaufenbe gufammengefloffen und biefe Boreitern geborten bem Beggebenben eben fo aut an, ale bent, ber gurude blieb: Baftete nun bas Erbrecht blog an bem vaterlichen pare, ober haftete es an bem Blute? Die Stiftungen; waren an Die tar Bolifche Rirche geicheben; weil bamale noch feine anbere borbanben mar; an ben erftgebornen Bruber, weil er bamale noch ber einzige Cobn mar. Galt nun in ber Rirche ein Recht ber Geffgeburt, wie in abeligen Geichlechtern? Galt Die Begunftigung bes einen Theile, wenn ibm ber anbere noch nicht gegenüberfieben, fonnte? Ronnten bie Lutberaner von bem Genuffe blefer Buter ausgefchloffen febn, an benen boch ibre Borfahren mitftiften halfen, blog allein begwegen ausgeschloffen fenn, weil ju ben Beiten ber Stiftung noch fein Untericieb gwifchen Butbergnern und Ratholifden ftattfanb? Beibe Religioneparteien baben uber biefe Streitfache mit icheinbaren Grunben gegen einander gerechtet, und rechten noch immer; aber es burfte bem einen Theile fo fcmer fallen, ale bem anbern, fein Recht gu ermeifen. Das Recht bat nur Enticeibungen fur bentbare Ralle, und vielleicht geboren geiftliche Stiftungen nicht unter Diefe; jum menigften bann nicht, wenn man bie Forberungen ibrer Stifter and auf bogmatifche Gabe erftredt - wie ift es bentbar .. eine emige Chentung an eine manbelbare Meinung machen?

Bern bas Recht nicht entscheben fann, so thut es bie ratete, und so geschaf es hier. Der eine Theil behielt, was ihm nicht mehr zu nehmen war; ber andere vertspieldzer, mas er noch hatte... Alle vor dem Grieden welltich gemachten Bischimer und diteiein erefilieren dem Broteshalten; der be Appisten verwahrten sich in einem eigenen Borbeshalte, daß fünstig feine mehr weltlich gemacht würden. Zeher Bestger eines gestlichten existies, das dem Reiche unmittelber niterworfen wer, Aurfürft,

Bifchof ober Abt, bat feine Beneficien und Burben verwirft, fobalb er gur proteftantifden Rirche abfallt. Cogleich muß er feine Beffgungen raumen, und bas Capitel ichreitet an einer neuen Babl, gleich ale mare feine Stelle burch einen Tobesfall erlebigt worben. Un biefem beiligen Anter bes getflichen Borbebalte, ber bie gange geitliche Exifteng eines geiftlichen Rurften von feinem Glaubenebefenntniffe abbangig machte, ift noch bis beute bie fatholifche Rirche in Deutschland befeftigt und mas murbe, aus ibr werben, wenn biefer Unter gerriffe ? Der geiftliche Borbebalt erlitt einen bartnadigen Biberfpruch pon Seiten ber protestantifchen Stanbe, und obgleich fie ibn gulest noch in bas Friebensinftrument mit aufnahmen, fo geicab es mit bem ausbrudlichen Beifage, bak beibe Barteien fich über biefen Buntt nicht verglichen batten. Ronnte er fur ben proteftantifden Theil mebr verbindlich febn, ale jene Berficherung Rerbing nbe' jum Bortbeile ber protestantifchen Unterthanen in geiftlichen Stiftern es fur bie fatbolifden mar? 3mei Streitpunfte blieben alfo in bem Frieben gurud, und an Diefen entgunbete fich auch ber Rrieg.

Co mar es mit ber Religionefreibeit und mit ben geiftlichen Gutern; mit ben Rechten und Burben mar es nicht anbere. Muf eine einzige Rirche mar bas beutiche Reichsfoftem berechnet. weil nur eine ba mar, ale es fich bilbete. Die Rirche bat fich getrennt, ber Reichotag fich in zwei Religionsparteien gefchieben - und boch foll bas gange Reichofpftem ausichließent einer einzigen folgen? Alle bieberigen Raifer maren Cobne ber romiichen Rirche gemefen, weil bie romifche Rirche in Deutschland bis fest obne Rebenbublerin mar. Bar es aber bas Berbaltnif mit Mom, mas ben Raifer ber Deutiden ausmachte, ober mar es nicht vielmehr Deutschland, welches fich in feinem Raifer reprafentirte? Bu bem gangen Deutschland gebort aber auch ber protestantifche Theil - und wie reprafentirt fich nun biefer in einer ununterbrochenen Reibe fatbolifder Raifer? - In bem bochften Reichsgerichte richten bie beutiden Stanbe fich felbft, weil fle felbit bie Richter baju ftellen; bag fle fich felbft richteten. bag eine gleiche Gerechtigfeit Allen ju ftatten fame, mar ber Sinn feiner Stiftung - fann biefer Sinn erfullt merben, wenn nicht beibe Religionen barin figen? Daß jur Beit ber Stiftung in Deutschland, noch ein einiger Glaube berrichte, wer Zufal, bof tein Stant ben andern auf rechtlichen Wege unterbriden leite, war ber wefentliche Berd biefer Stiftung. Diefer Bued aber Aft verfehlt, wenn ein Religionstheil, im ausschließenben Berthe is, den andern gie richten bar nur ein Bred aufgenhert werben, nehm fich ein Bu fall veranbert? Weiligion einen Bie im Michael verfachert bei Broteftanten ihrer Religion einen Sig im Kammengarichte, aber noch immer leine gang gleiche Stimmengabl. Bur Kaisertnen bet noch lein prorestantische danzu fich erboben.

Bas man auch von ber Gleichheit fagen mag, welche bet Religionefriebe gu Mugeburg amifchen beiben beutichen Rirchen einführte. To ging bie tatbolifche boch unwiberfprechlich ale Siegerin bavon. Alles, mas bie futberifche erhielt, mar -Duibung; Atles, mas bir fatholifche bingab, opferte fie ber Roth und nicht ber Gerechtigfeit. 3mmer war es noch fein Friede gwifden zwei gleichgeachteten Machten, blon ein Bertrag mifchen bem Geren und einem unüberminbenen Rebellen! Mus Diefem Brincip icheinen alle Broceburen ber fatholifchen Rirche gegen' bie broteftantifche bergefloffen gu fenn und noch bergufließen. 3mmer noch mar es ein Berbrechen, gur protestantifchen Rirche abeufallen, weil es mit einem fo ichweren Beriufte gegbnbet wurde; ais ber geiftliche Borbebalt über abtrunnige geiftliche Furften verbangt. Much in bent folgenben Beiten feste fich bie tatbolifche Rirde lieber aus, Alles burch Gewalt ju verlieren. ais einen fleinen Bortheil freiwillig und rechtlich aufzngeben; benn einen Raub gurudgunehmen, war noch Soffunng, und immer war es nur ein gufalliger Berluft; aber ein aufgegebener Unfpruch, ein ben Brotestanten angestanbenes Recht ericbutterte bie Grundpfeiler ber tatholifden Rirche. Bei bem Religionsfrieben felbit feste man biefen Grundfas nicht aus ben Mugen: Bas man in tiefem Frieden ben Erangelifden preisagb, mar nicht unbebingt aufgegeben. Milles, bieg es ausbrudlich, follte nur bie auf Die nachfte allgemeine Rirchenverfammlung geiten, melche fich befchaftigen murbe, beibe Rirchen mieter ju vereinigen. Dann erft, wenn biefer lette Berfuch mififange, follte ber Religionofriebe eine abiofnte Bultigfeit baben. Go menig Boffe nung gu biefer Biebervereinigung ba mar, fo menig es vielleicht

ben Rarbolifden felbft bauft Genft war, fo viel barte man beffen ungeachtetu ichen gewonnen, bag man ben Brieben burch biefe Bebingung befcraufte:

Diefer Religionofriebe alfo, ber bie Flamme bes Burnerfriege auf ewige Zeiten erfliden follte, mat im Grunbe unt eine temporare Austunft ; ein Bert ber Roth und ber Gewatt, nicht rom Gefen ber Gerechtigfeit bieriet nicht bie Brucht berichtigter, 3been über Religion und Religionofreibeit. Einen Religionofrieben bon ber lepten Mrt fonnten Die Ratholiften nicht geben und, wenn man aufrichtig febn will. winen folden vertrugen Die Grangelifden noch nicht. Beit eurfernt acaen Die Ratholifden -eine uneingefchrantte Bittigfeit ju beweifent, unterbrudten fie, wo es. in ibrer Dache ftanb. bie Cafviniften, welche, freilich eben fo wenig ehter Dulbung in ferfent beffern Sinne verbienten, ba fie eben fo weit entrernt maren ; fie fetfit ausznuben. Bu einem Religionefrieben bom biefer Ratur maren fene Beiten moch nicht reif, und bie Ropfe noch zu trube. Bie fonnte ein, Theil von bem anbern forbern mus er felbft an leiften unvermögend mar? Bas eine febe Religionspartel in bem Mugeburger Brieben rettete ober gewann verbantte fie bem gefälligen Dadhtverbaltniffe, in welchem beibe bei Grunbung bee Griebens an einander-gestanden. Bas burch Gewalt gewonnen wurde, mußte behauptet werben burch Gewalt; jenes Rachtverbaltniß mngte alfo auch fure funftige fortbauern, pher ber Friebe verlor feine Rraft. Dit bem Schwerte in ber Sant, wurden bie Grangen gwijden beiben Rirchen gegeichnet; mit bem Schwertemußten fie bewacht werben - ober webe ber fruber entwaffneten Partei! Gine gweifelbafte ichredenvolle Ausficht fur Deutschlanbe Hube, bie and bem Frieben felbft icon berporbrobte!

In bem Reiche erfolgte jeht eine augenblicktiche Stille, und ein sichdliges Band der Eintracht schien bie getremuten Glieber wieder in einen Beleichstere zu verfimitien, baß and bas Gefühl fin die gemeinschaftliche Woblfahrt auf eine Zeit lang gurückfam. Were die Arennung batte das innerste Wessen zweichen, und die erfe harmonie wieder berginkellen, wen vorsel. Sp genau- der Friede die Rechtsgräugen beider Ahrlie bestimmt au haben schien fo ungleichen Ausgegungen bliede er nichtsvelessen zweinzer ausgereien. Witten is spreu bistissen Kompfe batte verflager ausgerener.

en bem fteritenten Bartein Gilfant afferlegt; er hatte ben Geuerbrand jugebett, nicht gelösch, und unbefriedigt Anfpruche bieben auf beiten Geiten purich. Die Kaitfolisten glaubten ju ute vertoren, bet Geungelischen in venig erringen zu haben; beite halfen fich bamit, ben Frieden, ben ste jest nach nicht zu merlegen mach eilern Abstieten Albstieten ju erflaten.

Daffelbe machtige Motiv .- welches fo manche proteffantifche Gurften fo geneigt gemacht hatte, Buthere Lebre ju umfaffen, Die Beffinehmung von ben geiftlichen Stiftern, mar nach gefichloffenem Atieben nicht weniger wirffam ale vorber. und mas von mittelbaren Stiftern noch nicht in ihren Ganben mar, mußte bald in biefelben manbern. Gang Mieberbeutichland mar in furger Beit weltlich gemacht; und wenn es mit Dberbeutichland anbere mar, fo lag es an bem lebbafteften Witerftanbe ber Ratholifchen, Die bier bas Uebergewicht batten. Bebe Bartei brudte ober unterbrudte, wo fie bie machtigere mar, bie Unbanger ber anbern; Die geiftlichen Furften befonbere, ale bie mehrlofeften Glieber bes Reiche, wurden unaufborlich burch bie Bergroferungebegierbe ibrer untaibolifden Rachbarn geangftigt. Ber gu obnmachtig war, Gewalt burch Gewalt abgumenben, flüchtete fich unter Die Flügel ber Buftig, und bie Epolienflagen gegen proteftantifche Ctante bauften fich auf bem Reichsgerichte an, welches bereitwillig genug war, ben angeflagten Theil mit Gentengen gu verfolgen, aber gu menig unterftust, um fie geltent gu machen, Der Friebe, welcher ben Stanben bee Reiche bie vollfommene Religionefreiheit einraumte, batte boch einigermaßen auch fur ben Untertban geforat, inbem er ibm bas Recht ansbebung, bas Sand in welchem feine Religion unterbrudt mar, ungngefochten ju verlaffen. Aber vor ben Gewaltthatigfeiten, momit ber ganbeeberr einen gehaßten Unterthan bruden, por ben namenlofen Draugfalen, moburch er ben Musmanbernben ben Abaug erichmeren, vor ben funftlich gelegten Schlingen, worein bie Arglift, mit ber Starfe verbunten, bie Bemuther verftriden fann, fonnte ber tobte Buchftabe biefes Wriebene ibn nicht ichuben. Der fatholifde Untertban protestantifder Berren flagte laut über Berlenung bes Religionefriebene - ber evangelifche noch lauter über bie Bebrudungen, welche ibm von feiner fatholifden Dbrigfeit briberfuhren. Die Erbitterung und Streitfucht ber Theologen

wergiftete jeden Werfall, her an fich unfedeutend mar, und iegter bie Gemüther in Klammen; gludlich genug, wenn fic beier theslogische Burt an bein gemeinschaftligen Bestigtensfeinde beschödelt hätte, ober gegen die rigenen Beligfensberernandten ihr Gift ande aufberian.

Die Ginigfeit ber Brotestanten unter fich felbft murbe boch enblich bingereicht baben, beibe ftreitente Barteien in einer gleichen Schmanfung ju erhalten, und baburch ben Frieben ju verlangern; aber, un bie Bermirrung vollfommen au machen; verfcwant biefe Gintracht balb. Die Lebre, welche 3wingli in Burich und Calvin in Benf verbreitet batten, fing balb auch in Dentichland an, feiten Boben gur geminnen, und bie Broteftanten unter fich. felbft zu entgreeien, bag fle einanber tanm mehr an etreas Unberm ale bem gemeinschaftlichen Saffe gegen bae Bapfithum ertaunten .. Die Brotestanten in Diefem Beitraume glichen benjenigen nicht mehr, welche funfgig Jahre vorber ibr Befenntniß ju Mugebneg übergeben batten, und bie Urfache biefer Beranberung ift - in eben biefem Mugeburgifden Befenntniffe in fuchen. Diefes Befenntnig feste bem protestantifchen Glauben eine pofitive Grange, ebe noch ber erwachte Foridungegeift fich biefe Grange gefallen lief. und bie Brotestanten vericheraten unwiffend einen Theil bee Gewinne. ben ihnen ber Abfall von bem Bapfithum verficherte. Gleiche Befemmerben gegen bie romifche hierarchie und gegen bie Differanche in tiefer Rirche, eine gleiche Difbilligung ber fatbolifden Lebrbegriffe murben binreichend gemefen febn, ben Bereinigungebunft fur bie proteftantifche Rirche abzugeben; aber fie fuchten biefen Bereiniaunatpunft in einem neuen pofitiven Glaubensfofteme, festen in biefes bas Untericheibungezeichen, ben Borgug, bas Befen ibrer Rirche, und bezogen auf Diefes ben Bertrag, ben fie mit ben Ratbolifchen ichloffen. Blog ale Unbanger ber Confestion gingen fie ben Religionefrieben ein; Die Confeffioneverwandten allein batten Theil an ber Boblthat biefes Friebens. Bie alfo and ber Grfolg febn mochte, fo ftant es gleich ichlimm um bie Confeffione. verwandten. Dem Beifte ber Forfchung mar eine bleibente Schraute gefest, wenn ben Borichriften ter Confession ein blinber Geborfam geleiftet murbe; ber Bereinigungepunft aber mar berloren, wenn man fich über bie feftgefeste Formel entzweite. Bum Unglud ereignete fich Beibes, und Die fchlimmen Folgen von

Beibem ftellten fich ein. Eine Bartei hielt ftaubhaft feft an beni erften Befenntniffe; und beenn, fich bie Calpiniften bavon enternten, fo gefchab es nur, um fich auf abnliche Urt in einen nenen Lebebegriff eingnichtlegen.

Reinen fchelnbarern Bormand batten' Die Broteftanten ihrem gemeinichafelichen Reinbe geben tonnen, ais tiefe Uneinigfeit unter fich Telbit, feln erfreuenberes Chaufviel, ale Die Erbitterung, womit fie einander mechfelfeitig verfolgten. Ber fonnte es nun ben Ratholifden gum Berbrechen machen, wenn fle bie Dreiftlafeit laderlich fauben, mit welcher Die Glaubeneverbefferer fich angemagt batten, bas einzige mabre Religionofpftem gu berfundigen? wenn fie von Brotestanten felbft ble Waffen gegen Broteftanten entlebnten? wenn fie fich bei blefem Biberfpruche ber Deinungen an ble Mutoritat ibres Glaubens fefthielten, fur melden zum Theil boch ein ehrwurdiges Alterthum und eine noch ehrmurdigere Stimmenmebrbeit forgch? Aber ble Brotestanten tamen bei tiefer Trennung auf eine noch ernftbaftere Urt ine Gebrange. Unf Die Confeffioneverwandten allein war ber Religionefriebe geftellt, und bie Ratbollichen brangen nun auf Erffarung, men blefe fur ibren Glaubensaenoffen erfannt wiffen wollten. Die Evangelifchen founten Die Reformirten in ibren Bund nicht einschliegen, obne ibr Gemiffen zu beichweren; fe fonnten fle nicht bavon ausschließen, obne einen unblichen Frennt in einen gefährlichen Felnt gn vermanbein. blefe unfellae Trennung ben Machinationen ber Jefniten einen Beg. Miftrauen zwifden beite Barteien zu pflanzen, und Die Gintracht Ihrer Dagregeln gn gerftoren. Durch bie boppelte Burcht vor ben Rathollfent und vor ihren eigenen protestantischen Gegnern gebinden, verfammten bie Protestanten ben nimmer mieberfebrenben Moment, ihrer Rirche ein burchaus gleiches Recht mit ber romifchen gu erfechten. Und allen biefen Berfegenbeiten maren fie entgangen, ber Abfall ber Bleformirten mare fur bie gemeine Cache gang unichablich gewefen, wenn man ben Bereinigungepunft allein in ber Entfernnng bon bem Bauftthum, nicht in Mugeburgifchen Confessionen, nicht in Concordienmerfen genicht batte.

Co febr man aber and in allem Untern getheilt mar, fo begriff man boch einstimmig, bag eine Gicherheit, bie man blog

ber Dachtgleichheit gu banten gebubt batte, auch nur burch biefe Dachtgleichheit allein erhalten werden tonne. Die fortmabrenben Reformationen der einen Bartei, Die Wegenbemubungen ber anbern unterhielten bie Wachfamfeit auf beiben Geiten, und ber Inhalt bee Religionefriebene mar bie Lofung eines emigen Streits. Beber Schritt, ben ber anbere Theil that, mußte gu Rraufung Diefes Kriebene abgielen; jeber, ben man fich felbft ertaubte, geichab gur Aufrechthaltung biefes Friedens. Dicht alle Bemegungen ber Ratholifden hatten eine angreifenbe Abficht, wie ibnen von ber Gegenvariei Schulb gegeben wird; Bieles, mas fie thaten, machte ihnen Die Gelbftvertheibigung gur Bflicht. Die Brotestanten batten auf eine nicht zweibentige Art gezeigt, wogn Die Ratholifden nich ju verfeben batten, wenn fie bas Unglud baben follten. Der unterliegende Theil ju febn .. Die Lufternheit ber Broteftanten nach ben geiftlichen Gutern ließ fie feine Schonung, ibr bag feine Grogmuth, feine Dufbung erwarten.

Aber auch ben Perteftanten war es zu verzeihen, wenn fie zu ber Beblichteit ber Applifen wenig Begtrauen zeigern. Durch bie treulose und barbarische Behandlungsdart, welche man fich in Spanien, Kranfreich und ben Nieberlanden gegen ibre Glaubenas genoffen erlaubte, burch bie schändliche Ausfundt farholischen Birfien, sich von ben beiligsten Eiben burch ben Papit los- berecht zu lassen, burch ben abscheulichen Grundfag, baß gegen keper fein Iren und Glaubenbe zu berocheten sein abs geber ein Iren und Glaube zu berocheten ser hate bie farholische Airche in ben Augen aller Redlichen ihre Ehre verloren. Reine Berificherung, feln uoch so fürchterlicher Gib fonnte aus dem Munde eines Bapisten ben Brunde nen Bruchen ben Brunde eines Bapisten ben Brunde eines Bapisten ben Brunde eines Bapisten ben Brunde einem Bunden ben bei Leftuten ber in den glauben gegen betten ber in Mon ielch siertisch vernorfen ward!

Die allgemeine Kirchenversammlung, auf welche in biefem brieden bingeniesen worden, war unerdessen in der Getade Teibent vor sich gegangen; aber, wie man nicht antere erwartet hatte, ohne die steilenden Meligionen vereinigt, ohne auch nur einen Schritt zu biefer Bereinigung gethan zu haben, ohne von den Protestanten auch nur beschiet worden zu seen. Beseistlich waren biese nunmehr von der Kirche verdammt, für deren Reverschieftung in die die Geweilistun anchage. Monnte sone ein bei einen ein profiner, und nich dage daurch eie Baffen erheungener Bertrag or bem Bann ber Rieche eine binlangliche Sicherheit geken ein Berrag, ber fich auf eine Bedingung ftigte; welche ber Schluft bes Goncillums aufgubeber ichten? An einem Schelnte Gbetche bei beide fehre es die nicht mehr, erm fich ber Arbeiffiden fonft machtig genug fublien; ben Reitigionsfrieden zu erelegen von jest au also fchipte bie Profestanten nichts nuchr, als ber Reipet wor ihrer Wacht.

. Diebreres fam bagn, bas Dlintrauen' an vermebren. nien, an welche Dacht bas fatholifche Deutschland fich lehnte, lag bamale mit ben Dieberlantern in einem beftigen Rriege, ber ben Rern ber frauifden Dacht an Die Grangen Tenticblande gezogen batte. Wie fchnell ftanben biefe Truppen im Reiche, wenn ein enticeibenber Streich fie bier nothwendig machte! Deutschland war bamale eine Borrathefammer bee Kriege fur faft alle europäischen Dachte, Der Religionofrieg batte Gol-Daten barin angebanft, Die ber Friebe aufer. Brob feste. Co vielen von einander unabbangigen Surften mar es leicht, Rriegebeere gufammengubringen, welche fie alebann, fen's aus Bewinnfucht ober aus Barteigeift, an frembe Dlachte verlieben. Dit beutichen Truppen befriegte Philipp ber 3meite Die Rieberlande, und mit beutschen Truppen vertheibigten fie fich. Gine jebe folche Ernppenmerbung in Deutschland febredte immer eine pon beiben Refigionsporteien auf; fie fonnte zu ihrer Unterbrudung abgielen. Gin berummanbernber Gefantter, ein guferorbentlicher papftlicher Legat, eine Bufammenfunft von Anrften. jebe ungewöhnliche Ericbeinung ningte bem einen ober bem anbern Theile Berberben bereiten. Go ftant Deutschland gegen ein halbes 3abrbundert, Die Sand an bem Schwert; jebes raufdenbe Blatt erichredte.

Berblinand ber Erfte, König von Ungarn, umt fein vorrefflicher Cofin, Maximilian ber Zweite, hielten in biefer bebenktichen Spoche bie Zigel vos Beleich. Mit einem Gergen voll Aufrichtigfeit, mit einer wirflich beroiffest Gebuld hate Berblinand bei Beligionefrieden zu Mingeburg bermittett, und an den undantbaren Verfinch, beibe Kirchen auf bem Concillum zu Tribut zu vereinigen, eine vergebliche Miche verfichweibe. Bon feinem Reffen, bem franifenen Belliev, im Eriche gelaffen. jugleich in Giebenburgen und Ungarn ron ben-flegreichen Baffen ber Turfen bebranat, wie batte fich biefer Raifer follen in ben Ginn fommen laffen, ben Religionefrieben gu verlegen, und fein eigenes muberolles Berf gu vernichten? Der große Aufmant bes immer fich erneuernben Surfenfriege fonnte von ben fparfamen Beitragen feiner ericopften Erblanbe nicht beftritten werben; er brauchte alfo ben Beiftant bee Reiche, und ber Religionöfriete allein bielt bas getheilte Reich noch in einem Rorper gufammen. Das ofonomifche Beburfnig machte ibm bie Broteftanten nicht weniger notbig, ale bie Ratbolifden, und legte ibm alfo auf, beibe Theile mit gleicher Berechtigfeit gu bebanbeln, welches bei fo febr miberftreitenben Rorberungen ein mabres Riefenwerf mar: Much fehlte viel, bag ber Grfolg feinen Bunichen entfprochen batte: feine Rachgiebigfelt gegen Die Brotestanten batte blog bazu gebient, feinen Enfeln ben Rrieg aufgubeben, ber fein fterbenbes Muge verfconte. Dicht viel glud. licher war fein Cobn Darimilian, ben vielleicht nur ber 3mana ber Umftanbe binberte, bem vielleicht nur ein langeres Leben feblte, um bie neue Religion auf ben Raifertbron ju erbeben. Den Bater batte Die Nothwentigfeit Econung gegen bie Broteftanten gelebrt; bie Rothwentigfeit und bie Billigfeit bictirten fie feinem Cobne, Der Enfel bufte es theuer, bag er meber bie Billigfeit borte, noch ber Rothwendigfeit geborchte.

Sechs Cohne binterließ Marimillian, aber nur ber altefte von biefen. Ergebeng Antoliph, erbte feine Ctaaten und bee von biefen. Staten Bron; bie übrigen Brüber wurden mit fenvachen Abanagen abgefunden. Wenige Nebenlander gehörten einer Seitenlinie an, welche Karl von Stepermart, ibr Defium, fortführte; boch wurden auch biefe schon unter Berbin nand bem 3weiten, einem Sohne, mit ber übrigen Erbfohlt vereinigt. Diefe Länder asso angenommen, versammelte fich nunmehr die gange anschnliche Macht bed hanfes Defterreich in einer einzigen Sand, aber gum Unglust in einer schwachen.

Ruvolyb ber Zweite war nicht ehne Augenben, bie ibm i Liebe der Menichen hatten erwerben muffen, wenn ihm bas Loos eines Brivatmanns gefallen ware. Sein Chparafter war mith, er liebte ben Krieden, und ben Wiffunfdaften — besonder Affrenomie. Naturischer, Chemie und bem Endblum ber

Untiquitaten - ergab er fich mir einem leibenichattlichen Sange. ber ibn aber ju einer Beit, mo bie bebenfliche Lage ber Dinge bie angeftrengtefte Mufmertfamfeit beifdite, und feine ericopften Binaugen Die bochfte Sparfantfeit nothig machten, von ben Regierungegefchaften jurudgog, und gu einer bochit fchablichen Berichwendung reigte. Gein Gefchmad an ber Sternfnuft verirrte fich in aftrologische Traumereien, benen fich ein melancholifches und furchtfames Bemuth, wie bas feinige mar, fo leicht überliefert. Diefes und eine in Spanien qugebrachte Jugend offnete fein Ohr ben fchlimmen Rathfchtagen ber Jefuiten und ben Gingebungen bes fpanifchen Gofes, Die ibn gulest unumferantt beberrichten. Bon Liebhabereien angezogen, Die feines großen Boftene fo menig murbig maren, nut von lacherlichen Wabrfagungen gefchredt, verfdwant er nach fpanlicher Gitte por feinen Unterthanen, um fich unter feinen Gemmen und Antifen, in feinem Laboratorium, in feinem Marftalle gu verbergen, mabrent bag bie gefährlichfte Bwietracht alle Banbe bes beutichen Staatsforpere aufloste, und bie Rlamme ber Emporung icon anfing, an Die Stufen feines Ihrone an feblagen. Der Bugana ju ibm mar Bebem, obne Unenabme, verfperrt; unausgefertigt lagen bie bringenbften Gefchafte; Die Ausnicht auf Die reiche fpanifde Erbichaft verichwand, weil er nuichluffig blieb, ber 3ufantin 3fabella feine Band ju geben; bem Reiche brobte bie fürchterlichfte Anarchie, weil er, obgleich felbit obne Erben, nicht babin zu bringen mar, einen romifcben Ronig ermablen au laffen. Die ofterreichifden Lanbftante fagten ibm ben Beborfam auf, Ungarn und Giebenburgen entriffen fich feiner Sobeit, und Bobmen faumte nicht lauge, biefem Beifpiele gu fofgen. Die Nachfommenicaft bes fo gefürchteten Rarle bes Runften femebte in Gefabr, einen Theil ihrer Befigungen an bie Turfen, ben anbern an bie Protestanten ju verlieren, und unter einem furchtbaren Fürftenbunte, ben ein großer Monarch in Guropa gegen fie aufammengog, obne Rettung gu erliegen. In bem Innern Deutschlands gefchab, mas von jeber gefcheben mar, wenn es bem Throne an einem Raifer, ober bem Raifer an einem Raiferfinne feblte. Gefrauft ober im Stiche gelaffen von bem Reicheoberbaupte, belfen bie Stante fich felbft, unt Buntniffe muffen ibnen Die feblente Autoritat bes Raifere erjegen. Deutschland

theilt fich in gwei Unionen. Die einember gewaffnet gegenstesenenen, In ud bie be, ein, verachteter Gegner ber einen nub ein obnuckthiger Beschüger ber anderen, steht mistig, nub überflüssig, bie erste-un gentreinen um die eine be andere gu bertrichen. Bas batte auch da beutsche Reich von einem Burften erwarten sollen, ber nicht einmal vermögend war, eine eigenen Erbläuber gegen einen innerlichen Beind zu bebanpten? Den gänzlichen Intelle ein eigenes Grand gegen ist gufammen, und ein mädelten, right fein eigenes Gand gegen isn gufammen, und ein mädelse Raction wirft fich seinen Privber in be Aume. Aus allen seinen Archhaiten vertrieben, bleibt ihn nicht mehr zu verlierege, als der Ralferthyron, und der Sob reift ihn nicht mehr been gelieg-genug weg, um ihm bies leste Schaube zu erfreren.

Deutschand follimmer Genied ner es, ber ibm gerade in triefe bebenflichen Spoche, wo nur eine geschneidige Alugbeit und ein madtiger Arm ben Brieben bes Beleich exteen sonne, einem Audorlus um Kaifer gad. In einem rubigern Zeitpunff batte ber beriche Etaarsberver fich felch geboffen, und in einer unflischen Dunfelheit batte Autolus, wie so wiele Andres feines Manges, seine Bögen verftect. Das beingener Bedurfuß ber Jugarden, bie ibm fellten, rift feine Unfdbigfeit and Bicht. Deutschands Lagenten, bie ibm fellten, rift feine Unfdbigfeit and Bicht. Deutschands Lagenten bei ibm fellten nie Kiefer, ber burch eigene halfemittel feinen Catifchiungen Gewicht geben konnte, und bie Erhftaaten Autolubs, so anschulich sie auch waren, befanden sich in einer Lage, die den Regenten in die angerfte Berlegenbeit, feter,

Die öfterreichischen Bringen waren gwar fatholische Fürften, mit noch bag Deligen bes Apartitumes; aber es fehte viel, bag ihre Länder fatholische Ländert geweien waten. Much in biefe Gegenben waren bie neuen Weinungen eingebrungen, nub bergünftigt vom Ferbina nb Arbräugnische und Narimillians Gite, hatten sie fich mit schwellen Glide, in bengleben verfreiet. Die öfterreichischen kwaber zeigten im Aleinen, was Zeutschand im Großen war. Der größere Abeil bes herren und Mitterfangte beat er vangelisch, und in ben Stadten hatten bie Brotzentauten bei weitem bas Ubergewicht errungen. Nachbem es ihnen geglicht war, Einige and ibrem Mittel in bie Laubschaft un bringen, fo wurde nuewertet eine antichaftliche ertelle nach

ber anbein, ein Collegium nach tem anbetn, mit Breteftanten befest und bie Ratholiten barans verbrangt. Gegen ben gablreichen Bertens und Mitterfrant und bie Abgeproneten ber Ctabte mar bie Stimme weniger Pralaten in ichmach, welche bas ungezogene Befrotte und bie franfente Berachtung ber Uebrigen noch rollente von bem Lanttage verideuchte. Go war imrermerft ber gange ofterreichifche Landtag protestantifch. und Die Reformation that von jest an Die febnellften Schritte gu einer öffentlichen Exiftens. Bon ben Lanbitanten mar ber Regent abhangig, weit fie es maren, Die ibm bie Stenern abichlagen and bewilligen fonnten. Gie benutten bie Gelbbeburfniffe, in benen fich Berbinand und fein Cobn befanden, eine Religionefreiheit nach ter autern von biefen Burften gu erpreffen. Dem Berren - und Mitterftante gestatiete entlich Daximilian Die ireie Ausubung ibrer Religion, boch nur anf ibren eigenen Territorien und Schloffern. Der unbefcheibene Schmarmereifer ber evangelifden Brediger überichritt Diefes von ber Beisbeit geftedte Biel. Dem ausbrudlichen Berbot guwiber liegen nich mehrere berfelben in ben Lanbftabten und felbft-gn Bien öffentlich boren, und bas Bolt brangte fich Schaarenweife ju biefem nenen Erangelinm, beffen befte Burge Unguglichkeiten und Schimpfreben tuemachten. Go murbe bem gangtiemus eine immermabrente Rabrung gegeben, und ber Bag beiber einauber fo nabestebenben Rirchen burch ten Ctachel ihres unreinen Gifere vergiftet.

Unter ben Eristaaten bes Sanies Desterrich war Ungarn necht Siebenburgen bie unschreft wie an fewersten gu bebaumennte Bestigung. Die Unmöglichtett, biese beiben Läuber gegen bie nabe und überlegene Macht ber Aufter gu befannten, batte ichen Serbinanten an ben murubmilden Schritte vermocht, ber Pforte burch einen jahrlichen Tribut bie obernte Sohrit über Siebenbürgen einzugesteben — ein sichbilichen Mefennmiß ber Ohmacht und eine noch gesährlichere Aureizung für ben unrabigen Abel, wenn ere Ursache gu baben glaubte, sich über seinen Serten gu beschwerten. Sie behanpteten die Babliferiebeit ihrer Krone und forberten tropig alle flandischen Archet, erselbe von biefer Babliferiebeit ungertrenufch führ. Tie

nabe Racbarichaft bes turfifden Reiche und bie Leichtiafeit. ungeftraft ibren Berrn qu medfeln beftarfte bie Dagnaten noch mehr in biefem Trope; ungufrieben mit ber ofterreichifden Regierung, marfen fie fich ben Domanen in Die Urme; unbefriedint von biefen, fehrtent fie unter bentiche Dobeit gurud. Der oftere und raiche llebergang von einer Berrichaft gur anbern batte fich auch ibrer Denfungeart mitgetheilt; ungewiß, wie ibr Land mifchen beutider und ottomanifder Sobeit fcmebte . fcmantte auch ibr Ginn gwifden Abfall und Unterwerfung. Je ungludlicher beibe Banber fich fühlten; ju Provingen einer answartigen Monarchie berabgefest gu fenn, befte unüberminblicher mar ibr Beftreben, einem Beren aus ihrer Mitte gu geborchen; und fo murbe ce einem unternehmenten Gbelmanne nicht fcmer, ibre Sulbigung gu erhalten. Boll Bereitwilligfeit reichte ber nachfte rurfifche Baffa einem Rebellen gegen Defterreich Geepter und Rrone; eben fo bereitwillig bestätigte man in Defterreich einem ambern ben Befit ber Brovingen, Die er ber Bforte entriffen batte, gufrieben, auch nur einen Schatten von Gobeit gerettet und eine Bormauer gegen bie Turfen baburch gewonnen in baben. Debrere folder Magnaten, Bathory, Bofchtai, Ragoczo, Betblen, ftanben auf biefe Urt nach einander in Giebenburgen und Ungarn ale ginebare Ronige auf, welche fich burch feine anbere Staatsfunft erhielten, ale biefe: fich an ben Belnb anaufchließen, um ihrem Beren befto furchtbarer au febu. Berbinand, Maximilian und Rubolub, alle brei

 Rebellen, Bafchfai, angeführt, bie gabne ber Omwörung. Die Antibere, in Ungarn find im Begriffe, mit bem migbergnutgten Rroetfanten in Defterreich. Mabren und Bobmen gemeint Sachge machen und alle biefe Lander in einer furchtbaren Rebellion fortjurciffen. Dann war ber Untergang bes Bapfithumd in Diefen Kanbern unvermeilbich.

Langft icon batten Die Ergbergoge, von Defterreich, bei Raifere Bruber, bem Berberben ibres Saufes mit fiftem Unwitten jugefeben; Diefer lepte Borfall bestimmte ibren Gutichlug Erzbergog- Dattbias; Darimilians greiter Cobn; Ctattbalter in Ungarn und Rubolphe vermutblicher Grbe; grat. bervor . Dabeburge fintenbem Saufe fich gur Stupe angubieten. 3n jugenblichen Jahren und bon einer falftben Rubmbegierbe übereift, batte biefer Bring, bem Intereffe feines Saufes gumiber, ben Ginlabungen einiger nieberlandifden Rebellen Gebor gegeben, welche ibn in ibr Baterland riefen; um bie Freiheiten ber Ration gegen feinen eigenen Anvermanbten, Bbilivy ben Bweiten. ju vertheibigen. Dattbias, ber in ber Stimme einer eingelnen Faction bie Stimme bes gamen nieberlanbifchen Bolfe ju vernehmen glaubte, erfchien auf biefen Ruf in ben Dieberlanben. Aber ber Erfolg entiprach ebenjo menig ben QBunfchen ber Bra-Santer ale feinen eigenen Erwartungen, und rubmios jog er fich and einer numeifen Unternehmung. Defto ebrenvoller mar feine zweite. Ericheinung in ber politifchen Beft.

Rachbent feine wiederholteiten Aufforderungen, un ben Kaifer ohne Wirfung grölieben, berief er die Arziveriges, feine Brüder und Bettern, nach Bereiburg, und pflog Auf mit ihnen über des Haufe wachsende Gefahr. Einfilmmig aberfragen die Brüder ben globe bei bei Brüderin, als bem Allegfen, die Bertheibigung ibres Erkeibig, bad ein blobfinniger. Druder, bewerdplotter. Alle ihre Gewalt und Richte legen sie in die hand, besein Allesten , mit, besteiben ihm ist sourfragen. Alfobald eröffnet Ratthiad Anterhandlungen mit ber Pforte und mit den ungartiden Mederlen, und feiner Geschäftlichter gelingt es, den lebertest Ingarus burd einen Brieden mit den äufen, und burd einen Bertrage mit der Auforden beitereiche Aufvorde auf die bertrenen Brovinen geretten. Aber Aufvorde auf die bertrenen Brovinen gretten.

berrliche Gewalt, als nochläffig, fie zu behanden, hale mie der Bestäufung biese Kriedens gurück, ben ien al einen fraffaren Eingriff in seine hobeit betrachtet! Er bestündigt den Erzbergig eines Berfändnissen mit bem Keinde und verräuberticher Absichten auf die utgartische Krone.

Die Wefchaftigfeit bes Dattbias mar nichte weuiger als frei von eigennutigen Entwurfen gemefen ; aber bas Betragen . bes Raifers beichleunigte Die Unoführung Diefer Entreurfe. Der Ameigung ber Ungarn, benen et fürglich ben Rrieben gefchenft batte, turch Dantbarfeit, burch feine Unterhandler ber Ergebenbeit bes World verfichert und in Defterreich felbit eines zablreichen Unbange pereif, magt er es nun; mit feinen Abfichten lauter bervorintrefen und bie Baffen in ber Sant, wit bem Raifer gu, tedten. Die Broteftanten in Defterreich und ! Dabeen farge fcon jum Aufftanbe bereit, und jest von bem Ergbergoge burch Die berfprochene Religionefreibeit gewonnen, nebmen laue und bffentlich feine Bartei und ibre lanaft nebrobte Berbinbung mit ben gebellifden Ungarn tommt wirflich zu Stante. Gine furcht. bare Berfchworung bat fich auf Ginmal gegen ben Raifet gebilbet. Bu fpat entichtieft er fich, ben begangenen gebler gu verbeffern; amfonft porfucht Ger biefen perberblichen Bund aufutofen. Schon bat Alles Die Baffen in ber Bant: Ungarn, Defferreich und Mabren baben bem Matthias gebulbigt, welcher febon auf bem Bege nach Bobinen ift; um bott ben Raffer in feiner Burg aufzufnden und bie Derren feiner Dacht gu gerichneiten.

und miewohl ibm nachber von ben Bapften miberfprocen murbe. to fubren fie bennoch fort, es unter bem Schuge ber Gefene gu genichen Da ber Bebrand bee Relde bas einzige erhebliche Untericeibungezeichen biefer Grete ausnuchte, fo bezeichnete man fie mit bem Ramen ber It raquiften (ber in beibertei Geftalt Communicirenden) , und fie gefielen fich in biefem Ramen weil er fle an ibr fo theures Borretht erinnerte. Aber in Diefen Mamey verbara fich auch bie weit ftrengere Grete, ber bobmifchen und mabrifchen Bruber erwelche in weit beleutenbern Munften von ber berrichenben Rirche abwichen und mit ben beutfeben Brotestanten febr viel Mebnliches hatten. Bei beiben machten bie beutiden fomobi ale bie ichweigerifden Religioneneuerungen ein febuelles Blud, und ber Dame ber Utragniften momit ffe ibro veranberten Grunbfage noch fumer ju bebeden wuften, fichuste fie bor ber Berfolgung. . indelle megelieite aufende. 3m Grunde war es nichts mehr ale ber Rame, mas fie

3 3 Munip beit es nichts mehr als ber Name, nies fie mig, beim, Utraquifen gimein batten; dem Wessen nie veren fie gang Brorstauten. Boll Juverstüt, uns ihrere nachdigen Anhang und est Kaiser Teferang, wagen nie fich inner Razim istana. Begierung mit fern naben Geftneinigen an das Licht, Sie seinen mit fern verfehre bet. Deinschie eine elgene Gonsesson in der der Geschliche der Generalen auch der den Bestehe bet. Deinschie eine elgene Gonsessische der Bestehe der den der beierigten ber ebemaligen utraquistischen Ariche auf bestehende Gonsessische der eine Gonsessische Geschlichen geschaft geschlichen geschliche

So. lange Marimittan leber genoffen fie einer bollemmenn Intumn auch in ferer inrim Gefalt, mitre feinem Roch folger anberte fich bie Beren. Eine faigefleden Beier eiffrein, ureiches ben jogenamien bohniffen Brübern ben Reighonbreiben febrach. Der bobmiffen Brüber mitreficiern fich in nichte on ben übeigen Utraquiffen, bat letteft liere Bertamming mußer, baber alle ibbmifben Confessonorenwolten auf glichen terfen. Alle ingen fich befreigen bein falleriben Benetze auf bem Lautige entgegen, aber obne es mitfogen gir fonnen. Der Kaifer und bei fatheflische Echne fleben fich auf bie Gempackten und auf bab bedinfigt kaberon; kontrefte fertild Gempackten und auf bab bedinfigt kaberon; kontrefte fertild Gempackten und auf bab bedinfigt kaberon; kontrefte fertild beimpackten und auf bab bedinfigt kaberon; kontrefte fertild

jum Bortheile einer Meligion noch nichts fand, bie bamgie bie Stimme ber Nation noch nicht für fich batte. Aber wie vollt hate, fich feitben beradert. Boe bemale boff, eine unberbetenbe bette von war jeht berrichenbe Rirche geworden und brar it nun etnade auberd, als Chieme, die Grangen einer wer anfelommenen Religion burch alte Bertrage bestimmen zu wollen? Die, behnichen Brotefinnten beriefen fich auf. be mitnbliche Bertlicherung, Maximiliand und auf die Religionoffreifeit ber Deutschen, benen fie in feinem Sticke nachgefest fewn wollten. Umfonft, fer weuten abgewiefen.

Co ftanben bie Carben in Bobmen, ale Datt bias, bereite Berr von Ungarn, Defterreich und Dabren, bei Rollin erfchien, auch bie bobmijden Lanbftande gegen ben Raifer gu femporen. Des Leptern Berlegenheit, flieg aufe bochfte. Bon aften feinen übrigen Erbitagten verlaffen, feste er feine lette Soffnung auf Die bobmifden Graube, von benen vorauszufeben war, bag fie jeine Roth; ju Durchfebung ibrer Forberungen, migbrauchen murben. Dach langen Jahren erichien er ju Brag mieber öffentlich auf tem Lanttage, und um auch bem Bolfe in zeigen, bag er wirflich noch febe, mußten alle Benfterlaben auf bem hofgange geoffnet merben, ben er paffirte; Beweiß genng, wie welt es mit ibm gefoninen mar. Bas er befürchtet batte, gefchab. Die Stanbe, welche ibre Bichtigfeit fühlten, wollten fich nicht eber an einem Schritte verfteben, bie man ihnen über ihre fanbifden Brivilegien und bie Religionsfreibeit volltommene Sicherbeit geleiftet batte. Ge wat vergeblich, fich jest noch binter bie alten Musfluchte an perfriechen; bes Raifere Schidfal war in ibrer Gewalt, und er mußte fich in bie Rothmenbiafeit fugen. Doch gefchab biefes nur in Betreff ihrer übrigen- Forberungen; Die Religionsangelegenheiten bebielt er fich vor, auf bem nachiten Lanbtage gu berichtigen: --

Run ergriffen bie Bohmen bie Baffen zu feiner Bertbeibigung, und ein Sintiger Barpertrieg follte fich nun zwifchen beiben Brübern entgunden. Aber Rubolph, ber nichte bo febr farchiete, all in blefer filausichen Absangigfeit von bem Standen zu bleiben, erwareter biefen nicht, sonbern eitte, fich nit bem Ergbergoge, feinem Bruber, auf einem friedlichen Bege abzunaben. In einer formilichen Gutfannungsacte überließ er bemfelben, nige ibm uicht mehr zu nehmen war, Defterreich und bas Konigreich Ungarn, und erfannte ihn als feinen Nachfolger auf bem bobmifchen Abrone,

Theuer genug batte fich ber Raifer aus biefem Bebraugniffe gezogen, um fich unmittelbar barauf in einem neuen zu verwideln. Die Religionsangelegenheifen ber Bobmen maren auf ben nachften ganbtag verwiefen, morten; biefer ganbtag erfcbien 1609. Cie forberten biefelbe freie Religionenbung; wie unter bem vorigen Raifer, ein eigenes Couffferium, Die Ginraumnna ber Brager Afabemie, und bie Erlaubniff, Defenforen ober Breibeitebeichuser aus ibrem Mittel aufzuftellen. Es blieb bei ber erffen Untwort; benn ber fatholifche Theil batte alle Entfoliefungen bes furchtfamen Raifere gefeffelt. Co oft und in fo brobenter Sprache auch bie Staute ibre Borftellungen erneuerten; Rubolub bebarrte auf ber erften Erflarung, nichts über bie alten Bertrage an bemilligen. Der Landtag ging nuberrichteter Dinge auseinanber, und bie Stanbe, anfaebracht über ben Raifer, bergbrebeten unter fich eine eigenmachtige Infammenfunft tu Brag; um fich felbft in belfen,

In großer Ungahf erfchienen fie ju Brag. Des faiferlichen Berbote ungeachtet, gingen bie Berathichlagungen vor fich , und faft unter ben Angen bee Raifere. Die Nachgiebigfeit, Die er anfing gu geigen, bemies ibuen nur, wie febr fie gefürchtet maren, nub vermebrte ihren Tros; in ber Sanutiache blieb er unbeweglich." Gie erfüllten ihre Drobungen und fagten eruftlich ben Entichlun, bie freie Muenbung ibrer Religion an allen Orten von felbft anguftellen und ben Raffer fo lange in feinen Beburfniffen gu verlaffen, bis er biefe Berfugung beftatigt batte. Gie gingen weiter und gaben fich felbft bie Defenforen, Die ter Ralfer ihnen verweigerte. Bebn aus jebem ber brei Stante wurden ernannt; man befchlog, auf bas ichlennigfte eine militarifche Macht ju errichten, mobel ber Sauptbeforberer biefes Aufftanbes, ber Graf von Thurn, ale Generalwachtmeifter angestellt murbe. Diefer Ernft brachte endlich ben Raifer gum Rachgeben, wogn jest fogar bie Granier ibm rietben. Mus Burcht, bag bie aufe Meugerfte gebrachten Stante nich enblich age bem Ronige von Unggen in Die Urme werfen mochten. anterzeichnete er ben merfieurbigen Dafefta tobrief ber Bobmen, turch welchen fie unter ben Rachfolgern biefes Kalfers ihren Aufruhr gerechtfertigt haben.

Die bohmifche Confeffion, neefche bie Stande bem Ragier Parimitian vorgelegt batten, erhielt in biefein Mejeftatsbriefe' volltommen gleiche Rechte mit ber fatholiffern Aleche. Den Utraquiffen, wie die bohmifchen Broteftanten inch immer ertrübern fich zu emmen, wirt, die Brager Univerfilied und ein eigenes Confistorium zugeftanden, meldes von bem erzibschöftlichen Eruble zu Pray durchaub unabbangig ift. Alle Rirchen, vie fie ur Zeit der Musselfelung biefe Briefes im Stabten, Derfen und Marten bereits inne baben, folen ihnen bleiben, und neun fi mer die Bab noch neue erbauen laffen wellen, in be. beies dem herren- und Ritterfande und allen Stabten unverboren freu. Diefe (epte Stelle im Majeftalsbriefe ift es, über veelde fich nachber ungelichte Errite entlynnn, des Geropan in Klammenn feste.

Der Majeftatebrief machte bas protestantische Bebmen gut einer Art von Republif. Die Stande batten bie Macht, feinen lernen, bie fie burch Standbaftigfeit, Gintracht und harmonie in ihren Magiregeln gewannen. Dem Kaifer blieb nicht vielle mehr, als ein Schatten seiner landesbertichen Gewalt; in ber Berjon ber sognannten Kreiheitebeschiger wurde bem Geiste bestürftebe und blieft der Aufmutterung gegeben. Behmen bezieheit und blieft met ein verführerischer Bint für bie gerährliche Aufmutterung gegeben. Behmen beritigen und blieft mit bei gerährliche Begingten nur einem abnilden Weg zu erpressen. Der Grift, ber Kreibeit burchiefe ihm Kreiberving nach ber anderen, und ba. er vorzäglich die Uneinigkeit zwischen ben österreichigten Aringen war, was die Brotestanten so glüstlich zu benugen grausst hatten, for ihre nach verfohren.

Mer bief Berfohnung fonnte niumernehr aufrichtig, fenn. Die Beleidigung war zu ichwer, um vergeben zu nerben, und Undolph finde fort, einen unauslösschieden Das gegen Marthias, in seinem Gergen zu nahren. Mit Schmerz und Unwillen verweilte er bei dem Gebanfen, daß endlich auch das öbdmische Verweilte er bei dem Gebanfen, daß endlich auch das öbdmische Verpert mit eine, so verhalte hand kommen sollte; und die Ausficht nern nicht wiel tröftlicher für ibn, wenn Matthias on gerben geber der Berbin nach Gerben abginge. Aleddann nar Berdinand, Ergbergog von Gräh, das hautt ber Samilie, den er eben so menig siebe.

Diefen jowohl, ale ben Datthia e, von ber bobmifchen Ibronfolge auszufchliegen, verfiel er auf ben Entwurf, Berbinanbs Bruter, bem Ergbergoge Leopolb, Bifchof von Baffau, ber ibm unter allen feinen Agnaten ber liebfte und ber verbientefte um, feine Berfon mar, biefe Erbichaft gugumenben. Die Begriffe ber Bobmen von ber Bablfreibeit ibres Ronigreiche, und ibre Reigung gu Beopolbe Berjon, fchienen biefen Entwurf gu begunftigen, bel welchem Rubolph mehr feine Barteilichfeit und Rachgier, ale bas Befte feines Saufes ju Rathe gezogen batte. Aber um Diefes Broject burchzusepen, beburfte ve einer militarifden Dacht, welche Rubolph auch wirflich im Biethum Baffan gufammenzog. Die Bestimmung biefes Corps wußte Diemant; abet ein unverfebener Ginfall, ben es, aus Abgang bes Golbes unt obne Biffen bes Ralfere, in Bobmen that, und bie Ausschweifungen, Die es ba verübte, brachte biefes gange Ronigreich in Aufrubr gegen ben Raifer. Umfonit verficherte Diefer Die bobmifden Stante von feiner Unidulb - fie glaubten ibm nicht; umfonft versuchte er ben eigenmachtigen Gewaltthatigfeiten feiner Golbaten Ginhalt gu thun - fie borten ibn nicht. In ber Borausfebung, baf es auf Bernichtung bee Daieftatebriefes abgefeben fen, bewaffneten bie Greiheitebefchuper bas gange protestantifche Bobmen, und Datthine murbe ine Band gerufen. Rach Berjagung feiner Baffanifden Truppen blieb ber Raifer, entblont von aller Gulfe, zu Brag, wo man ibn, gleich einem Gefangenen, in feinem eigenen Schloffe bemachte und alle feine Rathe von ibm entfernte. Datthias mar unterbeffen unter allgemeinem Frobloden in Brag eingezogen) mo Rutolph furg nachher fleinmuthig genug mar, ibn ale Ronig von Bobmen anzuerfennen. Go bart ftrafte biefen Raifer bas Schidfal, bag er feinem Beinbe noch lebent einen Thron überlaffen mußte, ben er ibm nach feinem Sobe nicht gegonnt batte. Geine Demuthigung ju vollenben, nothigte man ibn; feine Unterthanen in Bobmen, Schleffen und ber Laufis burch eine eigenbandige Gutfgaungbacte aller ibrer Bflichten . ju entlaffen; und er that biefes mit gerriffener Geele. Alles, auch bie er fich am meiften verpflichtet gu haben glaubte, batte ibn verlaffen. 216 bie Unterzeichnung gefcheben mar, marf er ben but gur Erbe und gerbiß bie Beber, Die ibm einen fo fcbimpf= lichen Dienft geleiftet batte.

Butem Rutolph eines feiner Erblanter nach bem antern verlor, murte bie Raifermurbe uicht viel beffer von ibm bebanvtet. Bebe ber Religioneparteien, unter welche Dentichlant vertheilt war, fubr in ihrem Beftreben fort, fich auf Unfoften ber anbern in verbeffern, ober gegen ibre Mngriffe an vermabren. Be fdimader bie Sant mar, melde bas Grebter bes Reiche bielt, und je mehr fich Broteftanten und Ratholifen fich felbft überfaffen fublten, befto mehr mußte ibre Mufmertfamfeit auf einander gefraunt werben, befto niebr bas gegenfeitige Diftrauen machfen. Ge mar genug, bag ber Raifer burch Befulten regiert und burch frauifche Rathichlage geleitet wurde, um ben Broteftanten Urfache gur gurcht und einen Bormant gu Beintfeligfeiten gu geben. Der nubefonnene Gifer ber Befniten, welche in Schriften und anf ber Rangel bie Gultigfeit bes Religionofriebene zweifelbaft machten, icurte ihr Digtrauen immer mehr, und ließ fie in iebem gleichgültigen Schritte ber Ratholifden gefahrliche 3mede vermutben. Alles, mas in ben fafferlichen Grblanten zu Ginidranfung ber erangelijden Religion unternommen murbe, machte Die Anfmertfamfeit bes gangen proteftantifden Dentichlande rege; und eben biefer machtige Rudhalt, ben bie evangeliften Unterthanen Defterreichs an ihren Religionevermanbten im übrigen Deutschland fanben ober gu finben erwarteten, batte einen gragen Mutheil an ihrem Eros und an bem fchnellen Glade bee Datthias. Man glaubte in bem Reiche, bag man ben langern Genuß bes Religionefriebene nur ben Berlegenheiten in baufen batte, morein ben Raifer bie innerlichen Uuruben in feinen Panbern verfetten, und eben barum eilte man nicht, ibn ans Dicfen Berlegenheiten gli reigen.

Baft alle Angelegenbeiten bes Reichstags blieben ennerber aus Caumfeligfeit des Kaifers, oder burch die Schuld der protestantischen Reichsfähre liegen, welche es fich jum Gefepe gemacht haten, nicht eber zu den gemeinschaftlichen Bedürfnissen von der Beiche ermas beigutragen, bis ihre Beschwerten waren. Dies Beschwerden wurden vorzäglich über das siellem Regimen bes Kaifers, über Kräntung des Religionsfriedens, num bier bie neuen Annahmagen des Religionsfriedens, nurelder nuter biefer Wegierung augefangen batte, zum Nachweite des Kammergerichts eines Verliebertreit unter veiefer Megierung augefangen batte, zum Nachweite des Kammergerichts eines Verliebertreit unter weitern.

Sonft batten bie Raifer in unwichtigen gallen fur fich allein, in wichtigen mit Bugiebung ber Burften, alle Rechtebantel gwiiden ben Stanten, Die bas Rauftrecht nicht obne fie ausmachte, in bochfter Juftang enticbieben, ober burch faiferliche Richter, Die ibrem Soffager folgten, enticheiben laffen. Diefes obetrichterliche Unt batten fie' am Ente bee funfgebnten Sabrbunberte einem regelmäßigen, fortbauernben und ftebenben Bribungl, bem Rammergerichte zu Greier, übertragen, ju welchem bie Stante bes Reiche, um nicht burch bie Billfur bes Raifere unterbrudt an werben, fich vorbebielten, bie Beifiber gu ftellen, auch bie Muefpruche bee Gerichte burch periobifche Revifionen zu unterfuchen. Durch ben Religionsfrieben war biefes Recht ber Stanbe, bas Brafentatione- und Bifftationerecht genannt, auch auf bie Butberifchen ausgebebut worben, fo baf nunmebr auch protestantifche Richter in protestantifchen Rechtsbanbeln fprachen, und ein icheinbares Bleiche ewicht beiber Religionen in Dicfem bochiten Meichegerichte ftatt fanb.

Aber bie Reinde ber Reformation und ber ftanbiften Greibeit, machfam auf feben Umftanb, ber ibre Brede begunftigie, fanten balb einen Musweg, ben Rugen biefer Ginrichtung gn gerftoren. Dach und 'nach fam es auf, bag ein Brivatgerichtshof bes Raifere, ber Reichsbofrath in Bien - anfanglich zu nichts Anderm bestimmt, ale bem Raifer in Musubung feiner unbezweifelten perfonlichen Raiferrechte mit Rath an bie Sant ju geben - ein Tribungl, beffen Mitglieber, von bem Raifer allein willfürlich aufgeftellt und von ihm allein befolbet, ben Bortheil ibred herrn gu ibrem bochften Gefene, und bas Befte ber faibolifchen Religion, ju welcher fie fich befannten, ju ibret einzigen Richtichnur machen mußten - Die bochfte Buftig über bie Reichsftante ausubte. Bor ben Reichehofrath mirten nunmehr viele Rechtsbaubel zwifden Stanten ungleicher Religion gezogen, über welche ju fprechen nur bem Rammergericht gebührte, und por Entftebung beffelben bem Gurftenrathe gebubrt batte. Rein Bunter, wenn bie Audfpruche biefes Gerichishofs ihren Urfprung verrietben, menn von fatholifden Richtern und von Creaturen Des Raifers bem Intereffe ber fatholifchen Religion und bee Raifere Die Gerechtigfeit aufgeopfert wurte. - Dbgleich alle Reichbitante Deutschlaute Urfache ju baben fcbienen, einem fo

gefährlichen Diffbranche in Beiten gu begegnen, fo ftellten fic boch blon allein- bie Broteftanten, welche er am empfindlichffen brudte. und unter biefen nicht einmal alle, ale Bertbelbiger ber beute ichen Freiheit auf, Die ein fo millfurfiches Inftitut an ibret beiligften Stelle; an ber Berechtigfeitepflege, verlette. In ber That wurbe Dentichland gar wenig Unfache gebabt baben, fich an Abichaffung bes Rauftrechte und Ginfenung bes Rammergerichts Glud gn munfchen, wenn neben bem lettern noch eine willfürliche faiferliche Gerichtsbarfeit ftattfinten burfte. Die tentiden Reicheftanbe murben fic gegen fene Beiten ber Borbarei gar wenig verbeffert baben, wenn bas Ranimergericht, mo ne angleich mit bem Raifer in Gerichte faften, fur meldes fie boch bas ebemalige Fürftenrecht aufgegeben batten, nufboren folite, eine nothwendige Inftang ju fenn. Aber in ten Ropfen Diefes Beitaltere murben oft bie feltfamften Wiberfrruche vereinigt. . Dem Ramen Raifer, einem Bermachtniffe ; bes befvotifchen Rome, flebte bamale noch ein Begriff von Machipollfommenbeit an . ber gegen bas übrige Stagterecht ber Deutschen ben laderlichften Abflich machte, aber nichtebestoweniger von ben Inriften in Schut genommen, von ben Beforterern bes Defrotisune verbreitet unt von ten Schmachen geglaubt murbe.

Un biefe allgemeinen Befchwerben ichloß fich nach und nach " eine Reibe von befonbern Borfallen an, welche bie Beforglichfeit ber Broteftanten gulett bie zu bem bochften Diftrauen frannten. Babrent ber franifchen Religioneverfolgungen in ben Dieberlanten batten fich einige protestantifche Familien in bie fathe. lifche Reichsftabt Machen gefluchtet, mo fie fich bleibent nieberließen und unvermerft ihren Unbang vermehrten. Rachtem es ibnen burd Lift gelungen mar, einige ibres Glaubens in ben Stadtrath gu bringen, fo forberten fie eine eigene Rirche und einen öffentlichen Gotteebienft, welchen fie fich, ba fie eine abichlagige Untwort erhielten, nebft bem gangen Stattregimente. auf einem gemaltfamen Wege verfchafften. Gine fo aufebnliche Statt in proteftantifchen Santen gu feben, mar ein gu barter Schlag fur ben Raifer und bie gange fatholifche Bartei. Rachbem alle faiferlichen Ermabnungen und Befeble ju Bieberberftellung bee verigen Buftantes fruchtlos geblieben, erflarte ein Schlug

bes Reichshofrathe bie Stadt in bie Reichsacht, welche aber erft unter ber folgenden Regierung vollzogen murbe.

Bon großerer Bebentung waren zwei anbere Berfuche ber Broteftanten, ihr Gebiet; und ihre Macht ju ermeitern. Rurfürit Gebhard gu Roln, geborner Truchfes von Balbburg, empfand . für bie junge Grafin Manes von Dannsfelb, Ranoniffin gu Berresbeint, eine beftige Liebe, bie nicht unerwiebert blieb. Da bie Mugen von gang Deutschland auf biefes Berftanbnig gerichtet maren, fo forberten bie Brider ber Grafin, weit eifrige Calviniften, Genugthuung fur bie beleibigte Gbre ibres Saufes, bie, fo lange ber Rurfurft ein fatbolifcher Bifcof blieb, burch feine Beirath gerettet merben, fonnte., Gie brobten bem Rurfurften, in feinem und ihrer Schwefter Blut blefe Chanbe ju tilgen, wenn- er nicht fogleich allem Umagnge mit ber Grafin entfaate, ober ibre Gbre por bem Altare wiederherftellte. Der Rurfurft, gleichgultig gegen alle Folgen Diefes Schrittes, borte nichts, ale bie Stimme ber Liebe. Gep es, bag er ber reformirten Religion überhaupt icon geneigt mar, ober bag bie Reige feiner Geliebten allein biefes Bunber wirften - er ichwur ben fatholifden Glauben ab und führte Die icone Mgnes gum Altare.

Det Ball mar von ber bodiften Bebenflichfeit. Mad bem Buchftaben bes geiftlichen Borbebalte batte ber Rurfurft burch biefe Apoftaffe alle Bechte an fein Ergftift verloren, und wenn es ben Ratholifen bei irgent einer Gelegenheit wichtig war, ben geiftlichen Borbebalt burchzusegen, fo mar es bei Anrfürftenthumern midtig. Muf ber anbern Geite mar bie Scheibung von ber bochften Bewalt ein fo barter Schritt, und um fo barter fur einen fo gartlichen Gemabl, ber ben Berth feines Gergens und feiner Saud burch bas Gefchent eines Furftenthums fo gern gu erboben gewünscht batte. Der geiftliche Borbebalt trar ohnebin ein bestrittener Urtifel bes Mugeburger Friebens, und bem gangen protestantifchen Deutichland ichien es von außerfter Bichtigfeit ju fenn, bem fatholifchen Theile biefe vierte Rur gu entreinen. Das Beifpiel felbft mar icon in mehrern geiftlichen Guiftern Rieberbeutichlands gegeben und gludlich burchgefest worben. Deb. rere Domcapitularen aus Roln maren bereite Proteftanten und auf bes Rurfurften Geite; in ber Ctabt felbft war ibm ein

gablieicher erferstantider Moung gereif. Mid bie Genne, beim bas Jureben feiner Breinde und Berrennben ind bie Berfreschungen vieler beutfenn Glie noch mehr Glatte gaben, beuchen ben Anrfürften zu bem Enifchuffe, auch bei veränderter Belgion fein Erfift; beignebalten

"Aber balt genug geigte fiche, baff er einen Kampt unter unnimen hatte, ben er nicht endigen bonnte. Schon bie Freigebung - bes protessantischen Gottesbienfte in ben Kolnischen Landen fatte bei ben fatholischen Raubständen und Domeaptienten Raubständen und Domeaptien bei Kathern ben heitigten Musterbend griftneten. Die Tageischenfunft bes Kaifers nind ein Bannstrahl and Rom, ber ibn als einen Ausflaten berfluche und aller feiner sowohl gestlichen, als weils ichen Battere entsetze, bewässflete gegen ibn seine Banbande nud fein Capitel. Der Kurfarft sommelte eine mitstärtige Rocht; die Gapitel ner bei Gleiches. Um fich schwell eines mächtigen Arms gir versichern, eisten fie zu einer neuen Kurfürstenwahl, welche für den Bischof von Lützlich, einen baberlichen Bringen, auslichten wurde.

Gin burgerlicher Rrieg fing jest au, ber, bei bem großen Untheil, ben beibe Religioneparteien in Deutschland an biefem Borfalle nethwentig nehmen unften, leicht in eine allgemeine Auflofung bee Reichefriebend enbigen fonnte. Um meiften emporte es bie Broteftanten, bag ber Papft fich batte berausnehmen burfen, and angemagter apoftolifcher Gemalt einen Reichefürften feiner Reichemfirten zu entffeiben. Doch in ben goldnen Beiten ihrer geiftlichen Berrichaft mar ben Barften biefee. Recht miterfprocen morten; mie vielmebr in einem Jahrbunbert. wo ibr Anfeben bei einem Theile ganglich gefturgt war und bei bem anbern auf febr fdnvachen Pfeilern rubte! Mile protestantie ichen Bofe Deutschlaute nahmen fich biefer Cache nachbrudlich bei bem Raifer an; Beinrich ber Bierte von Franfreich, bamale noch Ronig von Mararra, ließ feinen Weg ber Unterbaublung unverfucht, ben beutiden gurften bie Sanbhabung ibrer . Rechte fraftig gu empfehlen. Der gall war entideitent fur Deutschlante Breibeit. Bier protestantifche Stimmen gegen brei fatholifde im Aurfürftenrathe mußten bas llebergewicht ber Dlacht auf protestantifche Geite neigen und bem ofterreichifchen Saufe ten Beg zum Raifertbron auf ewig verfperren.

Aber Anrinen Gebbard batte bie reformirte and nicht bie Intberifche Religion ergriffen , biefer einzige Umftant machte fein Unglud. Die Erhitterung biefer beiben Rirchen, gegen einanber ließ es nicht ju; bag bie erangelifchen Reicheftanbe ben Anrfürften. ale ben 3brigen aufaben und ale einen folden mit Rachbrud unterftusten. - Alle batten ibm gwar Minth gugefrrochen und' bulfe jugefagt; aber nur ein apanagirter Bring bee pfalgifchen Saufes . Bfalgaraf Johann Cafimir, ein galvinifder Giferer, bielt ibm Bort .. Diefer eilte, bes faiferlichen Berbote ungeachtet, mit feinem fleinen beer ine Rolnifche, bod obne etwas Erbebliches anszurichten, weil ibn ber Rurfurft, felbft von bem Rothmenbigften entblogt, gang und gar obne Gulfe ließ. Defto ichnellere Fortidritte machte ber nenpoftulirte Rurfurft, ben feine baverifchen Bermanbten und bie Spanier bon ben Dieberlanben- aus anfe fraftigfte unterftusten. Die Bebbarbifden Truppen, bon ihrem herrn ohne Gold gelaffen, lieferten bem Reind einen Blat nach bem anbern and; antere wurten gur Hebergabe gezwungen. Gebbarb bielt fich noch etwas langer in feinen wefiphalifchen ganben; bie er and bier ber llebermacht ju weichen gewenngen mar. Daditem er in bollant und Englant mehrere vergebliche Berinde an feiner Bieberberftellung getban, ang er fich in bas Stift Strafburg gnrud, um bort ale Dombechant an fterben; bas erfte Opfer bes- geiftlichen Borbebalte, ober vielmehr ber fcblechten Barmonie unter ben beutiden Broteftanten.

Mn biefe Klnifche Streitigfeit nubrte fich fur; nachber eine in Strafburg an. Mehrere proreftunifche Domcapitularen aus Klin, bie ber papfiliche Bannfrabl angleich mir bem Aurfürgen getroffen batte, batten fich in bleid Bistigum geflücher, wo fie gleichigtat Brachenten befagen. Da bie fatholifchen Capivalaren in bem Strafburger Sifte Bebenken trugen, ibnen als Geachstein ben Gerush ihrer Varbenben zu gestatten. se festen fie fich eigenmächtig und gewaltfam in Bestig, und ein mächtiger protestantischer Angang unter ben Bürgern von Etrafburg verpresentatifcher Anhang unter ben Bürgern von Etrafburg verfügfte iben nab bie Leberfand in bem Cifte. Die fanholischen Somberen entwicken nach Elische Schern, wo fit unter bem Schupe ihres Bischefe ibr Capitel als das einzig rechnnäßige eiertünkten und bie in Strafburg Jahren, und bie in Strafburg Jahren für minach

erfiaren. Unterveifen haten fich bleie Gegten burch, Aufindwie mebrerer verteftantifder Mitglieber von hohem Ange gerhaft bof fie fich nach bem Bifferen bed Biffofe beraufteffenen fonnten, in ter Berfon bed Pringen Lobann: Georg, ben Branden in ter Berfon be Pringen Lobann: Georg, ben Branden burg-einen neuen vreiftantifen Mifchof zu voftultren. Die fabloliffen Domberen, teelt entferut, befe Babl zu genehmigen, voftultren ben Bifchof von Men, einen Bringen von Beibeingen, ur biefer Batre, ber feine Frebung fogltich burch Geinbfelig-felten gegen bal Gebier von Etrafburg berfindigte.

La bie Stadt Erraftung für bas procedautische Capital und ben Bringen von Branden burg gu den Bassen gliff, big Ergenpartei aber mit hülfe lotbringischer Teuppen die Elifschafter an sich gu reisen suchte, so kam es zu einem langeierigen Kriege, ber, nach bem Geiste jenen Beiten, von einem kangeierigen Berbereumg begleitet war. Umjonst trat ber Kaiser mit seiner bachfeiten Butverlät dagreischen, ben Etreit zu entschieden: die Eritsgeiter bieben noch lang Beit gwischen beitem Aratien gestellt, bis endlich ber pretenantische Bring für ein mäßiges Arquivakteit am Geter feinen Ansprücher nerfagte, und also auch bier bie katubolische Kirche flegerich davon ging.

Doch bebentlicher mar fur bas gange protestantifche Deutichlant, was fich, balb nach Schlichtung bes borigen Streite, mit Dongumorth, einer fdmabifden Reichoftabt, ereiquete. Bu biefer fonft fatbolifden Ctabt mar unter Gerbinanbe und feines Cobnes Regierung bie protestantifche Religionepartei auf bem gewöhnlichen Bege fo febr bie berifchenbe geworten, bag fich Die fatbolifden Gimvobner mit einer Rebenfirche im Rlofter bes . beiligen Rreuges begnugen, und bem Mergernig ber Broteftanten ibre meiften gottesbienftlichen Gebrauche entzieben mußten. Entlich magte es ein fangtifder Abt biefes Rloftere, ber Bolfefilmme gu trogen, und eine öffentliche Broceffion mit Bortragung bes Rreuges und fliegenben Sabnen anzuftellen; aber man grang ibn balt, pon biefem Borbaben abzufteben. Ale biefer namliche Mbt, burd eine gunftige faiferliche Erflarung ermuntert, ein Babr barauf Diefe Broceffion wieberholte, fcbritt man an offenbarer Gemalt. Der fangtifche Bobel frerrte ben gurudfommenben Riofterbrutern bas Thor, ichlug ibre gabnen an Boten, und begleitete fie unter Schreien und Schimpfen nach Saufe. Gine

faijerliche Ciacion war die Bolge beier Gematthatigleis; und ice bas unigebrachte Bolf iogar Mirne, machte, fich an ben faiferlichen Commisiarien zu vergreifen, als alle Berfiede einer getilchen Bellegung von bem fanatischen Suifen rudgangig gemacht wurden, so erfolgte entlich be formilich Beledsacht gegen bie State, nelde zu vollftreden bem Gergoge Maximilion von Bagern übertragen wurde. Kleinmuch ergriff bie soni Bagern überragen wurde. Kleinmuch ergriff bie soni betrogige Bürgerichaft bei Annaberung bed banerichen beies, und ohne Wiberpfand frechte fie die Waffen. Die gängliche Abstallung vor voreiffantischen Religion in ihren Macure nar bie Strafe ihres Bergebens. Die Stadt verlor ihre Brivillegien, und wurde and einer ichresbifchen Reichon in eine baverliche Annftabt wertwandelt.

Brei Ilmftande begleiteten biefen Borgang, reiche bie bochte Mufunerstamfeit. ber Broteftanten erregen mugien, wenn aus des Anterije ber Beligion weniger veitstam bei ihnen gewesen vont. Der Reichshoftath, ein wellfurliches und durchaus fathenische Tribunal, bessen beite bei Litcheil gefält, und bem bergage von Bavern, bem Gef eines frenden Recifes, batte man bie Bollitretung besselben fieber frenden Recifes, batte man bie Bollitretung besselben fiebertragen. So constitutionswidtige Schritte fündigten hiem von atzbolifcher Geite gewaltbatige Rapregen an, nelche fich leicht auf gefeine Berabtebungen und einen gefährlichen Blan ftupen und mit ber gänzlichen Untertruckung ihrer Refigionbsreibeit endigen sonnen.

In einem Buftante, wo bas Acht ber Statte gebieret, amb auf ber Macht allein alle Sicherheit beruhr, wird immer ber fedwachfte Abeil ber gefchaftigfte fein, fich in Bertheblgungsftant zu fegen. Diefes war jest ber Hall auch in Teutschland Benn von ben Katholifen mirflich ernas Schlimmes vegen bie Broteftanten beschloffen war, so mußte, ber bernunftigsten Berechnung nach ber erfte Erreich vielmebr in bas fibliche als in bas nörbliche Zeutschaft bisagen, weil be nieberbeutschen Broteftanten in einer langen ununterbrochenen Lanberprece mit einanber zusammenbingen, und fich also febr leicht unerftuben fonnten, bie oberbeutschen aber, von ben übrigen abgetrenut, und mu und um von fatholischen Staaten untlagert, jeden einstalle lobaenfellt waren. Wenn ferner, wie zu vernutben war, bie Rathollen bie innem Tennungen ber Breitstante benupen und ihren Angriff gegen eine einzelne Religionsbartet richten rerbren, fo waren bie Calciniffen, als bie Gabachen unt beide obnehn vom Religionsfrieden ausgeschloffen waren, augenschiellich in einer nabern Gefahr, und auf fie mußte ber erfte Streich nieberfalten.

Beibes traf in ben furpfalgifchen Lauben gufammen, welche au bem Bergoge bon Babern einen febr bebeuflichen Rachbar batten, megen ibred Rudfalle jum Calviniemne aber von bem Reffaionofrieben feinen Cous und von ben evangeliften Stanben wenig Beiftaut boffen fonnten. Rein beutiches Paut bat in fo furzer Beit fo idmelle Religionewechfel erfabren, ale bie Bfala in bamaligen Beiten. In bem furgen Beitraum von fecheia Babren fab man biefes Lant, ein ungludliches Spielvert feiner Beberricher, greimal gu Enthere Glaubenelebre ichmoren, und Diefe Lebre greimal fur ben Calvinismus verlaffen. Anriurft Arietrich ber Dritte mar ber Angeburgifden Confeffion querft nugetren geworben, melde fein erftgeborner Cobn unb Machfolger, Lubmig, fcuell und gemaltfam mieter gur berridenten machte. 3m gangen lante murten bie Calviniften ibret Mirchen beraubt, ibre Brediger und felbft bie Schullebrer ibrer Religion aus ten Grangen verwiefen, und auch noch in feinem Bestamente verfolate fie ber eifrig erangelifde Rurft, inbem er nur ftrengorthobore Lutheraner ju Mormunbern feines minberjabrigen Bringen ernannte. Aber tiefes gefesmitrige Zeftament vernichtete Pfalgraf Johann Cafimir, fein Bruter, unt nabm nach ben Borfdriften ber golbenen Bulle Befig con ter Bormumbicaft und ber gauten Bermaltung bee Lantes. nenufabrigen Rurfurften (Friedrich bem Bierten) gab man Calvinifche Lebrer, benen aufgetragen war, ben Intberifchen Reperalauben, felbit wenn es feyn munte mit Ecblagen, aus ter Geele ibree Boglinge beranegntreiben. Wenn man fo mit bem herrn verfubr, fo lagt fich leicht auf bie Bebandlung bee Unterthane foliegen.

Unter biefem Briebrich bem Bierten mar es, no fich ber pfälgiche Dof gang besouberd geschäftig zeigte, bie protestaneischen Stante Denischands gu eintrachtigen Magregeln gegen bas Sant Defterreich gu vermögen, nub mo möglich einen

afigemeinen Bufammentritt berfelben ju Stanbe zu bringen. Rebenbem, bag biefer bof burd frangofifche Ratbicblage geleiter murbe, von benen fimmer ber Baf gegen Defterreich bie Geele war, grang ibn bie Gorge fur feine eigene Cicherheit, fich gegen einen naben und überlegenen Reind bes fo greifelhaften Schutee ber Erangelifden bei Beiten in verfichern. Große Schwierigfeiten festen fich biefer Bereinigung entgegen; weil Die Mbneigung ber Grangelifden gegen bie Reformirten fanm geringer war, ale ibr gemeinschaftlicher Abichen bor ben Babiften. Dan versuchte alfo querft, Die Religionen gu vereinigen, um baburch bie politifche Berbinbung ju erleichtern; aber alle biefe Borfnebe folugen febl, und enbigten gewöhnlich bamit, bag fich jeber Theil nur befto mehr in feiner Meinung befeftigte. Dichte blieb alfo ubrig, ale bie. Furcht und bas Diftrauen ber Evangetfichen gu vermehren; und baburch bie Rothwenbigfeit einer folden Bereinigung git fublen. Dan vergrößerte bie Dacht Der Katholifchen; man übertrieb bie Gefahr; gufällige Ereigniffe murben einem überbachten Blane gugefdrieben, unfculbige Borfalle burch gebaffige Muslegungen entftellt, und bem ganzen Betragen ber Ratbolifchen eine Hebereinftimmung und Blanmaffigfeit gelieben, movon fie mabriceinlich weit entfernt gemefen finb. -

Der Reichstag zu Regensburg, auf welchem bie Broteftanten fich hoffnung gemacht batten, bie Ernenerung bes Religionefriebens burchzuseben, batte fich fruchtlos gerichlagen, und gu ibren bieberigen Befchwerben war noch bie neuerliche Unterbrudung von Donaurorth bingngefommen. Unglaublich fcmell fam, bie fo lange gefuchte Bereinigung gu Ctanbe. Bu Anhaufen in Franten traten (1608) ber Rurfurft Friedrich ber Bierte bon ber Pfalt, ber Pfaltaraf von Menburg, mei Martarafen von Brandenburg, ber Marfgraf von Baben und ber Bergog Johann Friedrich von Burtemberg - alfo Butbergner mit Calviniften -- fur fich und ibre Erben in ein enges Bunbnif. Die erangelifche Union genannt, gufammen. Der Bubalt berfelben mar, bag bie unirten Furften, in Ungelegenheiten ber Religion und ihrer ftanbifchen Rechte, einander wechfeln zife gegen feten Beleibiger mit Rath und That unterftugen und Alle fur Ginen Dann fteben follten; bag einem feben mit Rrieg

überzogenen Mitgliebe ber Union von ben übrigen fogleich mit einer friegerifchen Dacht follte beigefprungen, febem im Rothfalle fur feine Eruppen bie Lanbereien, Die Ctabte und Cobloffer ber mitunirten Stande geoffnet mas erobert murbe aber, nach Berbaltnig. bes Beitrage; ben ein liebes bagu gegeben .- auter fammtliche Glieber vertheilt werben follte. Die Direction Des gangen Bunbes murbe in Friedenszeiten Rurpfale überlaffen, boch mit eingeschränfter Gemalt, zu Beftreitung ber Unfoften Borfcbuffe geforbert und ein Sond niebergelegt. Die Religione verfchiebenbeit (gwifchen Lutheranern und Calviniften) follte auf ben Bund feinen . Ginfing baben, bad Gange auf gebn Sabre gelten. Bebes Mitalied ber Union batte fich jugleich aubeifchift maden muffen, neue Mitglieber angumerben. Rurbranbenburg ließ fich bereitwillig finben ; Rurfachfen mifibilliate ben Bund. Beffen fonnte feine-freie Entidliefung faffen; Die Bergoge von Braunichmeig und Luneburg batten gleichfalle Bebenflichfeiten. Aber bie bret Reicheftabte Etragburg, Rurnberg, und Illim . waren feine unwichtige Groberung fur ben Bund, weil -man ihres Gelbes febr bedurftig mar, und ihr Beifpiel von mehreren anbern Reicheftabten nachgeabnit werben fonnte ...

Die unirten Stanbe, einzeln mutblos und menig gefürchtet. führten nach gefcoloffener Bereinigung eine fühnere Gprache. Gie brachten burch ben gurften Chriftian von Anbalt ibre gemeinschaftlichen Befdmerten und Forberungen vor ben Raifer. unter benen bie Wieberberftellung Tongumorthe, bie Aufbebung Der faiferlichen hofproceffe und bie Reformen feines eigenen Regimente und feiner Rathgeber ben oberften Blag einnahmen. Bu biefen Borftellungen batten fie gerabe bie Beit gemablt. mo ber Raifer von ben Unruben in feinen Grblanbern faum gu Athem fommen fonnte; mo er Defterreich und Ungarn fürglich an Matthias verloren, und feine bobmifche Rrone blof burch Bemilliaung bes Dajeftatebriefe gerettet batte; mo enblich burch Die julicifche Succeffion fon von ferne ein neues Rriegsfeuer gubereitet murbe. Rein Bunber, bag biefer langfame Gurft fich jest weniger ale je in feinen Entschliegungen übereilte, und bie Union fruber ju bem Schwerte griff, ale ber Raifer fic befonnen batte.

Die Ratholifen bewachten mit Bliden voll Argmobn bie

Union; bie Ilmon hütte, oben fo. miftraufich bie Katheilfen und ben Kaifer; ber Kalfer feite; and auf allen Seiten-waren Burcht und Erbiterung aufd Schifte geftiegen. Und greabe in tiefem bebenflichen Zeitpunft, niufte fich burch ben Aod; bes Oergofd Johann Malle ein von Jalich eine doch ftreitige Krefofse in ben fulld velreichen under refinen.

3. Acht Competenten melbeten fich bu biefer Erbichaft, beren Unierteennlichfeit burch foleme Bertrage feftgefest morben mar; und ber Raifer, ber Buft bezeigte, fie ale ein erlebigtes, Reicheleben einzuzieben. fonnte fur ben neunten gelten. Bier von biefen ber Rurfurft von Branbenburg, ber Bfalggraf von Reuburg, ber Bfalgraf von Zweibruden und ber Martgraf von Burgan, ein ofterreidifder Bring, forterten es ale ein Beiberleben, im Ramen von vier Bringeffinnen, Schweftern bes verftorbenen Bergoge. Bwei anbere, ber Rurfurft von Cacbien. Albertinficher. und Die Bergoge von Sachien . Erneftinifcher Linie, beriefen fich auf eine frubere Unmartichaft .. welche ibnen Raifer Ariebrich ber Dritte auf Diefe Erbichaft ertheilt, und Daximifign ber Erfte beiben fachficben Saufern beftatigt batte. . Auf bie Unfpruche einiger auswärtigen Bringen murbe nicht geachtet. Das nachfte Recht war vielleicht auf ter Geite Brantenburas und Reuburgs, und es ichien beibe Theile giemlich gleich gur begunftigen. Beibe Bofe liegen auch fpaleich nach Groffnung ber Erbichaft Befin ergreifen; ben Unfang machte Branbenburg, und Deuburg folgte. Beibe fingen ihren Streit mit ber Beber an; und wurben ibn mabriceinlich mit bem Degen geenbigt haben; aber bie Dagwischenfunft bes Raifere, ber biefen Rechtebantel por feinen Thron gieben, einftmeilen aber bie ftreitigen Banber in Gequefter nebmen wollte, brachte beite ftreitente Barteien zu einem fchnellen Bergleich, um tie gemeinschaftliche Befabr abzumenben. Dan fam überein, bas Bergoatbum in Gemeinichaft zu regieren. Umfouft, bag ber Raifer Die ganbftante aufforbern lien, ibren neuen herren bie bulbigung gu vermeigern - umfouft, bag er feinen eigenen Unverwandten, ben Erzbergog Leopold, Bifchof von Baffau und Stragburg, ine Bulichifche fcbidte, um bort burch feine perfonliche Begenwart ber faiferlichen Bartei aufzuhelfen. Das gange Band, außer Bulich, batte fich ben protestantifden Bringen

unterfrorfen, und bie falferliche Bartel wurde in biefer Sauptftabt belagert.

Die fülldifche Streitigfeit war bem gangen beutfchen Reiche wichtig und erregte fogar bie Mufmertfamteit mebrerer europaifder Bofe. Ge mar nicht fowohl tie Frage; wer bas julichifche Bergogibum befigen und wer es nicht befigen follte? - bie Rrude. war: welche von beiben Barteien in Deutschland, Die fatholische ober bie proteftautifche, nich um eine, fo ansebnliche Befitbung vergrößern, für welche von beiben Religionen biefer Lanbftrich gewonnen ober verloren werben follte? Die Frage mar: ob Defterreich abermale in feinen Aumagungen burchtringen und feine Lanberfucht mit einem neuen Ranbe veranugen; ober ob Deutschlands Greiheit und bas Gleichgewicht feiner Dacht gegen Die Unmannnaen Defterreiche behauptet werben follte? Der inlicifde Erbfolgeftreit mar alfo eine Angelegenheit mir afte Dadte, welche Greibeit begunftigten und Defterreich aufeinbeten. Die evangelifche Union, Gollant, England, und Vorzuglich Beinrich ber Bierte von Franfreich, murben barein neingen.

Diefer Monarch, ber bie fconfte Balfte feines Lebens an bas Sans Defterreich und Spanien verloren, ber nur mit ausbauernber Belbentraft enblich alle Berge erftiegen, welche Diefes Saus gwifden ibu und ben frangonifden Thron gewaltt batte. mar bie bierber fein muniger Bufchauer ber Unruben in Denfichlant gewesen. Gben biefer Rampf ber Grante mit bem Raifer ichentie und ficherie feirem Frantreich ben Frieben. Die Brotes ftanten und Zurfen maren bie zwei beilfamen Bewichte, welche Die ofterreichifche Dacht in Often und Weften barniebergogen. aber in ibrer gangen Schredbarfeit ftanb fle wieber auf, fobalb . man ibr vergaunte, biefen Bwang abenwerfen. Beinrich ber Bierte batte ein balbes Menfchenalter lang bas unnuterbrochene Chaufpiel von ofterreichifder berrichbegierte nut ofterreichifdem ganberburft vor Mugen, ben meber Bibermartiafeit, noch felbft Geiftebarmuth, Die boch fonft alle Leibenichaften magigt in einer Bruft loften fonnten, worin nur ein Tropfen von bem Blute Berbinante bee Arragoniere fion. öfterreichliche Lanberfucht batte fcon feit einem Jahrhundert Entpra ans einem gludlichen Frieben geriffen, und in Dem Bunern feiner vornehmiten Stagten eine gewaltsame Beranterung

bewirft. Gie hatte bie Aeder von Pftagern bie Berffaten von Künfleren entlöße, nun bie Saber mit angebeuern, nie gefebenen Geerednuffen, faufmannifche Meere mit feinbfeligen Butten gu beboden. Sie hatte ben europäischen Fürften bie Aushimenbiglicht aufreitegt, tem fleiß ihrer Unterthanner mit nie erhörten Schapungen zu befebreren, und bie befte Kraft there Ctaaten, für bie Müchfeligeiten ihrer Broohner bertoren, in einer nothgebrungenen Bertheibigung zu erschöpfen. Für Europa von fein Frien Bid. gefte Bid. fo lange es biefen gefährlichen Seichlichte überlaffen bieb, nach Gefallen bie Anfe biefes Beiterbeifes nie fiere.

Betrachtungen biefer Urt umwolften Beinrichs Gemuth am Abend eines glorreich geführten Lebens. Bas batte es ibm nicht geloftet, bas trube Chaos gu ordnen, worein ber Sumult eines langmierigen Burgerfriege, von eben biefem Defterreich angefacht und unterhalten, Franfreich gefturgt batte! große Menfc will fur bie Emigfeit gegrbeitet baben, und mer burgte biefem Ronig fur bie Daner bes Bobiftanbes, morin er Fraufreich. verließ, fo lange Defferreich und Granien eine einzige Dacht blieben, Die jest zwar entfraftet barnieberlag, aber nur ein einziges gludliches Ungefahr brauchte, um fich fcnell wieber in Ginen Rorper gufammengugieben und in ibrer gangen Burchtbarfeit wieber aufzuleben? Wollte er feinem Dachfolger einen feft gegrundeten Thron , feinem Bolfe einen banerbaften Frieden gurudlaffen, fo mußte biefe gefährliche Dacht auf immer entwaffnet werben. Mus biefer Quelle floß ber unverfobnliche Sag, welchen Beinrich ber Bierte bem Saufe Defterreich gefdworen - unguslofdlich, glubent und gerecht, wie Sannibals Feinbichaft gegen Romulus Bolf, aber burch einen eblern Urfprung gegbeft;

Mile Machte Europens hatten biefe große Aufforderung mit Deinrich gemein; aber nicht alle bief lichtvolle Bolitif, nicht alle ben uneigenuthigen Mutch, nach einer folden Aufforderung fich in handlung au fegen. Seden; ohne Unterfchied, reigt ber nabe Gurvinn, aber nur große Seelen wird bad entfernte Gute bewegen. So lange die Beisheit bei ihrem Borhaben auf Weisheit rechnet, ober sich auf ihre eignen Reifte werfaßt,

entwirft fie feine anbern als dimarifibe Plane, niet bie Beisbeit lauft Wefahr, fich jum Belachter ber Belt ju maden - aber ein gludlicher Erfolg ift ibr gewiß, und fie fann auf Beifall und Bewunderung gablen, fobalb fie in ihren geiftreichen Planen eine Rolle fur Barbarei, Sabfucht und Aberglauben bat, und Die Umftante ibr vergonnen, eigennunige Leibenichaften gu Boll-

ftredern ihrer iconen Bwede gu machen.

In bem erftern Talle batte Beinrichs befanntes Project, bas ofterreichifche Caus aus allen feinen Befigungen gu verjagen und unter Die europaifchen Dachte feinen Raub gu vertheilen, ben Ramen einer Chimare wirflich verbient, womit man immer fo freigebig gegen baffelbe gemefen ift; aber verbiente es. ibn auch in bem andern? Dem vortrefflichen Konige mar es mobl nie eingefallen, bei ben Bollftredern feines Projects auf einen Beweggrund ju gabien, welcher bemjenigen abnlich gemefen mare, ber ibn felbft und feinen Gully bei biefer Unternehmung be-Alle Ctanten, beren Mitwirfung babei nothig war. wurden burch bie ftartften Motive, Die eine politifche Dacht nur immer in Sanblung fegen tonnen, gu ber Rolle vermocht, bie fie babei gu übernehmen hatten. Bon ben Broteftanten im Defterreichifchen verlangte man nichte, ale mas obnebin bas Biel ibres Beftrebens ichien, Die Abmerfung bes öfterreichifchen 3oches; von ben Dieberlantern nichts, als einen abnlichen Abfall von bem fpanifchen. Dem Papfte und allen Republifen Italiens mar feine Angelegenheit michtiger, ale bie fpanifche Eprannei auf immer von ihrer Galbinfel gu verjagen; fur England tonnte nichts munichensmurbiger fenn, als eine Revolution, welche es von feinem abgefagteften Beinde befreite. Bebe Dacht gewann bei biefer Theilung bes ofterreichifchen Raubes, entweber Lant ober Freiheit, neues Eigenthum ober Gicherheit fur bas alte: und weil Alle gewannen, fo blieb bas Gleichgewicht unverlest. Franfreich fonnte grogmutbig jeben Untheil an ber Beute verfchmaben, weil es burch Defterreichs Untergang fich felbft weuigftens zweifach gewann, und am machtigften war, wenn et nicht machtiger wurde. Enblich um ben Preis, bag fie Guropa von ihrer Wegenwart befreiten, gab man ben Rachfommlingen von Dabeburg bie Breibeit, in allen übrigen entbedten und noch zu entbedenben Welten fich ausgubreiten. Raraiffac's

Wefferitide retteten Defterreich, um bie Rube von Europa noch mit einige Rabrounderte ju verfoaten.

Die Mugen auf einen folden Entwurf geheftet, mußte Beinrich bie evangelifche Union in Deutschland und ben Erbfolgeftreit wegen Jutich nothwendig ale bie michtigften Greigniffe mit ichnellem ! thatigem Antheile crareifen. Geine Unterbanbler maren an allen proteftantiften Bofen Deutschlante .geidaftig, und bas Benige, mas fie von bem großen politifchen Gebeine niffe ibres Monarchen preibagben ober abnen ließen, mar binlanglid, Gemniber ju gewinnen, Die ein fo feuriger Sag gegen Defterreich befeelte und bie Bergrößerungebegierbe fo machtig beberrichte. Beinrides ftaatefluge Bemubungen gogen bie Union noch enger gufammen, und ber machtige Beiftanb, mogn er fich anbelichia machte, erhob ben Muth ber Berbuntenen zur fefteften Buverficht. Gine gablreiche frangofifche Urmee, von bem Ronia in Berfon angeführt, follte ben Truppen ber Union am Rheine begegnen, und guerft bie Eroberung ber inlich-clevifchen Lande vollenben belfen; alebann in Berbinbung mit ben Deutschen nach Italien ruden (mo Carppen, Benebig und ber Bapft fcon einen machtigen Beiftant bereit bielten), um bort alle franifden Throne umaufturgen. Diefe flegreiche Urmee follte bann, von ber Lombarbei aus, in bas babsburgifche Grbtbeil einbringen. und bort, von einem allgemeinen Aufftanbe ber Broteftangen begunftigt, in glien feinen beutichen Lanben, in Bobmen, Ungarn und Giebenburgen, bas ofterreichifde Cepter gerbrechen. Die Brabanter und Gollanber, burch frangofiften Beiftanb geftarft, batten fich unterbeffen ibrer fpanifchen Tyrannen gleichfalls entlebiat, und biefer fürchterlich über feine Ufer getretene Strom. ber noch furglich gebrobt batte, Guropens Freiheit unter feinen truben Strubeln ju begraben, rollte bann ftill und veraeffen binter ben pprengifchen Bergen.

Die Frangofen rühmten fich sonft ber Geschwindigkeit; biedmal wurben sie von ben Deutschen übertroffen. Eine Atmee ber Union wer im Esas, de noch Geinrich sie dern zeige, und ein österreichisches derer, welches ber Bischof von Strasburg und Vassau in blifer Gegend zusammengegogen batte, um es im Julichische zu führen, wurbe gestreut. Deutrich ber Bierte' batte seinen Man als Staatsmann und König

entworfen, abet er batte ibn Raubern gur Mueführung abergeben. Geiner Deinung nach follte feinem fatholifchen Reichsftante Urfache gegeben merten, biefe Ruftung auf fich zu benten und bie Gache Defterreiche ju ber feinigen ju machen; Die Religion follte gang und gar nicht in biefe Angelegenheit gemifcht merben. Aber wie follten Die bentichen gurften über Beinrichs Entwurfen ibre eigenen Bwede vergeffen? Bon Bergroßerungsbealerbe, von Religionebag gingen fie ja aus - follten fie nicht für ibre berrichenbe Leibenfchaft unterwege fo viel mitnehmen, ale fie fonnten? Bie Raubabler legten fie, fich uber bie ganber ber geiftlichen Rurften, und ermablten fich, foftete es auch einen noch fo großen Ummeg, biefe fetten Eriften gu ihren Lagerplagen. 218 mare es in Beinbestanbe, fcbrieben fie Branbichagungen barinnen aus bezogen eigenmachtig bie Lanbesgefälle, und nabmen, mas autwillig nicht gegeben murbe, mit Bewalt. Um ig bie Ratholifen über bie mabren Triebfebern ihrer Musruftung nicht in Breifel gu laffen, liegen fie laut unt beutlich genug boren. mas fur ein Schidfal ben geiftlichen Stiftern von ibnen bereitet fen. Co menia batten fich Beinrich ber Bierte und bie bentichen Bringen in Diefem Operationeplane verftanben; fo febr batte ber vortreffliche Konig in feinen Bertzeugen fich geirrt, Es bleibt eine emige Babrbeit, bag eine Gemalttbatigfeit, menn Die Beisbeit fie gebietet, nie bem Bewalttbatigen barf anfaetragen merben; bag nur bemjenigen anvertrant merben barf, bie Ordnung ju verleten, bem fle beilig ift ..

Das Betragen ber Union, welches selbst für gebrere etangelische Stände empbrend war, und die Aurcht einer noch schlien mern. Begegnung bewirfte bei den Antholisch eines mehr, als eine mußige Entruftung. Das tiefgefallene Ansehell ves Kalisces som Bund war es, was die Unirten so gestürchtet und trohig machte; einen Bund mußte man ihnen wieder entagenstellen.

Der Bischof won Würsburg entwarf ben Ran zu biefer atholischen Union, die durch ben Namen ber Ligue von her evangelischen unterschieden wurde. Die Puntte, werüber man übereinfam, waren ungefähr bieschen, wesche die Union jam Grund legte, Bischofe ihre mehrften Glieder; an die Svige bes Bundes stellte sich ber Gergog Waximilian von Bayern, aber ale bas einzige weltliche Bunbesalieb von Bebeutung, mit einer unaleich großern Gewalt, ale Die Unirten ibrem Borfteber eingeraumt batten. Muffer biefem Umftante, bag ber einzige Bergog von Banern Berr ber gangen liquiftifden Rriegemacht war . woburd bie Operationen ber Lique eine Schnelligfeit und einen Rachbrud befommen mußten, bie bei ber Union nicht fo leicht moglich maren, batte bie Lique noch ben Bortbeil, baß Die Gelbbeitrage von ben reichen Brainten weit richtiger einfloffen, ale bei ber Union von ben armen evangeliften Stanten. Done bem Raifer, ale einem fatbolifden Reicheftante, einen Antheil an ibrem Bunde angubieten, ohne ihm, ale Raifer, bavon Rechenfchaft zu geben, fand bie Ligne auf einmal überrafcbent und brobent ba, mit binlanglicher Rraft ausgeruftet, um enblich Die Union ju begraben und unter brei Raifern fortgubauern. Die Lique ftritt gwar fur Defterreich, well fie gegen proteftantifche Rarften gerichtet mar; aber Defterreich felbft urufte balb por ibr gittern.

Unterbeffen maren bie Baffen ber Unirten im Bulicbifcben und im Elfag ziemlich gludlich gemefen; Julich mar eng eingefoloffen, und bas gang: Biethum Strafburg in ibrer. Gewalt. Bent aber war es mit ihren glangenben Berrichtungen auch am Enbe. Rein frangoffiches beer ericbien am Rhein; benn, ber es anführen folite, ber überhaupt bie gange Unternehmung Gefeelen follte - Beinrich ber Bierte war nicht mehr. 3hr Gelo ging auf Die Reige; nenes zuzuschießen weigerten fich ibre gande ftanbe, und bie mitunirten Reichoftanbe batten es febr ubel aufgenommen, bag man immer nur ihr Gelb, und nie ibren Rath perlangt batte. Befonbere brachte es fie auf, bag fie fich megen bet inlichischen Streitfache in Untoften gefest haben follten, Die boch ausbrudlich von ben Ungelegenheiten ber Union mar ausgeichloffen morben; bag fich bie unirten gurften aus ber gemeinen Raffe große Reufionen gulegten; unb. vor allen Dingen, ban ibnen über Die Anwendung ber Gelber feine Rechnung von ben Rurften abgelegt murbe.

Die Union neigte fich alfo zu ihrem Falle, eben ale bie Ligue mir nenn und feifchen Rraften fich ihr entgegenftellte. Sanger im Belbe gu bleiben, erlaubte ben Uniten ber einreifpenbe Gelbmangel nicht; und boch war es gefährlich, im Ungeficht eines ftreitfertigen geindes bie Baffen weggulegen. Um fich von Einer Gelte menigfrus ficher ju fiellen, verglich man fich ichnel mitein alteen Frinde, bem Erzbergog Lovold, und beite Theile famen überein, ihre Arubven and bem Cliuf zu fichren, die Gefangerlei loszugeben, und bos Geschene in Bergestenbeit zu begraden. In ein solches Nichts gerrann- diese vielversprechende Ruftung.

Gben bie gebieterifde Sprache, womit fich bie Union, int Bertrauen auf ibre Rrafte, bem fatbolifden Deutschland angefunbigt batte, murbe jest von ber Ligne gegen bie Union unt ibre Ernppen geführt. Man zeigte ihnen bie Fußftapfen ihres Bugs, und brandmarfte fle runt beraus mit ben barteften Ranten. Die fie verbienten. Die Stifter von Burgburg, Bamberg, Giranburg, Daine, Erier', Roln und viele andere batten ibre vermuftenbe Gegenwart empfunden. Allen biefen foffte ber queeinate Chaben berantet, ber Ban ju Baffer und an Lante (benn auch ber rheinischen Schifffahrt batten fie fich bemachtigt) mieber freigegeben. Alles in feinen vorigen Stand geftellt merben, Bor Milem aber verlangte man von ben Unioneverwantten eine runte und fefte Erflarung, weffen man fich gu verfeben babe? Die Reibe mar jest an ben Unirten, ber Starfe nadgugeben. Uni einen fo moblgerufteten Reint maren fie nicht gefaßt; aber fie felbft batten ben Ratholifchen bas Bebeimniß ibrer Starfe verratben. 3mar beleidigte es ihren Stolg, um ben Frieben gu betteln; aber fie burften nich gludlich preifen, ibn gn erhalten. Der eine Theil verfprach Grigt, ber anbere Bergebung. Ran legte Die Baffen nieber. Das Rriegegewitter vergog nich noch einmal, und eine augenblidliche Stille erfolgte. Der Aufftant in Bobmen brach jest que, ber bem Raifer bas leste feiner Grblanter foftete; aber weber bie Union noch bie Lique mifchten fich in Diefen bobmifchen Streit.

Gublich ftarb ber Raifer (1612), eben so wenig vermißt im Sarge, als mabraenommen auf bem Abrone. Zunge, nachben als Cleub ber folgenben Regierungen bas Gleub ber felgenben Megierungen bas Gleub ber feinigen vergeffen gemacht batte, zog fich eine Glorie um fein Aubenfen und eine so idvertliche Wacht legte sich jest über Leutschant, bag man einen folden Agifer mit blutigen Ihranen sich zurud-wünftete.

"Rie batte man von Bubelph erhalten fönnen, feinen Nach; folger im Reiche nahlen qu laffen, und Alfes erwartet bahge mit bangen. Gergen bie nahe Erledigung bes Anifertbrone; Bord über alle Geffung fonell und rubig beftieg ihn Marthias. Die Artheilen gaben, ihn ibre Stinupen, veell se von. ber friefen baftigfeit biefes Fürften bas Beste bestent; bie Brotestnaten gaben ibm bie ibrigen; weil se von feiner Onfaltigsteit besten, beel fie Alles, von feiner Onfaltigsteit besten, bei fower, biefen Widrelphind, ap vereinigen. Jene verließen fich auf bad, raab er gegeigt hatte; biefe untefellten nach ben, mas er geigte

Der Angenbild einer nuen Ebrunbefegung ift immer ein wichtiger Biehungstag fur bie Doffnung, ber erfte Reichstageines Kenigs in Babtreichen gewöhnlich feine hartefte Brufqung. 3ebe alte Beschwerbe sonnt ba jur Sprace, und neue verben unfgestuch, um fie ber gebeiten Weierum unt theilhaftig gu machen, eine gang neue Schörfung soll mit bem ueuen Ranig beginnen. Die großen Bientle, welche ibre Glaubenbeführe in Defterreichem Martha geiftet, febre bel, ben proteftantischen Beichba de feinem Murtube geiftet, febre bel, ben proteftantischen Beichbalten noch in frifder Erinnerung," und besonders ibsten bei Art, wie fich jene für blefe Dienfte beabti gemacht batten, auch ibnei jest zum Matter zu beiner babeite babti

Durch Begunftigung ber protestantifchen Stanbe in Defterreich und Dabren batte. Dattbige ben Beg zu feines Brubers Thronen gefucht und auch wirflich gefunden; aber, von feinen ebraeizigen Entwarfen bingeriffen, batte er nicht bebacht, bag auch ben Stanben baburch ber Beg mar geöffnet worben, ihrem. Berrn Gefene vorzuschreiben. Diefe Entbedung rif ibn fribgeitig aus ber Trunfenbeit feines Glude. Ranm zeigte er fich trinmpbirent nach bem bobmifchen Buge feinen ofterreichifchen Unterthanen mieter, fo martete icon ein geborfamftes Unbringen auf ibn, welches binreichent mar, ibm feinen gangen Triumph ju verleiben. Dan forberte, ebe gur Gulbigung gefdritten murbe, eine uneingeschranfte Religionefreibeit in Gtabten und Marften, eine vollfommene Gleichheit aller Rechte gwifden Ratholifen und Brotestanten, und einen vollig gleichen Butritt ber Bentern an allen Betienungen. . Un mehreren Orten mabin. man fich biefe Freibeit von feibft, und ftellte, voll Buverficht auf bie veranderte Regierung, ben evangelifden Gottesbienft

eigenmachtig mieter ber, mo ibn ber Raifer guigeboben batte. Matthias batte gwar nicht verfdmabt, Die Beichmerten ber Brotestanten gegen ben Raifer jut beungen; aber ce tounte ibm nie eingefallen fern, fie zu beben. Durch einen felten und entichloffenen Lou boffte er bieje Anmagungen gleich am Anfange niebergufchlagen. Er frrach von feinen erblichen Uniprüchen auf bas Land, und wollte ron feinen Bebingungen por ber Gulbigung boren. Gine folde unbedingte Bulbigung batten ibre Rachbarn, Die Gtanbe von Stepermart, bem Grabergoge Rerbinant geleiftet; aber fie batten balb Urfache gebabt, ce zu bereuen. Bon Diefem Beifriel gewarnt, beharrien bie ofterreichifchen Ctante-auf ibrer Beigerung; ja, um nicht gewaltfam gur bulbigung gemungen gu werben, verließen fie fogar bie hauptstabt, boten ibre fatbolifchen Mitftanbe gu einer anlichen Biberfepung auf, und fingen an, Truppen gu merben. Gie thaten Schritte, ibr altes Bunbnif mit ben llugarn ju erneuern; fie zogen bie proteftantifchen Reichsfürften in ibr Intereffe, und ichidten fich in vollem Grnfte an; ibr Gefuch mit ben Baffen burchquiegen,

Matthias batte feinen Anfland genommen, die neit bobern erbertungen der Ungarn zu bewilligen. Mer lungarn war ein Wahlerein, und bie expulitianische Berfassung beiefe danke rechtierigte die Korberungen der Stadte vor ibm seles, mud-feine Audhiteigleit gegen die Stadte vor der gangen fatholischen Belt. In Desterrich bingegen batten seine Borganger weit größere Sowertanetäterchte andsgrütt, die er, ohne fich vor dem gaugen anbolischen Gernes que feschimpten, ohne der Unwillen Sonierie den und Roms, ohne die Berachtung seiner eigenen fatholischen Ernestung feiner eigenen fatholischen Unterthauen auf sich zu faben, nicht an die Stande verlieren sonner, Seine ftreng Taubolischen Matte, unter edem er Erickef vom Wiese, Welchior Clessel, ihn am meisten beberrichte, munterten ibn anf, eber alle Kirchen gewalssiam von den Brockfanten sich antrissen, allesn, als sienden gewalssiam von den Brockfanten sich entrissen, allesn, als sinne eine einigt erchtlick eingurännten.

Aber unglidlichermeise berraf ibn biese Berkegenbeit in eine Beit, wo Kaifer Audolph noch lebte und ein Znischauer biefed Aufreitik war — wo biefer also leicht vergiedt verben fonnte, fich ber näulichen Waffen gegen seinen Bruber zu beinen, wemit biefer iber ibn gestejt hatte — eine Berhanden iffen näulich mit felme aufridereissen Untertabnen. Diesem

Streiche ju entgeben, nabm. Dattbias ben Untrag ber mabrifchen ganbftanbe bereitwillig an; welche fich gwiften ben ofterreichiftben und ibm gu Mittlern anboten; Gin Anofchug wou beiben verfammelte fich in Bien, mo von ben öfterreichifden Des putirten eine Sprache gebort murbe, Die felbft im Londoner Barlament übettafcht haben wurbe. "Die Broteftanten, bieg es:am Schluffe, wollten nicht fchlechter geachtet fenn, ale bie Sanbroll Ratbolifen, in ihrem Baterlande. Durch feinen proteftantie feben Abel babe Dattbias ben Raifer jum Rachgeben gezwungen; mo man achtgig Bapiften fanbe, murbe man breibunbert evengeliiche Baronen gablen. Das Beifpiel Rubolphe follte bem Matthias eine Barnung febn. Er moge fich buten, bag er bas Brbifche nicht verliere, um Eroberungen fur ben Simmel gir machen." Da bie mabrifchen Stanbe, anftatt ibr Mittleramt jum Bortbeil bes Raifere gin erfallen, enblich felbft jur Bartel ihrer offerreichifchen Glanbensbruber übertraten, ba bie Union in Dentichland fich aufe nachbrudlichfte fur biefe ine Mittel folia, und bie Furcht vor Repreffalien bes -Raifere ben Datthias in bie Enge trieb, fo lieg er fich enblich bie geretinfichte Grffarung enm Bortbeil ber Evangelifchen entreifen.

- Diefes Betragen ber öfterreichtichen Lanbftanbe gegen ibren Gerbergog nabmen fich nun bie protestantifden Reichoftanbe in Deutschland jum Mufter gegen ihren Raifer, und fie verfprachen nich benfelben aludlichen Erfolg. Auf feinem erften Reichstage gu Regensburg (1613), mo bie bringenbften Angelegenheiten auf Entideibung warteten, wo ein Rrieg gegen bie Turfen und gegen ben Gurften Bethlen Gabor von Stebenburgen, ber fich unterbeffen mit turfifchem Beiftand jum herrn biefes Pantes aufgeworfen batte und fogar Ungarn bebrobte, einen allgemeinen Belbbeitrag nothwendig machte, überrafchten fie mit einer gang neuen Forberung. Die fatholifchen Stimmen maven noch immer bie gabireichern im Burftenrath; unt weil Alles nach ber Stimmenmehrbeit entichieben murbe; jo pflegten bie Grangelifchen, auch wenn fie noch fo febr unter fich einig waren, gewobnlich in feine Betrachtung gn fommen. Diefes Bortbeile ber Stimmenmebrheit follten fich unn bie Ratholifchen begeben, und feiner einzelnen Religionspartei- follte' es funftig erlaubt fenn, Die Stimmen ber anbern burch ihre unwandelbare Debrheit nach fich ju jehrn. Und im Bahrbeit, wenn bie enngeliffigen Aprligion auf bem Beichtstage revrafentitt merben figute, fo fichien es fich von felbit gu verstehen, daß ihr burch die Berfuffung bes Belchtstage feibt nicht die Wohlfelfelt abgeschaftlem weiteb, wen beiem Rechte Gebrauch zu machen. Befehreverben über die angemaßte Gerichtsbarfeit bes Reichtsbarfrates und über Unrerbrickung er Verstellanten begleiteten biefe Lovberung, und die Bevolls nichtigken ber Stande batten Befehr, so lanige von allen gemeinischaftlichen Verarbichbagungen negaubleiben, die zine günftige Antwore auf biefen verläuffen. Pante refolgte:

Diefe gefabrliche Erennung gerrif ben Reichstag, und brobte auf immer alle Ginbeit ber Beratbichlagungen gu gerftoren. Go aufrichtig ber Raifer gewunicht batte, nach bem Beifviele Darimilians, feines Baters, mifchen beiben Religionen eine ttagteffnge Ditte gu balten. fo lieft ibm bas fenige Betragen Der Protestanten nur eine bebenfliche Bahl gwijden beiben. Bu feinen bringenben Beburfniffen mar ihm ein allgemeiner Beb trag ber Reichoftanbe nuentbebrlich; und boch fonute er fich Die eine Bartei nicht verpflichten, obne bie Gulfe ber-anbern au vericherzen. Da er in feinen eigenen Erblanben fo menig befeftigt, mar, fo mußte er ichon por bem entfernten Gebanfen gittern, mit ben Brotestanten in einen öffentlichen Rrieg zu geratben. Aber bie Mugen ber gangen fatholiften Belt, Die auf feine fenige Entichliefing gebeftet waren, Die Borftellungen ber fatholifchen Stanbe, bes romifden und fpauifden bofes, erlaubten ibm eben io menia. Die Brotestauten jum Nachtbeil ber fatbolifchen Res liaion au begunftigen.

Eine so mistliche Situation mußte einen größern Geift, ale Matthias war, nieberfchagen, und schwerlich hatte er fich mit eigener Alugbeit baraus gezogen. Der Bortheil ber Antbolitchen war aber, auss Engle Ungle mit bem Anichen bes Aniferd verstockten, und ließen fie biese finken, so hatten besondere bie geistlichen Burften gegen die Anigesie ber Protestauten feine Schuprechre nebr. Jest also, wie fie ben Kaifer unschläftig wanten iden, glaubten fie, da bag bie bochlie. Jeit werdomben frey, einen finkenben Muth ju farten. Sie ließen ibn einen Blid in das Gebeinung ber Eigne thun, und zeigten ibn bie gange Berfaffung berießen,

fur ben Raifer fein mochte, so ließ ihn boch bie Musficht gut einen, so undüntigen Schuß ermas mehr Muth gegen bie Commellischen inffen. Ihre Gertreungen mubren abgruefen, mit ber Reichstag endigte, fich ochne Gutzbeitung. Aber Mackbied wurde bas Opfer biefes Streits. Die Brotespanten verweigerten ibm ibre Gelbhulfe, und ließen ch. ibn gutgelten, bag bie Kathilifen unbewoglich gelieben waren.

Die Turfen felbft geigten fich indeffen geneigt, ben Baffenftillfant ju verlangern, und ben Gurften Bethlen Gabor ließ man im rubigen Befit von Giebenburgen. Bor auswurtiger Giefahr mar bas Reich fest gebedt, und auch int Innern beffelben berrichte, bei allen noch fo gefährlichen Spaltungen, bennoch Briebe. Dem inlichischen Erbfolgestreit batte ein febr unerware teter Bufall eine überrafchenbe Wendung gegeben. Roch immer murbe biefes Gergogthum von bem Rurbaufe Branbenburg und bem Bfalgrafen, von Renburg in Gemeinfchaft befeffen; eine Beirath gwifchen bem Briugen von Reuburg und einer brantenburgifchen Bringeffin follte bas Intereffe beiter Saufer ungertrennlich verfnupfen. Diefen gangen Plan gerftorte eine -Obrfeige, melde ber Rurfurft von Brantenburg bas Unglud batte, feinem Gibam im Beinraufch ju geben. Bon jest an. mar bas aute Bernehmen gwifden beiben Baufern babin. Der Bring von Reuburg trat gu bem Papfttbum über. Gine Brimieffin von Babern belobnte ibn, fur biefe Apoftaffe, und ber machtige Cons Baperne und Svaniene mar Die naturliche Rolge pon Beibem. Um bem Bfalgarafen gunt ansichliegenben Beffu ber julichifden ganbe zu verhelfen, murben bie fpanifchen Baffen von ben Dieberlanden auch in bas Bergogtbum gezogen. Um fich biefer Bafte ju entlaten, rief ber Rurfurft von Branbenburg Die Bollanber in bas Land, benen er burch Unnahme ber reformirten Religion gu gefallen fuchte. Beibe, ble fpanifchen und Bollanbifchen Truppen, ericbienen; aber, wie es icbien, bloff um für fich felbit gu erobern.

Der nahe niederländische Krieg schien fich nnn auf beutschen Boben fielen zu wollen, und melde ein unerschöpflicher Junder lag bier fur ihn bereit! Mit Schreden fab bas processantische Deutschendon bei Spanier an bem Unterrheten festen fing geminnen — mit noch größerem bas tatholliche bie Bollanter über bie

Beichsgrangen bereinberden. In Beften follte fich bie Mine entgunden, welche langt icon bes gange Druiffbland unterboblte - nach ben weftlichen Gegenden waren Brudt und Erwartung bingeneigt - und aus Dften fam ber Schlag, ber fie in Flammen fest.

Die Rufe, weiche ber Mafeftatbrief Ruboltbe- bes meiten Bohnen gegeben hotte, bauerte auch inter Patthias Regierung noch ein Beit lang fort, bis in ber Berfon Gerbinanbe von. Drag ein neuer Ihronfolger in biefem Konigreich ernennt warbe.

. Diefer Bring, ben man in ber Folge unter bem Damen Raifer Werbinand ber Breite naber fennen fernen mirb, batte fich burch gemaltfame Ausrottung ber - proteftantifchen Religion in feinen Erblanbern ale einen unerbittlichen Giferer für bas Barftthum augefunbigt, und murbe befmegen von bem fatholiften Theile ber bobmifden Ration ale bie fünftige Ctuse Diefer Rirche betrachtet. Die binfallige Gefunbbeit bee Raifere rudte biefen Beitrunft nabe berbei, und im Bertrauen auf einen fo machtigen Befchuber fingen bie bobmifchen Papiften an, ben Broteftanten mit meniger Schonung ju begegnen. Die ermgelifchen Unterthanen tatholifcher Guteberren befonbere erfubren Die bartefte Bebanblung. Bugleich begingen mebrere von ben Ratbolifen bie Unvorfichtigfeit, etwas laut von ihren hoffnnngen ju reben, und burch bingeworfene Drobmorte bei ben Brotes Ranten ein ichlimmes Diftrauen gegen ibren funftigen Geren an ermeden. Aber nie murbe biefes Diftranen in Thatlichfeiten . ausgebrochen febn . wenn man nur im Allgemeinen geblieben mare, und nicht burch befonbere Ungriffe auf einzelne Glieber bem Murren bes Bolfe auternehmenbe Unführer gegeben batte.

Seinrich Matthias, Grof von Thurn, fein geborner Beite, ber Befiger einiger-Grier in biefem Ronigreiche, batte fich burch Eifer für bie protestantische Ridigion, und burch eine schwarzeische Aubanglichseit an fein neues Baterlaub, bes gangen Bertrauens ber Utraquisen bemächtigt, welchieß ibm ben Beg zu ben wichtigften Boftene. Seinein Legen batte er gegen bie Turfen mit vielem Rubme geführt; burch ein eine schwiedelniche Betragen gewann er fich bie Bergen ber Mengel ichte, weil fem bestier, ungestübere dorf, ber bie Pergen ber Mengel.

feine Salente barin alangten unbefonnen und tollbreift genug, Dinne zu muternehmen. Die eine falte-Rlugbeit und ein rubigeres Blut nicht maat; ungewiffenbaft genug, wenn es bie Befriedigung feiner Leibenfchafren gult, mit bem Schidfale von Saufenben gu fpielen, find eben fein genug, eine Ration, wie bamale bie bobmifche mar, an feinem Gangelbante au fubren, Gebon an ben Unruben unter Anbolybe Regierung batte er ben thatigiten Untheil genommen, und ber Dajeftatebrief, ben bie Stante, von Diefem Raifer erpregten, mar vorzuglich fein Berblenft. Der Sof batte ibm. ale Burgarafen- von Rariftein, bie bobmifche Rrone und Die Freiheitebriefe bes Ronigreiche jur Bermabrung anvertraut; aber etmas meit Bichtigeres - fich felbft - batte ibm Die Ration mit ber Stelle eines Defenfore ober Glaubenebefchugere übergeben, Die Ariftofraten, welche ben Raifer beberrichten, entriffen ibm unflug bie Aufficht über bas Sobte: um ibm ben Ginfluß auf bas Lebenbige ju laffen. Gie nabmen ibm bie Burgarafenftelle, Die ibn von ber Bofgunft abbangia machte, nm ibm bie Mugen uber bie Bichtigfeit ber anbern gu biffnen, Die ibm übrig blieb, und franften feine Citelleit, Die boch feinen Chraeis unicablich machte. Bon biefer Beit an beberrichte ibn bie Begierbe nach Rache, und Die Gelegenbeit feblte nicht lange, fle gu befriedigen. . 3m Majeftatebriefe, welchen bie Bobmen con Rubolyb beme Ameiten erprefit batten, mar eben fo; wie in bem Beligionsfrieben ber Dentiden, ein Sauptartifel unausgemacht geblieben. Alle Rechte, welche ber legtere ben Broteftanten bewilligte, famen nur ben Stanben, nicht ben Unterthanen gu aute; blog fur Die Unterthanen geiftlicher Banber batte man eine femanfente Gemiffensfreiheit ausbebnugen. Much ber bobmifche Dajeftatebrief fprach nur von ben Stanben und von ben fonigfichen Stabten, beren Dagiffrate, fich gleiche Rechte mit ben Stanten gu erringen gewußt batten. Diefen allein murbe bie Freiheit eingeraumt, Rirden und Schulen gn errichten, und ihren protestantifchen Gottesbienft öffentlich ausznuben; in allen übrigen Stabten blieb es bem Banbftanbe überlaffen, bem fie angeborten, welche Religionefreiheit er ben Unterthanen mergonnen wollte. Diefes . Rechte batten fich bie beutiden Reichoftanbe in feinem gangen Umfange bebient, und gwar bie weltsichen obne Wiberfpruch;

Die geiftlichen, benen eine Erflarung Raifer Berbinanbs baffelbe ftreitig muchte, batten nicht obne Grund bie Berbinblichfeit, Diefer Grflarung beftritten. Bas im Religionefrieben ein bestrittener Buntt mar, mar ein unbeftimmter im Majeftatebriefe; bort mar bie Auslegung nicht greifelbaft; aber es war zweifelbaft, ob man ju geborchen batte; bier: mar bie Deninna ben Granben überlaffen. Die Unterthanen geiftlicher Banbuante in Bobmen glaubten baber eben bas Recht gu befinen, bas bie Rerbinanbijde Erffarung ben Unterthanen Deuticber Bifcofe einraumtes fie achteten fich ben Unterthanen in ben foniglichen Stabten gleich. weil fie bie geiftlichen Wuter unter bie Rrongnter gablten. In ber fleinen Ctabt Rloftergrab, Die bem Crebifchof zu Brag, und in Brannau, welches bem Abt Diefes Rloftere ungehörte, wurden bon ben protestantifchen Unterthanen eigenmachtig Rirden aufgeführt und, ungeachtet bee Biberfpruche ihrer Gutoberren und felbft ber Difbilligung bes Raifere, ber Ban berfelben vollenbet.

. Unterbeffen batte fich bie Bachfantfeit ber Defenforen in etwas gemindert, und ber Gof glaubte, einen ernftlichen Geritt magen gir fonnen. "Muf Befehl bes Ruiferd murbe bie Rigche gu Rioftergrab niebergeriffen; bie ju Braunau gewaltfant gefperrt, und bie unrubiaften Rovie unter ben Burgern ius Gefangnif geworfen? Gine allgemeine Bewegung unter ben Broteftanten. war Die Bolge biefes Gerittes; man febrie uber Berlepung bes Dajeftatebriefes, und ber Graf von Thurn, von Hachaier befeelt und burch fein Defenforamt noch niebr aufgeforbert, zeigte fich befonters gefchaftig, bie Bemuther ju erhigen. Une allen Rreifen bes Ronigreiche wurden auf feinen Antrieb Depntifte nach-Brag gerufen, um; biefer gemeinschaftlichen Gefahr wegen, Die notbigen Dafregeln ju nebmen. Dan fam überein, eine Supplit an ben Raffer aufzufenen und auf Boslaffung ber Befangenen gu bringen. Die Ummort bes Raifere, fcon barum von ben Stanben febr übel aufgenommen, weil fie nicht an fie felbit . ipnbern an feine Stattbaltet gerichtet mar, verwies ibnen ibr Betragen ale gefehmibrig und rebellifd, rechtfertigte ben Borgang in Rloftergrab und Brannan burch einen faiferlichen Bejehl, und enthielt einige Stellen, welche brobent gebeutet. werben founten.

Det Graf von Thurn unterflen nicht, ben ichtimmen Girbrud gu vermehren, ben biefes talferliche Schreiben unter ben verfammelten Stanten machte. Er zeigte ibnen bie Befabr, morin alle' Theilnehmer an Diefer Bittidrift ichmebten, und wußte fle burch Erbitterung und gnrcht gu gewaltfamen Gutichliegungen bingureißen. Gie unmittelbar gegen ben Ruffer gu cumbren, mare-fest uoch ein zu nowagter Schritt gemefen : Dur von Ernfe in Stufe führte er fie an biefes unvermeibliche Biel. Gr fant baber fur aut, ihren Unwillen quern auf bie Rathe bes Raifere abguleiten, und verbreitete gu bem Gube bie Deinung. bağ bad faiferliche Schreiben in ber Statthalterei gu Brag aufgefest, und nur ju Bien unterfdrieben morben feb. faiferlichen Stattbaitern maren ber Rammerprafitent Glamata und ber an Thurne Statt gum Burggrafen von Rarlftein ermublte Freiherr von Martinis bas Biel bes allgemeinen-Saffes. Beibe batten ben proteftantifden Stanben icon ebebem ibre feinbfeligen Gefinnungen baburch giemlich lant an ben Jag gefegt, bag fie allein fich geweigert batten, ber Sinung beiguwohnen, in welcher ber Dajeftatebrief in bas bobmifche Laubrecht eingetragen mart. Schon bamale brobte man ibuen, fie ffir jebe funftige Berlegnng bes Dajeftatebriefes verantwortlich gu -machen, und mas von biefer Beit an ben Broteftauten Schlinimes miberfubr, murbe, und near nicht obne Grund, auf ihre Rechnung geschrieben, Unter allen farbolifchen Gutebefigern maren Diefe beiten gegen ibre protestantifden Unterthanen am barteften verfabren. Dan befchulbigte fie, baß fie biefe mit hunten in Die Deffe bogen liegen, und burch Berfagung ber Saufe, ber Beiratben und Begrabniffe gum Baufttbum em gwingen fuchten. Wegen zwei fo verhaßte Saupter mar ber Born ber Ration leicht entflammt, und man bestimmte fie bem allgemeinen Umvillen jum Orfer,

Am 23ften Mai 1618 ericienn bie Deputiten bewaffnet im zubireicher Begleirung auf bem foniglichen Schlofe, ind betaufgen mit lingeftum in ben Gat, no bie Statischafter Seernberg, Martinip, Lobfowig und Claucatu versammele waten. Mit brobenben Jone verfangten fie eine Erflarung von joben fingelnen, pb er an bem faiferlichen Schreiben einen. Mutchelt gehabt, nut feine Stimme bagt gegeben? Mit Maggung einpfing

fie Sternberg; Martinig und Slamata antwertern trogig. Diefes bestimmte ibt Befchich. Sternberg und Lobowig, weriger gebat nut mehr gefürchet, muben, beim Arme aus bem Zimmer geführt, und nun ergriff man Slamata and Martinig, schiepte sie an ein Benfter, und fürzte fie achtzig Buf-tief in ben Schlögenden binunter. Den Sererda Babrictus, eine Greatur von Beiben, schifter man ihnen nach Uebereius so seltzum und genemen gegenten Beite fich bir gange gestiete Welt, wie billig; die Bohmen antiefen gangen Borfalle unter Methan, und fanden an tiefen gangen Borfalle unter Methan, alle die man von einem fa beben Grunge so gefund wieder auffieben fonnte. Ein Nijtbaufen, auf ber bet falferliche Stattbalkesschaft zu Alegen fam, hatte fie vor Befchtigitung errettet.

Ge mar nicht ju erwarten, bag man fich burch biefe rafche Execution in ber Gnabe bes Raifers febr verbeffert baben murte; aber eben babin batte ber Graf von Thurn bie Ctanbe gewollt. Satten fich biefe, aus gurcht einer noch ungewiffen Gefabr, eine folde Gewaltthatigfeit erlaubt, fo mußte jest bie gewiffe Erwartung ber Strafe und bas bringenber gewarbene Beburfniß Det Sicherheit fie noch tiefer bineinreifen. Durch biefe brutate Sandlung ber Gelbitbulfe mar ber Unenticoloffenbeit und Reue . jeber Rudmeg verfperet, und ein einzelnes Berbrechen ichien nur Durch eine Rette von Bemalttbaten ausgefobnt merben zu fonnen. Da bie That felbft nicht ungefcheben ju machen war, fo mußte . man bie Brafente Dacht entmaffnen, Dreifig Directoren murben ernannt, ben Aufftand gefehmäßig fortguführen. Dan bemachtigte fich aller Regierungegeschafte und aller foniglichen Gefalle, nabm alle foniglichen Bramten und Colbaten in Bflichten, und ließ ein Aufgebot an Die gange bobmifche Ration ergeben, nich ber gemeinschafelichen Cache angunehmen. Die Befuiten, welche ber allgemeine Saf ale bie Urheber aller bieberigen Unterbrudungen antlagte, murben ans bem gangen Ronigreiche verbannty und bie Stante fanten fur notbig, fich biefes. barten Schluffes megen, in einem eigenen Manifeft gu verantworten. Mile blefe Schritte geschaben gur Mufrechthaltung ber foniglichen Macht und ber Befege - bie Sprache aller Rebellen, bis fic bas Glug für fie entichieten bat.

Die Bewegungen, welche bie Beitung tes bobmifden Anf itanbes am falferlichen, Gofe verurfachte, maren bei meitem nicht fo bebbaft, ale eine folde Unfforberung es verbient batte. Raffer Rattbias mar ber entichloffene Beift nicht mebr, ber ebebem . feinen Ronig und berrn mitten im Schoofe feines Bolfe auf fuchen und von brei Ibronen berunterfturgen fonnte. Der inverfichtliche Duth, ber ibn bei einer Ufurpation befcelt batte. verließ ibn bei einer rechtmanigen Bertheibigung. Die bobmis ichen Rebellen batten fich guerft bewaffnet, und bie Ratnr ber Dinge brachte es mit fich . bag er folgte. Aber er founte nicht hoffen, ben Rrieg in Bobmen einzuschliegen. In allen gantern feiner berrichaft bingen bie Brotestanten burch eine gefahrliche Sompathie gufammen -: Die gemeinfchaftliche Religionegefahr fonnte alle mit einauber fcnell gu einer furchtbaren Republif verfunpfen. Das batte er einem folden Beinte entgegen gu fenen, wenn ber protestantifche Theil, feiner Unterthanen fich von ibm trennte? - Und ericopften fich nicht beibe Theile in einem fo verberblichen Burgerfriege? Bas mar nicht Alles auf bent Spiele, wenn er unterlag, und men anbere ale feine eigenen Unterthanen batte er zu Grunde gerichtet, wenn er flegte?

Ueberlegungen biefer Urt' ftimmten ben Raifer und feine Rathe sur Nachgiebigfeit' und ju Gebaufen bee Griebene; aber eben in biefer Rachgiebigfeit wollten Untere Die Urfache bes llebele gefunden baben. Erzbergog Ferbinant ron Gras mnnichte bem Raifer vielmehr ju einer Begebenbeit Blud, bie jebe Gewaltthat gegen bie bobmifchen Broteftanten vor gang Guropa rechtfertigen murbe. "Der Ungehorfam," bieg es, "Die Befestofigfeit und ber Aufrubr feben immer Sant in Bant mit bem Broteftantiomne gegangen. Alle Freibeiten, welche con ibm felbit und bem vorigen Raifer ben Stanben bemilligt morben. batten feine anbere Birfung gehabt, ale ibre Forberungen 'gu vermebren. Gegen bie lanbesberrliche Gewalt feven alle Schritte ber Reber gerichtet; Rufenmeife feben fle von Tros ju Tros bis au Diefem letten Ungriff binauf geftiegen'; in furgem murben ne auch an bie noch einzig übrige Berfon bee Raffere greffen. In ben Baffen allein fen Gulfe gegen einen folden Reint Rube und Unterwerfinig nur über ten Trummern ibrer nefabrlichen Brivilegien - uur in bem rolligen Untergange biefer

Sette Siderbeit für ben fatboliffen Glauben. Ungereif zwar fen ber Ausgang bes Arieges, aber gemif ben Berberben bel Unterlassung besieben. Die eingegogenen Geber ber Rebellen würden bie Untolien reichlich erflaten, und ber Strecken ber dinrichtungen ben übrigen Landftänden Abglige inen sichnellen Geborfami ichren. — War es ben ehdmischen Protestentem zu werdenten, wenn fie fich gegen bie Wirtungen solcher Grundflage in Teiten vermabren? — Und auch nur gezen ben Thomfolger bes Kniferd, nicht gegen ibn felbft, ber nichts gethan batte, bie Beforgnife ber Protestanten zu rechtereitzen, war ber bebrieft untie Berten bei Beforg ib ben berte Gronz ben mitde Ausstand gerichtet. Zenem ben Weg zu bem bobmischen Torone zu verschließen, ergriff man bie Massen schon von gene bei ber Knifer febr, wollte man fich wirtstas a, ber so lange biefer Knifer sebt, wollte man sich ven Schraften einer siehenbaren Unterwirksfalte bakten.

Aber bie Bobmen batten gu ben Baffen gegriffen, nnb unbemafinet burfte ibnen ber Raifer nicht einmal ben Kriebenanbieten. Granien icon Gelb zur Ruftung ber, und verfprach Eruppen von Italien und ben Dieberlanben aus im ichiden. Bum Generaliffimne ernannte man ben Grafen von Boncquoi, einen Dieberlander, meil feinem Gingebornen an trauen mar, und Graf Damvierre, ein anberer Anslander, fommanbirte unter feinen Befehlen. Gbe fich biefe Urmee in Bewegung fente. verfnchte ber Raifer ben Weg ber Gute burd ein voranegeicbidtes Danifeit. In biefem erffarte er ben Bobmen: "baß ber Daieftatobrief ibm beilig fen, baf er nie etwas gegen ibre Religion ober ibre Brivilegien beichloffen, bag felbft feine fenige Ruftung ibin burch bie ibrige feb abgebrungen worben. Gobalb Die Ration bie Baffen von fich lege, murbe anch er fein Geer verabichieben." Aber biefer gnabige Brief verfehlte feine Birtung - weil bie Gaupter bes Unfrubre fur rathfam fanten, ben guten Billen bee Raifere bem Bolfe ju verbergen. Anftatt befielben verbreiteten fie auf ben Rangeln und in fliegenben Blattern bie giftigften Geruchte und liegen bas binteragngene Bolt por Bartholomausuachten gittern, bie nirgente ale in ihrem Ropfe exiftirten, . Gang Bobmen, mit Unenahme breier Stabte, Budweiß, Rrumman und Bilfen, nabm Theil an bem Mufrubr. Diefe brei Stabte, grontentbeile fatbolifch, batten allein ben Minst, bei biefem allgemeinen Mbfatt bem Raifer

getten ju bleifen, ber ihnen Stife versprach. Mer bem Grafen von Abn en honnte es nicht ungehen, wie gefährlich es ware, brei Mage von solcher Bildrigfeit in feinbliden Saufen ju leffen, Die ben Latierlichen Baffen zu jeder Zeit ben Eingang im das, Königreich offen bieben. Wit fcmeller Entfelogfenker Entfelogfenker Entfelogfenker Entfelogfenker ivor Budweig und Kreimman, und hoffer beide Riage burch Schroden zu übermältigen. Renmman ergab fich ibm, aber von Budweiß wurden alle felne Angriffe flandbaft zurünfgesstagen.

Und nun fing auch ber Raifer an, etwas mehr Ernft unt Thatigfeit ju geigen. Boncquei unt Dampierre fieten mit mei Beeren ine bobmifche Gebiet , trub fingen an . es feinbielig gu behandeln. Aber Die faiferlichen Generale fanben ben Beg nach Brag fdmerer, ale fie erwartet batten. Beber Bag; jeber nur irgent baltbare Ort mußte mit bem Degen geöffnet merben, und ber Biberftant mehrte fich mit jebem nenen Schritte. ben fle machten, weil bie Unofchweifungen ibrer Eruppen, meiftens Ungaru nut Ballonen, ben Freunt gum Abfall-und ben Feind inr Bergweiflung brachten. Aber and noch bann, ale feine Erneven icon in Bobmen vorbraugen, fubr ber Raifer fort, ben Stanben ben Frieben gu geigen und ju einem gutlichen Bergleiche Die Bante gu bieten. Reue Ausfichten; Die fich ibnen aufthaten, erhoben ben Duth ber Rebellen, Die Stanbe-von Mabren ergriffen ibre Bartei, und aus Deutschland ericbien ihnen in ber Beriou bes Grafen von Mannefelb ein eben io unverhoffter ale tapferer Beiduber.

Die Sauver ber erangelischen Union batten ten bisherigen Beriergungen in Bobmen ichweigent, aber nicht mußig, zugejeban. Beibe lampften für bielefte Sache, agen, benifchen Geint. In bem Schieffen ber Bohmen ließen fie ibre Bannbeberreanbten er eigene Schieffal fefen, und bie bach biefe Bolfe nurbe von ibnen, als bie belifigfte Angelegenbeit ber beutschen Bunde ber Beltigfte und ber getren, farten fie ben Rund ber Recklich burd Beijanbegeriprechungen, und ein gludflicher Burdlicher ber Beitand ber Beitanbegeribrechungen, und ein gludflicher Burdlicher ber Beitanbegeribrechungen.

Graf Beter Ernft von Mannefeld, ber Sohn eines verbienftrollen ofterreichiichen Dieners, Ernft von Manne felb.

ber bie fpanifche Armee in ben Rieberfanten eine Beit lang mit vielem Rubme befehligt batte, murbe bas Wertgeng, bas ofterreichifche Baus in Denticblant qu bemutbigen, . Er felbft batte bem Dienfte biefes Saufes feine erften Reibzuge gewihmet, und unter ben gabnen Ergbergog Leopolos, in Julich und im Glfaß, gegen bie proteftantifche Religion und bie beutiche Freibeit gefociten. Aber unvermertt für bie Grunbfate biefer Religion gewonnen; verließ er einen Chef, beffen Gigennut, ibm bie geforberte Entichabigung fur ben in feinem Dienfte gemachten Mufwand verfagte, und widmete ber evangelifden Union feinen Gifer und einen flegreichen Degen. Ge fugte fich eben, bag ber Bergog bon Gavoben, ein Allierter ber Union, in einem Rriege gegen Spanien ibren Beiftand verlangte. Gie überließ ibnr ibre neue Groberung, und Dannisfelb befam ben Unftrag, ein beer von viertaufend Dann, gum Gebrauch und auf Roften bes Bergogs, in Deutschland, bereit ju balten. Diefes Beer ftant eben marfchfertig ba, ale bas Rriegsfeuer in Bobmen anfloberte, und ber Gergog, ber gerabe jest feiner Berftarfung beburfte, überließ es ber Union ju freiem Gebrauche. Dichte fonnte biefer milifommener fenn, ale ihren Bunbesgenoffen in Bobmen auf fremte Roften gu bienen. Cogleich erbielt Graf Manusfelb Befehl, biefe viertaufenb Daun in bas Ronigreich ju führen, und eine vorgegebene bobmifche Bestallung mußte ben Mugen ber Belt bie mabren Urbeber feiner Ruftung verbergen; Diefer Dannefelb zeigte fich jest in Bobmen, und fante burch Ginnahme ber feften und faiferlich gefinnten Stadt Bilfen in biefem Ronigreiche-festen Fuß .- Der Duth ber Rebellen murbe noch burch einen anbern Succurs aufgerichtet, ben bie ichlefifden Stante ihnen ju Gulfe fchichten. Breifchen biejen und ben faiferlichen Ernppen fam es nun zu wenig enticheibenben, aber befto verbeerenbern Gefechten, welche einem ernftlichern Rriege jum Borfpiele bienten. Um bie Lebbaftigfeit feiner Rriegeoverationen ju fdmachen, unterbanbelte man mit bem Raifer, und ließ fich fogar Die augebotene fachfifche Bermittelung gefallen: Aber ebe ber Ausgang beweifen tonute, wie menia aufrichtig man verfubr, raffte ber Job ben Raifer von ber Gcene, Ras batte Dattbias nin gethan, um bie Grmartungen ber Belt ju rechtfertigen, Die er burd ben Sturt feines Worgangere

Duied Matthiad mar bie ergierende Linie bes brutichen daufed Orfterreich so gut als erlossen; benn nom alen Sohnen Martwill ians lebte nur noch ber einige finderlofe und seine diene Ergberge Alber oht in bem Diederfanden, ber aber feine nichern Bechte auf biefe Erfchaft an bie Grähifthe Linie abger treien hater. Auch bad panische Dand hatte sich nienem gedeimen Beverfe aller seiner Anfrücke auf die öberreichissen Befangung num Berchfel bes Ergbergogs Gerbinand ben Stebermart begeben, in welchem untmucht ber Sabbaurgliche Staden in Deutschald feische Inselfen foller, und bie ehemalige Graim in Deutschald feische Inselfen foller.

nige eröffnete,

Berblinand batte ben fünglen Bruber Kaifer, Makumiland bes Zweiten, Erzberzog Karl von Krain, Kanthey und Steepemark, gum Bater, gur Mutter eine Beingeffin von Bapen. Da er ben ersten ficon im zwölften Jahre verlox, so übergad fin bib Erzberzogin ber Aufsicht ibres Brubere, bed Serzoga Withelm von Bapen, unter bessen August au Ingern geber Alfabemie zu Ingestadt burch Zestieten erzogen und unterrichtet wurde. Das für Erumbfage er aus bem Ungange eines Buschen ich werden in bei Bruben fich ber fich Indachte wegen ber Rezletung aufblacht in inde fichere zu begreifen. Dan zeigte ihm auf ber einen Seite bie Rachsicht ber Ruminitamischen Bringen gegen Anhöunger ber neten Leber, und bie Berwirzung in ihren kanden; auf ber andern den Sechen; auf ber andern den Sechen gegen Bahrnd und ben zuwerdisselichen Klissioniseiser feiner Becherzscher; zwischen besein biefen beiten Wustern lieben Beiten beiten Kunken.

In befer Schule gut einem mannheiten Etwiter für Beite, und einem ruftigen Berefeing ber Atrafe gubereiter, vertieß nu Babrem nach einem fünighrigen Aufembalte, um bie Regierung feiner Erbläuber ju übernehmen. Die Stande von Kralis, Arntben und Stebermare, rielde vor Alfrigung ihrer Beligionsfreihret fordeten, erbleiten zur Artwort, das bie Beligionsfreihret mit ber Sulchgung nichts zu iben bade. Der Gli merte ohne Rechingung efordert, und auch weltlich geleiftet. Wehrere Sabre gingen bin, de bie Unternehmung, wogu in Ingolifabl ber Entwurg gemacht worden, zur Auchfrührung reif ichen. Ge Geden and mit berfelben ans Licht trat, bolte er erft selbs, im Berson zu Vorerts bei an Arntber ben Aller in Armtber den Bigen in Berson au Rockets bie Ennber der Lichten an Licht trat, bolte er erft selbs, im Berson zu Vorerts bie Eine Aufen in Kom bei abpelicischen Gegen.

... Es galt aber auch nichte Geringeres, ale ben Broteftanriomus aus einem Diftrifte gu vertreiben, mo er bie überlegene Angabl auf feiner Geite batte, und burch eine formliche Dute bungsafte, welche Gerbinanbe Bater bem Gerren - und Mitter ftanbe biefer ganber bewilligt batte, gefebmaßig geworben mar. Eine fo feierlich ausgeftellte Bewilligung fonnte obne Wefabr, nicht gurudgenommen werben; aber ben frommen Bogling ber Befuiten feredte feine Schwierigfeit gurud. Das Beifpiel ber übrigen, fowohl fatholifden ale proteftantifchen Reicheftande, welche bas Reformationerecht in ihren ganbern obne Biberfpruch ausgenbt, und bie Difbranche, welche bie fteverlichen Stanbe pon ibrer Religionefreibeit gemacht batten, munten biefer Gemaltthatigfeit gur Rechtfertigung bienen. Unter bem Gebung eines ungereimten pofitiven Gefenes, glaubte man obne Schen bas Gefes ber Bernunft- und. Billigfeit verbobnen gu burfen. Bei biefer ungerechten Unternehmung zeigte Berbin and übrigens einem bewundernsmurbigen Duth, eine lobenswerthe Stanbhaftiafeit: Done Geraufd, und man barf blugufegen, obne Graufamfeit, unterbrudte er ben protestantifchen Gottesbienft in einer Stadt nach ber anbern, und in wenigen Sabren mar biefes gefahrvolle Bert zum Erftaunen bes gangen Deutschlanbe.

Aber indem bie Ratholifden ben belben und Ritter ibrer Girche in ibm bewunderten, fingen bie Broteftanten an, fic

geffen ibn agle ibren gefabrliditen Beinb . ju ruften. Dichtebeftomeniger fant bas Wefuch bes Datthias, ibm bie Rachfolge quammenben; in ben Bablftgaten Defterreiche feinen ober nur einen febr geringen Biberfpruch, und felbft bir Bobmen fronteu' ibn , nunter febr annehmlichen Bebingungen, gu ihrem fünftigen Ronig. Crater erft, nachdem fie ben fcblimmen Ginfluß feiner Mathichlage auf Die Regierung . bes Raifere erfahren batten. madnen ibre Beforgniffe auf; und verichiebene bandichriftliche Muffane von ibm, bie ein bofer Bille in ihre Ganbe fpielte, und bie feine Geffinnungen, nur ju bentlich verrietben, trieben ibre Burcht aufe Bothfte. Befontere entruffete fie ein gebeimer Fanifienvertrag mit Spapien, morin Berbinand biefer Rrone. nach Abgaing mannlicher Grben, bas Ronigreich: Bobinen per. imrieben batte, ohne bie Mation erft ju boren, ohne bie Babltreibeit ibrer Rrone ju achten. Die vielen Beinde, welche fich Diefer Bring burch feine Reformation in Stepermart unter ben Broteftanten-überhaupt gemacht batte, thaten-ibm bei ben Bobmen Die folimmiften Dienfte; und befonberd geigten fich einige babin gefinchtete ftepermartifche Emigranten, welche ein racherfülltes Ber in ibr nedes Baterland mitbrachten, gefchaftig, bas Beuer ber Emporung gu nabren . In fo wibriger Stimmung fanb Ronig Ferbinand bie bobmifche Ration, ale Raffer Dattbias ibm Blat madbte

Krone munichenswerth macht, ober mit bem Schwerte in ber band zu erobern.

Aber mit welchen Gulfemitteln fie erobern? Muf welches feiner ganber er feine Mugen febrte, fant Mues in bellen Rlammen. Schleffen mar in ben bobmifchen Mufftanb jugleich mit bineingeriffen; Dabren mar im Begriff, Diefem Beifviele, m folgen. 3ft Dber- und Unterofterreich regte fich, wie unter Rubolyb, ber Beift ber Freiheit, und fein Landstand wollte bulbigen. Ungarn bebrobte ber Rurft Betbien Gabor bon Siebenburgen mit einem lleberfall eine gebeimnigvolle Ruftung ber Turfen erfcbredte alle offlich gelegenen Provinzen; bamit bas Bebrangnif vollfommen murbe, fo mußten auch, von bem allgemeinen Beifviele gewedt, Die Broteffanten in feinen baterlichen Erba ftagten ibr Sanbt erbeben. In biefen ganbern mar bie Rabl ber Proteftanten überwiegenb; in ben meiften batten fie bie Ginfunfte im Befft, mit benen Gerbinant feinen Rrieg! fubren follte. Die Reutralen fingen an gu manten, Die Betreuen au verzagen, nur bie Schlimmgeffinnten batten Duth ; Die eine Galfte ron Deutschland minfte ben Rebellen Ermunterung, Die anbere ermartete mufig ben Musichlag; fpanifche Bulfe fant noch in . fernen ganben. Der Mugenblid, ber ibm Alles brachte, brobte ibm Mles in entreifen.

Bas er auch jest, con bem barten Gefes ber Roth unterfocht, ben bobmifden Rebellen anbietet - alle feine Boricblage jum Frieden merten mit Uebermuth verfchmabt. Un ber Gpite eines heere zeigt fich ber Graf von Thurn fcon in Dabren, biefe einzige noch mantenbe Proving zur Enticheibung zu bringen. Die Gricheinung ber Freunde gibt ben mabrifchen Broteftanten bas Gignal ber Emporung. Brunn wird erobert; bas übrige Land folgt freiwillig nach; in ber gangen Broving antert men Religion und Regierung. Bachfend in feinem Laufe, frurge ber Rebellenftrom in Oberofterreich, mo eine gleichgefinnte Barrei ibn mit freudigem Beifalle empfangt. "Rein Untericbied ber Relfgion foll mehr febn ; gleiche Rechte fur alle driftlichen Rirchen,-Dan babe gebort, bag frembes Bolf in bem ganbe geworben werbe, bie Bobmen gu unterbruden. Diefes fuche man auf, und bis nach Jernfalem werbe man ben geinb ber Freiheit verfolgen," - Rein Urm wirb gerührt, ben Ergbergog ju vertbeibigen;

enblich lagern fich bie Rebellen vor Bien, ihren Geren gu be-

Geine Rinber hatte Berbinanb von Gras, mo fle ibm nicht mehr ficher maren, nach Eprol geflüchtet; er felbit ermartete in feiner Raiferftabt ben Aufruhr. Gine Sanbvoll Colbaten mar Mles, mas er bem mutbenben Schwarme entgegenftellen fonnte. Diefen Benigen feblte ber aute Bille, weil es an Golb unb felbft an Brob feblte. Muf eine lange Belagerung mar Bien nicht bereitet. Die Bartei ber Broteftanten, jeben Mugenblid bereit, fich an bie Bobmen anguichliegen, war in ber Stadt Die uberwiegenbe; bie auf bem ganbe jogen icon Truppen gegen ibn gufammen. Schon fab ber protestantifche Bobel ben Graberzoa in einem Monchoflofter eingesperrt, feine Staaten getheilt, feine Rinber protestantifch erzogen. Beimlichen Feinten anvertraut, und von offentlichen umgeben, fab er jeben Augenblid ben Mbgrund fich öffnen, ber alle feine hoffnungen, ber ibn felbit verfeblingen follte. Die bobnifchen Rugeln flogen in bie faiferliche Burg .. wo fechzehn ofterreichifde Baronen fich in fein Bimmer brangten, mit Bormurfen in ibn fturmten, und zu einer Confoberation mit ben Bobmen feine Ginwilligung qu ertrogen ftrebten. Giner von Diefen ergriff ibn bei ben Andvien feines Bamme. "Berbinanb!" ichnaubte er ibn an, "wirft bu unterfchreiben?" Bem batte man es nicht vergieben, in biefer ichredlichen Lage gewantt ju baben? - Berbinant bachte nach, wie er romifder Raifer werben molite. Dichte ichien ibm übrig au fenn, ale fconelle Blucht ober Rachgiebigfeit; ju jener riethen Manuer - ju biefer fatholifche Briefter. Berließ er bie Statt, fo fiel fie in Reinbes Sanbe; mit Bien mar Defterreich, mit Defterreich ber Raifertbron verloren; Gerbinant verließ feine Sauptftabt nicht, und wollte eben fo wenig von Bedingungen boren.

Der Ergbergog war noch im Bortwechfel mit ben beputitren Garoinen, als auf einmal Aromotenschalt dem Burgbleb erfüllte. Unter ben Ammeliaden nochfeln Gurch und Erfdunten — ein erschrefende Gerücht burchlufte bie Burg — ein Deputitre nach bem anbern verschwiebet. Biele von Abei und der Angerschaft hörte mon eilfertig in das Apurnische Lager-flieben. Diese schniebe der flieben der flieben, weriche in beiem wohrtigen Augmenbild in die Sadt

einrafte, ben Erzheigo ju verfreibigen. Bote folgte auch Ausvoll nach; viele fatholifche Burger, burch biefe Erscheinung mit netern. Muthe biebt, und die Etnbirenben felbit, engriffen ble Waffen. Eine Radvicht, die fo eben aus Bobmen einliefe, vollenbete feine Gerretung. Der niberlaftnifte General Boucon wi hatte ben Grafen Mannofelb bei Budmeig aufs haupt gefologen und van im Angus gesem Prag. Giffertig bieden bie Bohmen ibre Gegelte ab. um ibre daupftabet ge neifen.

Und fest maren auch bie Baffe mieber frei; Die ber-Reind befest gehalten, um Berdinanden ben Beg nach Frantiner gut Raiferwahl zu verlegen. Wenn es bem Ronige von Ungarn für feinen gangen Blan wichtig mar, ben bentichen Thron: gu .. befteigen, fo mar es jest unt fo wichtiger, ba feine Ernennung gum Raifer bas .unverbachtigfte und enticheibenbite Beugnin für Die Burbigleit feiner Berfon und Die Gerechtigfeit feinen, Cache ablegte; und ibm jugleich ju einem Beiftante bes Reichs Soffe nung machte, Abet Diefelbe Rabale, welche ibn in feinen Erbftaaten verfolgte, arbeitete ibm auch bei feiner Bewerbung um Die Raifermurbe entgegen. Rein ofterreichifder Bring follte ben Deutschen Thron mehr befteigen, am wonigften aber Werbinanb. ber entschloffene Berfolger ihrer Religion, ber Cflave Spaniene. und ber Jefniten. Diefes ju verhindern, batte man noch bei Lebielten bes Datthlas bem Berjog von:Babern; und nach ber Beigerung beffelben bem bergog von Cavopen Die Rrone ange tragen. Da man nit bem Leptern über bie Bebingungen nicht fo leicht einig werben tonnte, fo fuchte man menigftene bie Babl aufzubalten; bis ein enticheitenter Streich in Bobmen ober Defterreich alle hoffnungen Berbinanbe ju Grunde gerichtet und ibn gu biefer. Burbe unfabig gemacht batte. Die Unirten liegen nichts unverfucht, Rurfachfen, meldes an bas ofterreichifche Intereffe gefefielt mar, gegen Berbinand. einzunehmen, und biefem Gofe bie Befabr vorzuftellen ; womit bie Grundfage biefes gurften und feine fpanifchen Berbinbungen Die protestantifche, Religion und Die Reichbrerfaffung bedrobten. Durch Erbebung, Wer bi manbs auf ben Raiferthron, Rellten fie weiter bor; wurbe fich Deutschland in bie Brivatangelegenbeiten biefes Bringen verflochten feben. und bie Baffen ber Bohmen gegen fich reigen. Aber aller Begen. bemubungen ingeachtet murbe ber Babitag - ausgefchrieben;

Fer Din and ale rechnishiger Koulg von Bobnen bage berufen, und feine Aufftimmes, mit vergeblichem Blieberbruche ber bebuidfene Beinber, für guiftig erfannt. Die brei geiftlichen Aufftlimmen wagen zien, anch die fachfifte rau ihm guntlig, die drandenbrufliche nicht entweite entspagen, und ber entliche ente Weberbeit erfläter ibn isch gum Kalfer. Ge fahrebie greiftlicheftliche von allen feinem Kennen werft auf feinen Saunten, um venige Tage nachter beigeinte gu verflieten, nelder er sebon unter feine greuiffen Befinungen gablte. Babbend bab man ihr in Frankfurt zum Kalfer machte, flachte man fein m Prag von ben in behmischen Fronz.

Saft alle feine beutichen Erblanbet batten fich unterbeffen in einer allgemeinen furchtbaren Confoberation mit ben Bobmen pereinigt; beren Erog jest alle Schranfen burchbrach. 21m 17ten Muguft 1619 erffarten fie ben Raifer, auf einer Reichsverfammlung, für einen Feind ber bohmifchen Religion und Freibeit, ber burch feine verberblichen Rathfchlage ben verftorbenest . Ronig gegen fie aufgewiegelt, ju ihrer Unterbruetung Ermbben gelieben. Muslandern bas Ronigreich zum Raube gegeben, und es gulebt gar, mit Berfpottung ibrer Bolfomajeftat, in einem beimlichen Bertrage an Die Spanier verfcbrieben batte, aller Amfpruche auf ibre Rrone verluftig und fchritten ohne Muffchub gut einer neuen Babl. Da Broteftanten Diefen Ansibruch thaten. fo fonnte biefe Babl nicht wohl auf einen tatholifchen Bringen fallen, obgleich jum Scheine fur Bapern und Cavopen einige Stimmen gebort murben. Aber ber bittere Religionebaß, welcher Die Coangelifchen und Reformirten unter einanter felbft eutzweite, machte eine Beit lang auch bie Bahl eines protestautifden Ronige fcwer, bis endlich Die Feinheit und Thatigfeit ber Calviniften über bie überlegene Ungabl ber Lutheraner ben Gieg bavon trug. Unter allen Bringen, welche in biefer Burbe in Borichiag famen; batte fich Rurfurft. Friebrich ber Runfte von ber Pfat Dir gegrundetften Aufprache auf bas Bertrauen und bie Dantbarfeit ber Bohmen ermorben, und unter allen war feiner, bei welchem bas Brivatintereffe einzelner Stanbe und bie Buneigung bee Bolfe burch fo viele Staatevortheile gezechtfertigt gut werben fibienen. Friedrich ber Funfte war von einem freien und aufgewedten Gelfte, bieler Bergenogute, einer toniglichen Freb gebigfeit. Er mar bas Saupt ber Reformirten in Deutschland,

ber Anführer ber Union, beren Krafte ibm ju Gebote ftanben, ein nacher Anterwandter bes Dezigode von Bagieral, ein Glom bes Königs bon Großefricannien, ber ihn machtig unterftugen fonnte. Alle biese Borguge wurden von ber calvinstischen Bartei mit bem besten Erfolge geltend gemacht, und bie Beicheberfammlung zu Brag erwählte Friedrich ben Günfeen unter Gebet und Reutbentbranen jum König.

Alles, mas auf bem Brager Reichstage gefchab, mar ein vorbereitetes Werf, und Friedrich felbft mar bei ber gangen Berbanblung gu thatig gemefen, ale bag er von bem Antrage ber Bobmen batte übertafcht merben follen. Dennoch erfebredte ibn ber gegenmartige Glang biefer Rrone, und bie zweifache-Grone bes Berbrechens und bes Glude brachte feinen Rleinmuth jum Bittern. Dach ber gewöhnlichen Art fcmacher Geelen wollte er fich erft burch frembes Urtheil gu feinem Borbaben farten; aber es batte feine Bemalt uber ibn, wenn es gegen feine Leibenichaft ausfiel. Sachfen' und Bapern, wo er Rath verlangt batte, alle feine Mitturfürften, Alle, welche biefe Unternehmung mit feinen Gabigfeiten und Rraften abwogen, marnten ibn vor bem Abgrunde, in ben er fich fturgte, Gelbft Ronig Salob pon England wollte feinem Gibam lieber eine Rrone entriffen feben, ale bie geheiligte Dajeftat ber Ronige burch ein fo ichlimmes Beifpiel verlegen belfen. Aber mas vermochte bie Stimme ber Rlugbeit gegen ben verführerifden Glang einer Ronigefrone? 3m Mugenblid ibrer bochften Rraftaugerung, wo fle ben gebeiligten Zweig eines gweibunbertjabrigen Regentengefcblechte von fich ftogt, wirft fich ibnt eine freie Dation in Die Arme; auf feinen Duth vertrauent, mablt fie ibn zu ibrem Rubrer auf ber gefährlichen Bahn bes Rubme und ber Freiheit; von ibm, ihrem gebornen Befchuber, etwartet eine unterbrudte Religion Sous und Schirm gegen ibre Berfolger - foll et fleinmutbig feine Burcht betennen, foll er feigbergig Religion und Freiheit verrathen? Chen biefe Religion jeigt ibm bie Ueberlegenbeit ihrer Rrafte und bie Ohnmacht ibres Beinbes - amei Drittbelle ber ofterreichifden Dacht gegen Defterreich bemaffnet, und einen freitbaren Bunbesgenoffen bon Giebenburgen que bereit ben ichmachen Heberreft biefer Dacht noch burch einen feinblichen Angriff zu theilen. Bene Aufforderungen follten feinen

Chrgeig nicht weden? biefe hoffnungen feinen Muth nicht ent-

Benige Mugenblide gelaffenen Rachbentene murben bingereicht haben, ibm bie Große bes Wageftude und ben geringen Berth bee Breifes zu geigen - aber Die Ansmunterung fprach an feinen Ginnen, und bie Barnung nur zu feiner Bernunft. Ge-mar fein Unglud, bag bie junachft ibn umgebenben und borbarften Stimmen ble Partei feiner Leitenfchaft nabmen, Diefe Machtvergrößerung ibres herrn öffnete bem Chrgeis und ber Bewinnfucht aller feiner pfalgifchen Diener ein unermegliches Belt ber: Befriedigung. Diefer Triumph feiner Rirche mußte jeben calvinifchen Schwarmer erbigen. Rounte ein fo fchmacher Rouf ben Boriviegelungen feiner Rathe miberfteben, Die feine Gulfemittel und Rrafte eben fo unmagig übertrieben, ale fie Die Dacht bes Feinbes berunterfesten? ben Aufforberungen feiner hofpre-Diger , Die ibm bie Gingebungen ibres fangtifchen Gifere ale ben . Billen bes Simmels verfindigten? Aftrologifche Traumereien erfüllten feinen Ropf mit dimarifden Soffnungen; felbft burch ben unwiderfteblichen Munt ber Liebe befturmte ibn bie Berführung. "Ronnteft bu bich vermeffen," fagte bie Rurfarftin gu ibm, bie Sant einer Ronigetochter angunebmen, und bir bangt bor einer Krone, Die man freiwillig bir entgegenbringt? 3ch will lieber Brob effen an beiner foniglichen Safel, ale an beinem furfürftlichen Sifche fchwelgen.".

Friedrich nahm ble behmische Krone. Mit beispiellofem Bomp geschab zu Brog bie fonigliche Kroning; bie Nation fiellte alle ibre Reichthumer aus, ibr eigenes Bert zu ebren. Schieften und Mahren, Rebensauber Bohnens, folgten bem Beispiele bes hanpiftaats, und hulbigten. Die Reformatten ichronte in allen Firchen bes Koligerichs, bas Frobsocken war abne Grangen, bie Breube an bem neuen Konig ging bis zur Ansetaung. Abnemart umb Schweber, holland und Benedig, mehrere benische Staden erfannten ibn als rechtmistigen Konig; und Friedrich sichte fich unn au, feinen neuen Toron zu berdandten.

Auf ten Burften Bethten Gabor von Siebenburgen mar feine grofite Soffnung gerichtet. Diefer furchtbare Beint Defterreichs und ber fatholifchen Rirche, nicht gufrieben mit

felnem Burftenthume, bas er feinem rechtmagigen Berrn, Gabriel Batbori, mit Gulfe ber Turfen entriffen batte, ergriff mit Begierbe biefe Gelegenheit, fich auf Untoften ber öfterreichifchen Pringen gu vergrößern, Die fich geweigert batten, ibn ale beren von Giebenburgen auguerfennen. Gin Angriff auf Ungarn und Defterreich mar mit ben bohmifchen Rebellen verabrebet, und vor Der Sauptftabt follten beibe Beere gufammenftoffen, Unterbeffen perbara Betblen Gabor unter ber Daste ber Freundichaft ben mabren Bred feiner Rriegeruftung, und verfprach voller Aralift Dem Raffer, burch eine verftellte Gulfleiftung bie Bobmen in Die Schlinge zu loden, und ibre Anführer ibm lebenbig an überilefern. Auf einmal aber ftanb er ale Beint in Ober tugarn; ber Schreden ging vor ibm ber, binter ibm bie Bermuffung; Alles notermarf fich; ju Prefiburg empfing er bie imgarifche Mrone. Des Raifere Bruber, Statthalter in Bien, gitterte für Die Sauvtftabt. Elifertig rief er ben General Boucquol gu Sulfe; ber Abang ber Raiferlichen jog bie bobmifche Memee gum gweiten Rale vor Bien. Durch gwolftaufend Giebenburgen berftarft und balb barauf mit bem fegreichen Geere Betblen Gabors vereinigt, brobte fie aufs Rene, biefe Banviftatt gu übermaltigen. Alles um Bien marb vermuffet, bie Donau gefperrt, alle Bufubr abgefchuitten, Die Gebreden bee Sungere ftellten fich ein, Berbinanb, ten biefe bringente Gefahr eiligft in feine Sauptftabt gurudgeführt batte, fab fich gum gweiten Dal am Rand bes Berberbene. Mangel unt raube Bitterung jogen endlich bie Bobmen nach Saufe; ein Berluft in Ungarn rief Bethlen Gabor gurud; gum greiten Dale hatte bas Glud ben Raifer gerettet.

Ih wenigen Wochen anderer fich un'n Mies, nab durch ieine Paacelinge Thatigetet verfeiferte Verbin and biene Sache in eben bem Maße, als Briedelich bie felnige durch Sammeligfeit und ichsiechte Maßregeln herunterkrachte. Die Sichne von Miedrachte Maßregeln herunterkrachte. Die Sichne von Miedrachten beite Behatigung ihrer Arbeiteging gekracht, und die Behatigung ihrer Arbeiteging gekracht, und die Bengin, welche ausbeitegen, der beiebigten Magischt murb Behatigung ihre findige gefahrt. So fatze der Aufer in einen feiner Erblaube wolcher feften Tug, und gugleich venwe Alles in Beregung Frest, fich anewartiger bille pur kriechten Scho met der Kallerinab zu Krusteinsber geweiter der Kaller in einen feine der Kallerinab zu Krusteinsber gestellt und der Kallerinab und bei ber Kallerinab zu Krusteinsber geweiter der Kallerinat und bei ber Kallerinab zu Krusteinsber gestellt und bei bei kallerinab zu gestellt gestellt und der Geschlichte gestellt und der Geschlichte gestellt g

es ibm burch munbliche Borftellungen gelungen, Die geiftlichen Rurfurften und ju Dunden ben Bergog Darimilian von Bapern fur feine Cache zu geminnen. Muf bem Antheile; ben Die Union und Lique an bem bobmifchen Rriege nabmen, berubte ber gange Unefchlag biefes Rrieges, bas Schidfal Ariebriche und bes Raifere. Dem gangen proteftantefchen Dentfebland fcbien es wichtig ju fenn, ben Ronig von Bobmen gu unterftugen; ben Raifer nicht unterliegen zu laffen, ichien bas Intereffe ber faebolifden Religion gu- erheifden. Giegten bie Broteftanten in Bobmen, fo batten alle fatholifden Bringen bir Dentichland fur ibre Befigungen ju gittern ; unterlagen fie, fo tonnte ber Raifer bem protestantifchen Deutschland Wefebe vorfdreiben. Werbinand fente alfo bie Liane, Friedrich Die Union in Bewegung. Das Band ber Bermanbtichaft und berfonliche Inbanglichfeit an ben Raifer, feinen Gemager, mit bem er in Ingolftabt aufgewachfen mar, Gifer fur Die fatholifde Reifalon, bie in ber augenfcheintichften Wefahr gu fcweben fcbien, Die Eingebungen ber Befuiten, verbunden mit ben verbachtigen Bewegungen ber Union, bewogen ben Bergog von Bavern und alle Fürften ber Lique, Die Gache Berbinanbs an ber ibrigen zu machen.

Rach einem mit bem Lettern gefchloffenen Bettrage, meliber ibm ben Erfat aller Rriegeunfoften und allet erleibenben Berlufte berficherte: übernabm Daximilian mit uneingeschranfter Gemalt bas Rommanto ber fauiftifden Truppen, melebe bem Raifer gegen bie bobmifchen Rebellen an Bulfe eilen follten. Die Baupter ber Union, anftatt biefe gefahrliche Bereinigung ber Ligne mit bem Raifer gu bintertreiben, wendeten bielmebr Miles an, fie an befchleuniger. Ronnten fie bie fatbolifche Lique gu einem erflarten Untheile an bem bobuifchen Rriege vermogen, jo batten fie fich con allen Mitgliebern und Allirten ber Union Das Mamliche in verfprechen. Obne einen öffentlichen Schritt Der Ratbolifden gegen bie Union mar feine Dadbivereinigung unter ben Protestanten zu boffen; Gie ermablten alfo ben bebenflichen Beitpunfe ber bobmifchen Unruben, eine Abffellung aller bisberigen Befdwerben und eine vollfommene Religioneverficherung von ben Ratbolifden qu forbern: Diefe Korberung, welche in rinem Probenten Tone abgefant mar, richteten fie an ben Bergog von Bagern, ale bas baupt ber Ratholifchen, und brangen auf eine fonelle unbebingte Erffarung. Darimifian mochte fich nun fur ober miber fie enticheiben; fo mar ibre Ubficht erreicht: feine Dachgiebigfeit beraubte bie tatbolifche Partei ibres machtigiten Befchupere ; feine Biberfegung bewaffnete bie gange protestantifde Bartei, und machte ben Rrieg unvermeiblich, burch welchen fie zu gewinnen bofften. Maximilian, burch fo riefe antere Beweggrunte obnebin auf Die, entgegengefeste Geite gegogen, nabm bie Aufforderung ber Ilnion ale eine formliche Rriegeerffarnug auf, und bie Ruftung wurde beichleunigt. Babrent bag Babern und bie Lique fich fur ben Raifer bemaffneten, murbe auch mit bem fpanifchen Bofe megen Gubfibien unterban-Delt. Alle Schwierigkeiten, welche bie fchlafrige Bolitit bes Dinifteriums Diefem Wefuche entgegenfente, fibermant ber faiferliche Befandte ir Matrib, Graf von Abenenbuller, gludlich. Mufter einem Gelbvorfchuffe von einer Million Gulben, melde man biefem Gofe nach und nach zu entloden mußte, marb noch qualcich ein Angriff auf bie untere Pfalt, von ben fpanifcben Rieberlanten aus, befchloffen,

Bubem man alle fatholifden Dachte in bas Bunbuig gu gieben fuchte; arbeitefe man zu gleicher Beit bem Gegenbunbniffe ber protestantifden auf bas nachtrudlichfte entgegen. Es fam barauf au, bem Rurfurften von Cachfen und mebreren cvangelifden Stanben Die Boforgniffe ju benehmen, welche bie Union anegestreut batte, bag bie Ruftung ber Lique barauf abgefeben fen, ibnen Die faenlarifirten Stifter wieber zu entreifen. fdriftliche Berficherung bes. Gegentheils beruhigte ben Aurfurften von Gachfen, ben bie Brivateiferfucht gegen Pfalg, bie Gingebungen feines Bofprebigers, ber von Defterreich erfauft war, und ber Berbrug, von ben Bobmen bei ber Ronigemabl übergangen morten gu fenn, obnebin fcon auf Defterreiche Geite neigten. Rimmer tounte es ber lutberifche Fangtismus bem reformirten vergeben, bag fo viele eble Lanter, wie man fich ausbrudte, bem Calvinismne in ben Rachen fliegen und ber romifche Untidrift nur bem belvetifchen Blay machen follte.

Indem Berbinaud Alles that, feine mifiliden Umftante ju verbeffern', unterließ Briedrich nichts, feine gnte Cadre gu verfollinmern. Durch ein anftofiges enges Bunduff mit bem Rurften pon Giebenburgen, bem offenbaren Millirten. ber Bforte, argerte er bie fdmachen Gemuther, und bas allgemeine Gerücht flagte ibn an, bag er auf Untoften ber Chriftenbeit feine eigene Bergroßerung fuche, bag er bie Turfen gegen Deutschland bemaffnet habe. Gein unbefonnener Gifer fur Die reformitte Religion brachte Die Lutheranet in Bobmen, fein Ingriff auf bie Bilber bie Bapiften biefes Ronigreiche gegen ibn auf. Dene brudente Anflagen entwaen ibm bie Liebe bes Bolte. Die feblgeschlagene Erwartung ber bobmifden Großen ertaltete ibren Gifer, bas Musbleiben fremben Beiftantes ftimmte ibre Burerficht berab. Anftatt fich mit unermubetem Gifer ber Reiche. vermaltung qu mibmen; verfchmenbete Griebrich feine Beit, in Gravplichfeiten; anftatt burch eine weife Sparfamfeit feinen Chap an vergroßern gerftreute, er in unnugem theatralifchem Brunte und ubel angewandter Areigebigfeit bie Ginfunfte feiner Lanber, Mit forglofem Leichtfinn befpiegelte er fich in feiner neuen Burbe, und über bem unzeitigen Beftreben, feiner Rrone frob gu merben, vergaß er bie bringenbere Gorge, fie auf frinem Sanpte gu bethe part of the first of the

Go febr nian fich in ibm geirrt batte, fo ungludlich batte fich Briebrich in feinen Erwartungen von auswartigem Beiftant verrechnet. Die meiften Mitglieber ber Union trennten Die bobmifchen Angelegenheiten von tem Bwede ibres Bunbes; anbere ibm ergebene Reichsftanbe feffelte blinte gurcht vor bem Rnifer. Rurfachien und Seffen Darmftatt batte Berbenant für fich gewonnen; Rieberofterreich, von wo aus man eine nachbrudliche Direrfion erwartete, batte. bem Raifer gebuibigt; Bethlen Gabor einen Baffenftillftanb mit ibm gefchloffen. Dauemarf mußte ber Biener Sof burd Gefantifcaften eingn. ichlafern, Schweben burch einen Rrieg mit Bolen gu befchaftigen. Die Republit Solland batte Dube, fich ber fpanifden Baffen in erwehren; Benebig und Caroben blieben untbatig; Robig Batob von Gugland murbe von ber franifden Arglift, betrogen. Gin Freund nach tem anbern jog fich gurud, eine Boffnung . nach ber autern verfcwaub. - Eo fconell batte fich Mues in wenigen Monaten veranbert!

Indeffen versammelten bie Saupter ber Union eine Ariegemacht; ber Raifer und bie Ligne thaten ein Gleiches. Die Dacht Schillers fammulde Berte. VIII. ber leyteret ftanb unter Marimilians gabnen bei Donatmebetbverfämmelt; bie Madt ber Uniren bei Ulm, mete bem Maggrafen von Insbach. Der entschieden Augenblie fofen entlich herbeigefommen zu fenn, ber biefe lange Joeftlageib burch
einen Daupefterich endigen und bad Bechälnis beiber Kirchen
in Veutschaft membetratflich bestimmen sollte. Mengstlich war auf beiben Seiten bie Erwertung gespannt. Wie febr ider erRainte man, als auf einnal bie Botjichaft bes Briebens fam mut beibe Immen ohie Schrectschaft auseinanter, gingen!

Rranfreiche Dagmifchenfunft batte biefen Brieben bewirft. melden beibe Theile nit gleicher Bereitwilligfeit umfaßten. Das frangoffiche Minifterium, burch feinen Beinrich ben Großen niebr geleitet, beffen Staatsmarime vielleicht auch auf Die bamalige Lage bes Ronigreiche nicht mehr anzuwenden mar; furchtete ient bas Bachetbum bes öfterreichischen Saufes' viel weniger, ale bie Dademergroßerung ber Calviniften, wenn fich bas pfalgifche Baus auf bem bobmifchen Throne behaupten follte. Dit feinen eigenen Calviniften eben bamale in einen gefährlichen Streit verwidelt, hatte es feine bringenbere Ungelegenbeit; ale Die protestantifche Faction in Bobmen fo fchnell ale moglich unterbrudt ju feben, ebe bie Saction ber Sugenotten in Frantreich fich ein gefahrliches Dufter baran nabme. Um alfo- bem Raifer gegen bie Bobmen gefchwind freie Banbe ju mathen, Rellte es fich gwiften ber Union und Bigue ale Mitteleperfon bar und verglich jeuen unerwarteten Frieben, beffen wichtiafter Artifel mar , "bag bie Union fich jebes Antheile an ben bobmiiden Ganteln begeben und ben Beiftanb; welchen fie Friebrich Dem Knuften leiften murbe, nicht über bie pfalgifiben Banber beffelben erftreden follte." . Maximilians Entichloffenbeit und Die Burcht, gwifden ben liquiftifden Trupren und einem neuen faiferlichen heere, welches aus ben Dieberlanben im Anmarfc mat, ins Gebrange gu gerathen, bewog bie Union gu biefem fdimpflichen Grieben.

Die gange Madt. Baverns und ber Ligue ftant jest bem Raifer gegen bie Bobmen zu Gebore, welche ber Unitifte Bergleich ibrem Stiffe überlief. Schreller, als bas Gerücht ben Bergang zu Ulim-bort verbreiten fomnte, erichien Maximiltan im Sterfkerreich, wo bie bestürzten Etanbe, auf feinen Beinb

gefoße, bie Gnade bes Kalfers mit einer ihnellen und unter bingten dultiging, erfauften. In Niedersterreich zog ber Geryog ble niederstandischen Aribyen bes Grafen von Gouca und an fich, und biefe faijerlich-baserliche Arner, nach ihrer Bereinigung ar fünfiglatunten Mann ungerachfen, dann aben Zeiterrüft in bas böhmliche Gebeier. Ane böhmlichen Geschoreter, welche in Viedersterreich und Währen gerftreut waren, trieb fie fliedent vor fich ver, alle Sichte, welche ein wagen, Wierfandt zu thim, wurden mit fürmender Hand erobert; andere, burch bas Gerücht iber Jüchtigung, erschreckt. dingeter freiweillig lier Sower; nichte hinderte-ben reisenten Lauf Warimifians. Welchend zog fich die böhmliche Armes welche ber tabfere Kirft Corfikator, von, And ale-fomimändire, in die Nacharschaft von Bragroo ihr Naximissian an den Nauern dieser Saufkadt ein

Die Schlechte Berfaffung, in welcher er bie Armee ber Rebellen gu überraftben boffte, rechtfertigte blefe Schnelligfeit bes Bergoge und verucherte ibm ben Gieg. Richt breinigegufenb Mann batte Briebrich beifammen; achttaufenb batte ber Rurft von Unbalt ibm gugeführt, gebntaufent Ungarn lief Betblen Gabor gu felnen Rabnen ftonen. Gin Ginfall bes Rurfürften von Cachien in Die Lauffe batte ibm alle Gulfe ubgefichnitten. welche er von tiefem Lanbe und von Schleffen ber ermartete, Die Berubigung Defterreiche alle, welche er fich bon bortber verfprad. Bethlen Gabor, fein wichtigfter Bunbesgenoffe, verbielt-fich rubig; tie Union batte ibn an ben Raifer verratben, Dichte blieb ibm ubrig., ale feine Bobmen, und Diefen febite es an gutem Willen, Gintracht und Duth. Die bobmifchen Magnaten faben fich mit Berbruß gegen beutiche Generale gurirdgefest, Graf Dannefelb blieb. con bem bobmifchen Saupt lager getrenut, in Bilfen jurud, um nicht unter Unbalt und Cobentobe gu bienen. Dem Golbaten, welchem auch bas Rothe wendigfte fehlte, entfiel aller freudige Duth, und bie fchlechte Mannegucht unter bem heere gab bem Sanbmann Urfache gu ben bitterften Rlagen. Umfonft zeigte fich Friebrich in bem Bager; ben Muth ber Golbaten burch feine Gegenwart, Die Racheiferung. bes Abels burch fein Beifpiel zu ermuntern

Auf bem weißen Berge, unweit Brag, fingen bie Bobmen

au, sich zu verschangen, als bon ber vereinigten kniferlich-bapetischen Armer (ain & Morember 1620) ber Anglis gelöche. In Anlange des Aresfens zweiden inlige Gorthelle von ber Keiterei bes Brüngen von Anhalts-erfochen; aber die liebermocht vos Bründes vernichtete, sie dast. Unwöbendehlich brangen die Bapern und Wällonen vor, und die ungarische Keiterel weit die erst, welche den Rücken vandter. Das Gehnstiebt auch volleigen der der der erfe, welche den Keiterel mit der angerische Keiterel wert die erfe, welche den Keiterel mit der angereichen Kinde werden endlich auch die Teulischen mit fortgreissen. Zehn Kanonen, reelde die gange Artillerie Friedrich anstwachten, kalen in Keinbes dande. Wiertunsen Wieden ellichen anf der Kinde mit in Tesinbes dande. Wiertunsen Wieden ellichen anf der Kinde in wie im Tesinbes der der kinde in der kinde in

Wriebrich faß ju Brag bei ter Mittagetafel, ale feine Urmee an ben Danern fich fur ihn nieberfcbiegen lieg. Betmuthlich batte er au biefem Tage noch feinen Angriff erwartet, weil er eben beute ein Gaftmabt beftellte. Gin Gilbote wa ibn enblich vom Sifde, und von bem Ball berab zeigte fich ibm bie gange fchredliche Scene. Ilm' einen bberlegten Entichlug gn faffen, erbat er fich einen Grillftanb von vier und zwangla Stunden; achte waren Alles, mas ber Bergog ibm bewilligte. Briebrich benutte fie, fich mit feiner Gemablin und ben Bornebmiten ber Urmee bes Rachte and ber Snuvtftabt gu flucten. Dieje Bincht gefcab mit foldjer Gilfertigfeit, bag ber Burft von Aubalt feine gebeimften Papiere und Friebrich feine Rrone gurudlien. "3ch weiß nun, wer ich bin," fagte biefer ungludliche Surft gu benen; welche ibm Eroft gufprachen. "Ge gibt Tugenben; welche inr bas Unglud uns lebren fann, und nur in ber Bibermartiafeit erfabren mir gurften; mer mir finb."

Arag ucht noch nicht ohn Reftung verloren, als Kriedelich Aleinmung es aufgad: Mannöfelbs fliegendes Commando faut nech in Vilfen und halte die Schlächen nicht geschen. Berblen Erdset ber Thomas jeden Angenblick fich seindesig erfären und bei Wacht bes. Salieres und der ungarischen Arag derfinen. Die geschstagenen Bohnen konnten fich erholen, Arantheit, hunger und raube Witterung ben Seind aufreiben — alle biefe Soffmungen kerforwalben vor ber gegenwärtigen Kurcht. Ertiede in

fürchtete ben Unbeftant ber Bohnen, welche leiche ber Berfundung unterliegen tounten, mit Auslieferung feiner Berfon bie Bergeifung bes Laifers ja erlaufen.

Thurn mut bie in gleicher Berbammnis mit ibm waren, janben es eben fo wenig rathiam; in ben Manern von Prag ibr beitichfelf in erwarten. Ge: entwichen nach Mobren, und balb baranf ibre Rettung in Siebenburgen zu suchen. Triebrich entfich nach Bredeu, wo er aber nur furge Bit retweite, um an' bem hofe bes Aurfurften von Braubenburg und enblich in Goffand eine Influot zie finden.

- Das Treffen bei Brag hatte bas gange Schidfal Bobmene Prag ergab fich gleich ben nibern Sag an ben Sieger; Die übrigen Stabte folgten bem Beifviele ber Sanptfight. Die Stante bulbigien ohne Bebingung; bas Ramliche thaten Die Schleffer und Dabrer. Dret Momate fieg ber Raifer retftreichen, ebe er eine Unterfuchung über bas Beraquaene anftellte. Biele von benen, welche im erffen Schreden flüchtig geworben, geigten fich, voll Bertragen auf biefe fcheinbare Daffigung, wieber in ber Sanbtftabt. Aber an Ginem Jage und zu berfelben Stunde brach bas Ungewitter and. Achtunbrierzig ber thatigften Beforberer bes Aufftantes wurten gefangen genommen und bor eine außerorbeutliche Commiffion gezogen, bie aus gebornien Bobmen und Defterreichern niebergefest mar. Giebenundervausia von ihnen ftarben auf bem Blutgerufte; von bem gemeinen Bolte eine nugablige Menge. Die Abwefenben murben vorgelaten, ju ericheinen, und ba feiner fich melbete, ale Dochverratber und Beleibiger ber fatholifchen Rajeftat zum Tobe verurtbeilt, ibre Guter confiscirt, ibre Mamen an ben Galgen gefchlagen. Anch Die Guter fcon verftorbener Rebellen gog man Diefe Eprannei mar gu ertragen, weil fie nur einzelne Brivatperfonen traf, und ber Ranb bes Ginen ben Unbern bereicherte; befto fcmerghafter aber mar ber Drud, bet ohne Unterfchieb uber bas gange Ronigreich erging. Alle proteffantiichen Brediger murben bes Lautes verwiefen; bie bobmifchen Togleich, etwas fpater bie bentichen. Den Dajeftatebrief burchichnitt Ferbinand mit eigner Band, und verbrannte bas Giegel. Sieben Jahre nach bet Brager Schlacht mar alle Religione. bulbung gegen bie Broteftanten in bem Konigreiche aufgehoben.

Die Genealtsbaisgleiten, welche fich ber Kaifer gegen bie Meligigineprivillegien bet Bohmen erlaubte, unterlagte vs. fich gegen-ibre volltiften Compitution, nut indem er ihnen bie Bereibeit, bed Leufend nabm, ließ er ibnen großmutbig noch bas Recht; fich feibbt zu taxing.

Der Sieg auf bent weißen Berge feste Errbinanben int ben Befis aller feiner Staaten; ja, et gab fie ibm fogar mit einer größern Gertalt gurud, als fein Berganger baris beieffen hatte, weil bie Dulbigung ohne Bebingung geleiftet wurde, und fein Majeftatebrief feine lanbesbertliche Sobeit, mehr beichränkte. Das Biel aller feiner gerechten Bunfche war alfa erfullt, nnb über alle feine Erwartungen.

Sest fonnte er feine Buntesgenoffen entistfen, und feine Armen, guridfrusen. Der Rieg mat gentigt, renn er auch nichte als grecht nar; nemn er großmutbig und gerecht war, end genn er großmutbig und gerecht war, io mar's auch bie Etrafe. Das gange Schiftigl Dentischand lag sett in sehner Sant bun vieler Millionen Gidd ubm Etenberuther auf bem Entischlus, ben er jufte. Mie lag eine jo große Entischlung in eine Menischen Betfelntung so eile Porterben.

## 3 weites Buch.

Der Entichtuß, welchen Berbinant jest fagte, gab bem Reieg eine gang anbere Stichtung, einer anderen Schauplag und anbere Gvieler. Aus einer 3befellen in Babinen und einem Erentionszuge gegen Biebelen warb ein benticher und balb ein entovälicher Reieg. Teht also ift es Zeit, einen Bid unf Deutschand und bas übrige Eurova zu werfen.

Go ungleich ber Grund und Boben bes beutichen Reichs und bie Borrechte feiner . Glieber unter Ratholifen und Broteftanten vertheilt maren, fo burfte jebe Bartei nur ihre eigenthumlichen Bortheile ungen, nur in ftaatofluger Gintracht aufammenhalten, um ihrer Wegenpartei gemachfen gu bleiben. Benn Die fatholifche bie überlegene Babl fur fich haite, und von ber Reichsconftitution mebr begunftigt mar, fo befaß bie protestantifche eine gufammenhangenbe Strede volfreicher Banber, ftreitbare Furften, einen friegerifchen Abel, jablreiche Armeen, wohlhabenbe Reichsftabte, bie Berrichaft bes Meets, und auf ben folimmften Sall einen zuverläffigen Anhang in ben Banbern tatbolifcher Fürften. Wenn bie tatbolifche Granien unt 3talien in ihrem Beiftand bewaffnen tonnte, fo offneten bie Republiten Benebig, Bolland, und England ber proteftantifden ibre Chape, fo fant fie bie Graten bes Rorbens und bie furchtbgre turfifche Dacht ju fcueller Gulfe bereit. . Branbenburg, Sachfen und Pfalz festen ben brei geiftlichen Stimmen im Rurfürftenraihe brei bebeutente protestantifche Stimmen entgegen, und fur ben Aurfürften von Bobmen, wie fur ben Ergbergog von Defterreich, mar bie Raffermurbe, eine Feffel, wenn bie vrotestantischen Reichsstände ihre Bichtigfeit zu benugen vernanden. Das Schwert ber Ligue in ber Schwert ber Ligue in ber Schwert ber Ligue in ber Schwieb balten, ober boch ben Ausschlage des Krieges, weim es nieflich dazu sam, zweisschaft machen. Aber Brivarierbiltniffe erriftie leiber bos allgemeine politische Ban, nelches bie proieflautischen Reichsglieber zusammenhalten sollte. Der vorse Zeitpunft sand nur mittelmäßige Geister auf ber Buhne, und unbenngt blieb ber entscheiner Woment, weil. es ben Muthzer an Wacht, ben Machtigen an Ginsicht, Muth und Entschein feblte.

Das Berbienft feines Uhnherrn Morig, ber Umfang feiner Banber und bas Gewicht feiner Stimme, ftellten ben Rutfürften von Cachfen an bie Gripe bee protestantifden Deutschlanbe. Bon bem Gutichlnffe, ben tiefer Bring faßte, bing es ab, welche von beiben ftreitenten Barteien ben Gieg bebalten follte; auch war Johann Georg nicht unempfindlich gegen bie Bortheile, welche ibm tiefes wichtige Berbaltnig verschaffte. Gine gleich bebeutente Groberung fur ben Raifer und fur ben proteftantifchen Bund, vermieb er forgfaltig, fich an einen von beiben gang guverichenfen, und burch eine unwiberrnfliche Grffarung; fich entweber ber Danfbarfeit bes Raifere anzuvertrauen, ober Die Bortbeile aufzngeben, welche von ber Burcht biefes Furften gu gewinnen waren. Unangeftedt bon bem Schwindel-ritterlicher ober religiofer Begeifternng, melder einen Couveran nach bem antern babinrif, Rrone unt Leben an bas Gludefviel bes Rriegs ju magen, ftrebte Johann Georg bem folibern Anbme nach. bas Geinige ju Rath ju halten und ju verbeffern. Wenu feine Beitgenoffen ibn anflagten, bag er mitten im Sturme bie proteftantifche Cache verlaffen; bag er ber Bergrogerung feines Sanfes bie Errettung bes Baterlanbes nachaefest; bag er bie gante evangelifche Rirche in Deutschland bem Untergange blofegeftellt babe, um nur fur bie reformirte ben Urm nicht gu erbeben; wenn fle ibn anflagten Pbag er ber gemeinen Gache ale ein ungnverläffiger Freund nicht viel meniger gefchabet babe, ale ibre erflarteften Reinbe; fo mar es bie Schuld biefer Fürften, welche fich Johann George meife Bolitif nicht gum Mufter nahmen: Wenn, biefer weifen Bolitif ungeachtet, ber fachfiche Landmann, wie jeber andere, uber bie Grauel ber

faifertichen Lurchigie feufgle; wenu gang Deutschliede Benewat, eit gerbin and feinen Bundedgemoffen tamichte und feiner Berfprechnigen spottete ... went Bobain Georg biefes endlich felbft zu bemerfen glandte ... befto mehr Schante, für ben Kaffer) ber ein fo zeiliches Bertrauen fo geraliem finteraine.

Benn übertriebene Bertrauen auf Orferreich nub Goffen nung, feine Länder zu vermehren, dem Antfürsten von Sachsen bie Sander, fo hielten Brucht vor Orferreich und Angleseine Länder zu verlieben, den schwachen Georg Belf helm von be na den durz zu wert schwurflichen Beschen. Was man beseich beider Gurken-gim Bereurf machte, batte dem Antfürsten von ert Bfalg feinen Muhm und seine Länder, gereitet. Massens beter trauen auf ungertäfte Kräfte, der Ginfluß fraugöfisches Bertrauen auf ungertäfte Kräfte, der Ginfluß fraugöfisches Antschläge und ber verfährerische Gling einer Krone hatten diesen unglädlichen durten zu krafte, der Ginfluß gewahsen war. Durch dernie noch seine vollitige Berioffung gewahsen war. Durch bereicher vente die Mach des Pfäsisischen Saufes zeichwaht, welcher in, einer einigen Gaut versammet, den Ausfalg zeich welcher. In, einer einste ehnigen Gaut der kraften der Kreise Reiegs noch kang Seis der vorglichen wahre februar bekreige noch dang Seis blette vorglichen under fonner

Chen biefe Berftudelung ber Lante entfraftete auch bas Fürftenhans Beffen, und bie Berichiebenheit ber Religion unterhielt-gwifthen Darniftabt und Ruffel eine verberbliche Trennung. Die Linie Darmftabt, ber Mugeburgifchen Confeffion jugethan, batte fich unter bie Mingel bes Raifere geflüchtet, ber fie auf Untoften ber reformirten Linie Raffel begunftigte. Babrent bag feine Religioneverwandten für Glauben und Freibeit ibr Blut veripripten, jog Landgraf Georg von Darmitabt Golb von bem Raifer, Aber gang feines Abnbertn werth, ber hundert Jahre fruber unternommen batte, Deutschlaube Freiheit gegen ben furchtbaren Rarl ju vertheibigen, ermabite Bilbelm von Raffel bie Bartei ber Gefahr und ber Chre. Heber ben Rleinmuth erhaben , ber ungleich machtigere Rurften unter Rerbinanbe Mugemalt beugte, mar Landgraf Bilbelnr ber Erfte, ber feinen Belbenarm freiwillig bem fcmebifchen Beiben brachte, und Deutschlands Furften' ein Beifpiel gab, mit welchem feiner ben Unfang machen wollte. Go viel Duth fein Entichlug berriath, fo viel Stanbhaftigfeit zeigte feine Beharrung, fo viel

Lapferfeit feine Thaten. Dit funner Entschliffeneit ftelte er fich vor fein bigtenbes Land, und empfing einen Frind mit Gvott, beffen hanbe uoch von bem Morbbrande zu Magbebneg rausten.

Lanbaraf Bilbelm ift es werth, neben bem belbenreichen Stamme ber Ernoftinen gur Unfterblichfeit ju geben. Lanafani ericbien bir ber Jag ber Blache, ungludlider Johann Griebrich. ebler; unvergeflicher Furit! Laugfam, aber glorreich ging er auf. Deine Beiten famen wieber, und auf beine Entel ftieg bein belbengeift berab. Gin tapferes Befchlecht von gurften gebt berror aus Thuringens Balbern, burd unfterbliche Thaten bas Urtbeil zu befchamen, bas ben Rurbut von beinem Saupte ftieg, burch aufgebaufte blutige Tobtenopfer beinen, gurnenten Schatten au perfobnen. Deine ganber tonnte ber Gpruch bes Giegers ibnen rauben; aber nicht bie patriotifche Tugent, moburch bu fie verwirfteft, nicht ben ritterlichen Duth, ber, ein Sabrbunbert fpater, ben Ebron feines Enfele manten machen wirb. Deine und Dentidlande Rache ichliff ibnen gegen Sabeburge Giefolecht einen beiligen Degen, und von einer Belbenband gur anbern erbt fich ber unbeflegte Ctabl. 218 Danner vollfübren fte, was fie ale Gerricher nicht vermogen, und fterben einen glorreichen Tob - ale bie tapferften Golbaten ber Greibeit, Bu fcmach an ganbern, um mit eigenen beeren ibren Reinb angufallen, richten fie frembe Donner gegen ibn und fubren frembe gabnen jum Giege.

Deutschlande Greichet, ausgageben von ben machtigen Stanen, auf welche boch allein ihre Wohlthar gurudflöß, wurde von einer kleinen Angoli Bringen vertheibigt, für veiche fie faum einen Berth befaß. Der Befig von Landern und Wärben er eibbete ben Annty: Wanged an beiten machte Seiben. Benn Sadben, Brandenburg u. a. m. fid ichächten gurudgegen, ig al man bie Anhalt, bie Maunsfeld, bie Bringen von Beinnar u. a. ihr Blut in motretifden Schachten verfcwenden. Die Gerpoge von Bommern, von Redlenburg, von Lütuchung, von Lütuchungen, bei Reichsftäte in. Derrenufschan, benen bas Brichsberg, bie Beichsftäte in. Derrenufschan, benen bas Brichsberg, bie ne Angelieftäte in. dieffruchteter Name war, entgogen fich funchtfam bem Anntyf mit bem Kalier, und beugten fich murkelin unter feine gernalmente Sand.

. Defterreich und bas fatbolifche Deutschland batten an bem Bergoge Darimilian von Bavern einen eben fo machtigen, ais ftagteflugen und tapfern Befduger. 3m gangen Laufe Diefes Rriege einem einzigen überlegten Blane getreu, nie ungewiß amifchen feinem Staatevortheile und feiner Religion, nie Gflave Defterreiche, bas fur feine Große arbeitete und vor feinem rettenben Arme gitterte, batte Daximilian es verblent, bie Burben und Lanber, welche ibn belobuten, von einer beffeen Band, ale ber Billfur, zu empfangen. Die übrigen fatbolifcben Stanbe, größtentheile geiftliche Fürften, ju untriegerifch, um ben Schwarmen gu miberfteben, Die ber Boblftanb ibrer Banber anlodte: murben nach einanter Opfer tee Rriege, und begnugten fich, im Rabinet und auf ihren-Rangeln einen geind gn verfolgen, por welchem fie fich im Belbe nicht zu ftellen wagten. entweber Cflaven Defterreiche ober Baverne, wichen nieben Marimilian in Schatten gurud; erft in ben Sanben biefes Fürften wurde ibre verfammelte Dacht von Bebeutung.

Die furchtbare Monarchie, welche Rarl ber Runfte und fein Cobn aus ben Dieberlanben, aus Daifunt unb boiben Sicilien. aus ben weitlaufigen oft = und westindifden ganbern umnatürlich aufammen amangen, neigte ficht fcon unter Bhilipp. Dem Dritten und Bierten jn ihrem Balle. Bon unfruchtbarem Golbe gu einer fcnellen Große geblabt, fab man biefe Monarchie an einer laugfamen Bebrung feminben, weil ibr bie Dift ber Ctaaten, ber Felbbau, entzogen murbe. Die meftinbifden Groberungen batten Spanien in Urmuth gefturat, um alle Martte Europens ju bereichern, und Wechsler ju Untwerpen, Benebig und Genna mucherten langft mit bem Golbe, bas noch in ben Schachten von Beru fchlief. Jubiens wegen batte man Die fpanifchen ganber entvolfert, Inbiene Ccane an Die Biebereroberung Bollante, an bas chimarifche Brojeft, Die frangofifche Ehronfolge umguftogen, an einen verungludten Angriff auf England verfchwenbet. Aber ber Stole Diefes Sofes hatte ben Beitpunft feiner Große, ber Bag feiner- Beinbe feine Furchtbarfeit überlebt, und ber Schreden ichien noch um Die verlaffene Boble bes Lowen zu fchweben. Das Digtrauen ber Wrotestauten lieb bem Minifterium Bhilippe bee Dritten Die gefabrliche Staatstunft feines Baters, und bei ben beutichen Ratholifen

bestaub noch immer bas Bertranen auf manifche Bulfe wie ber Bunterglanbe an Die Anochen ber Darryrer, Mengerfiches Geprange verbarg bie Bunben, an benen biefe Monarchie fich verbintete, und bie Deinnng von ibren Rraften blieb, weil fie ben boben Jon ibrer gotonen Tage fortführte. - Offaven jur Dahfe und Fremblinge auf ihrem eigenen Ehrone, gaben bie fpanifcben Schattenfonige ihren bentichen Bermanbten Gefete; und ee ift erlanbt, au zweifeln, ob ber Beiftanb; ben fe leifteten bie ichimpfliche Abbangigfeit werth war, wonit Die beutichen Raifer benfelben erfaufen mußten. Sinter ben Byrenaen murbe won umwiffenben Donden und ranferollen Gunftlingen Europens Schidfal gefvonnen. Uber auch in ihrem tiefften Berfalle mußte eine Dacht furchtbar bleiben, bie ben erften an Umfang nicht. wich, Die, mo nicht aus ftanbhafter Bolitif, boch que Gewobnbeit bemfelben Staatofpftem unverandert getren blieb. Die genbte Urmeen und trefffiche Generale befag, bie, mo ber Rrieg nicht jureichte, gu bem Dolde ber Banbiren griff; und ihre offentlichen Gefanbten ale Dorbbrenner en gebrauchen mußte. " Bas fie gegen brei Beltgegenben einbupte, fuchte fie gegen Dften wieber gil gewinnen, und Guropa lag' in ihrer Schlinge, wenn ihr ber lange porbereitete Unfdlag gelang; zwiften ben Alben und bent abrigtlichen Meere mit ben Erblanben Defterreiche gufammensuffiegen .-

31 großer Bennrubigung ber bertigen Staaten kate fich wiese beiser bestwertige Macht in Italien eingedrungen; wo ihr berts geseibte Etreben nach Weigeberung alle benachbarten Souvereins für ihre Bestwert unsche. In der gefahrlichken Loge befand fich der Bapft, den die partieten Beredung wuschen Beebel mit Balland in die Mitte nahmen. Die Republik Benedl mit Malland in die Mitte nahmen. Die Republik Benedl mit Raland ist den öfferreichischen Trol und dem franklichen Malland gewest; Savoyan fam zusischen den diesem Land mit Franklichen Franklichen Franklichen Franklichen feit Warts des Kunften Tagen von den Guaten Italiens bevochste wurde. Die depptiel Werfol, die Gebracht wirde. Die depptiel gesche die gland von den Guaten Italiens bevochste wurde. Die depptiel gerich gare gang wiederbreichenden Taatsfissen. Wenn der Rachfolger Betrie in den hamilichen Frinze finn folgsamsten Schne, die kandeligen Fried in den ham der Andholger

Burft bes Rirchenftagts in eben biefen Pringen feine feblimmften Dachbarn, feine gefährlichften Gegner ju furchten. Wenn bem Erfteru feine Ungelegenheit, naber ging, ale bie Proteftanten vertilgt und bie ofterreichischen Baffen flegreich gut feben; fo batte ber Lettere Urfache, Die Waffen ber Proteftanten gu feanen. Die feinen Rachbar außer Stant festen, ibm aefabrlid an werben .. Das Gine ober bas Antere bebielt bie Dberbant, ie nachbem bie Bapfte mehr um ihre weltliche Dacht, ober um ibre gelftliche Berrichaft befummert maren; im Gangen aber richtete fich bie romifibe Staatefunft nach bet bringenbern Wefahr - und es ift-befannt, wie viel machtiger bie gurcht, ein gegenwartiges Gut ju verlieren, bas Gemuth ju beftimmen pflegt, ale bie Begierbe, ein langft verlornes wieber ju gewinnen. Co mirb ed begreiftich, wie fich ber Stattbalter Chrifti mit bem ofterreichifden Gaufe inm Untergang ber Reger, und wie fic eben biefer Stattbalter Chriftt mit eben biefen Regern jum Untergang bes ofterreichifden Saufes verichworen fonnte. Bewundernemarbig verftochten ift bet Baben ber Beltgefchichte! Bas mochte wohl aus ber Reformation - mas and ber Freibeit ber: beutschen Fürften geworben fenn, wenn ber Bifchof an Rom und ber gurft ger Rom beftantig ein Intereffe gehabt batten?

Branfreich batte mit feinem vortrefflichen Beinrich feine gange Grone und fein ganges Gewicht, auf ber politifchen Mage Guropene verloren. Gine fturmifche Minterjabrigfeit gernichtete alle Bobitbaten ber vorbergebenben fraftvollen Regierung. Infabiae Minifter, Geichopfe ber Gnuft und Intrigite, gerftreuten in wenigen Jahren bie Coage, welche Gullb's Defonontie und Beinrides Grarfamfeit aufgebanft batten. Raum bermogent. ibre ericblichene Bewalt gegen innere Saftionen gu behanpten, ungten fie es aufgeben, bas große Stener Guropens in fenten. Der nämliche Burgerfrieg, welcher Dentichland gegen Dentichland bewaffnete, brachte auch Franfreich gegen Rranfreich in Unfrubr. und Bubmig ber Dreigebnte tritt feine Bollfabrigfeit nur an, um feine eigene Mitter und feine proteftantifchen "Unterthanen gu befriegen. Diefe, burch Beinriche erfenchtete Bolitif in Beffeln gehalten, greifen fett, burch bie Gelegenheit aufgewedt und von einigen unternehmenben Bubrern ermuntert," anm Bewebr, gieben fich im Staat jn einem eignen Staat gufammen,

und beftimmen bie fefte und machtige Stabt Rochelle gum Dittel. punft ibres werbenben Reichs. Bu wenig Ctaatemann, um burch eine weife Tolerang-biefen Burgerfrieg in ber Geburt an erftiden, und bad viel ju wenig bert über bie Rrafte feines Staats um ibn mit Rachtrud gu fubren, fieht fich Lubwig ber Dreigebute baft an bem erniebrigenben Schritte gefracht bie Umterwerfung ber Rebellen burd große Gelbfummen gu ertaufen. Co febr ibm auch bie Ctagtofinabeit rathen mochte, bie Rebellen in Bobmen gegen Defterreich ju unterftugen, fo unthatig mußte Beinriche bee Bierten Cobn fur fest noch ihrem Untergange zufeben, gludlich genng, wenn fich bie Calviniften in feinem Reiche ihrer Glaubenegenoffen jenfeite bee Rheine nicht jur Ungeit erinnerten. Gin großer Geift am Ruber- bes Staats murbe bie Arotestanten in Franfreich jum Geborfam gebracht, und ibren Brubern in Deutschland Die Breibeit erfochten baben: aber Beinrich ber Bierte mar nicht mehr, und erft Riche-Lien follte feine Stagtefunft wieber bervorrufen. .

Butem Granfreich von ber Gobe feines Rubme wieber berunterfant, vollendete bas freigeworbene Golland ben Bau feiner Große. Roch war ber begeifterte Muth nicht verraucht, berg von bem Beidlecht ber Dranier entjundet, biefe faufmannifde Ration in ein belbenvolf-verwandelt, und fie fabig gemacht batte, ibre Unabbangigfeit in einem morberifchen Rriege gegen bas franifche Saus ju behaupten. Gingebent, wie viel fie felbft bei Ibrer Beirejung frembem Beiftanbe ichulbig maren, brannten biefe. Republifager vor Begierbe, ibren beutiden Bribern au einem abuliden Edidfale zu verhelfen, und bies um fo mebr, ba beibe gegen beu namlichen Beind ftritten, und Deutschlande Freibeit bet Greibrit Sollante gur beften Bruftmehr biente. Aber eine Republit, bie noch um ibr eigenes Dafenn fampfte, bie mit ben berrunbernewurtigften Unftrengungen einem überlegenen Zeinbe in ihrem eigenen Gebiete faum gewachfen blieb , burfte ibre Rrafte ber nothwendigen Gelbftvertheibigung nicht entzieben, um fie mit großmutbiger Bolitit fur frembe Stagten gu verichmenten.

Auch Englant, obgleich unterbeffen burch Schortland vergrößert, batte unter feinem ichrachen Jafob im Gurspa bas Gruiche nicht mehr, reelers ibm ber Gerricherzeist feiner Elijabeth zu verschaffen genufit batte. Uebergeugt, bas bie

Bobligbrt ibrer Infef an ber Giderbeit ber Broteftauten befeftigt fen, batte fich biefe ftagteffinge Ronigin nie von bem Grundfage entfernt, febe Unternehmung au beforbern, Die auf Berringerung ber öfterreichischen Dacht abzielte. Ihrem Rachfolger fehlte es fomobl an Beift, Diefen Grunbfas ju faffen, ale an Dacht, ibn in Andubung ju bringen. Wenn bie fparfane Glifabeth ibre Schape nicht iconte, um ben Rieberlanben gegen Spanien, Beinrich bem Wierten gegen bie Buth ber Ligne beigufpringen, fo überließ 3afob - Sochter, Enfel und Gibam ber Billfut eines unverfobnlichen Giegers. Babrent ban biefer Ronig feine Gelehrfamteit ericopfte, unt ben Urfprung ber tonialicen Das jeftat im himmel aufgufuchen, lief er bie feinige auf Erben verfallen .- Inbem er feine Berebfamfeit auftrengte, um bas umumidrantte Recht ber Ronige ju ermeffen, erinnerte er bie englifde Mation an bas ibrige, und verfchergte burch eine unnupe Gelbretichwendung fein wichtigftes Regal, bas Barfament gu entbehren und ber Greiheit ihre Stimme gu nehmen. Ein angebornes Grauen vor feber bloffen Rlinge fcbredte ibn auch von bem gerechteften Rriege gurud; fein Liebling, Buding-Bam. frielte mit feinen Schwachen, und feine felbftgefällige Gitelfeit machte es ber fvanifden Mralift leicht, ibn zu betrugen; Babrent bag man feinen Gibam in Deutschland gu Grunde richtete und bas Erbtbeil feiner Enfel an Unbere vericbentte. ang biefer blobunnige Rurft mit gludfeligem Boblgefallen ben Beibrauch ein, ben ibm Deftetreid und Spanien frenten, Um feine Aufmertfamteit von bem beutichen Rriege abgulenten, geigte, man ibm eine Schwiegertochter in Dabrib, und ber fpagbafte Rater ruftete feinen abentenerlichen Cobn felbit in bem Gaufelfpiel que, mit welchem biefer feine fpantiche Braut überrafchte. Die fpanifche Brant verfcbwand feinem Cobne, wie bie bobmifche Rrone nub ber pfalgliche Rurbut feinem Gibam, find nur ber Tob entrig ibn ber Befahr, feine friebfertige Regierung mit einem Rriege gu befchliegen, blog weil er ben Duth nicht gehabt batte eibn von weitem gu geigen.

Die burgerlichen Sturme, burch fein ungeschidtes Megiment vorbreifet, ernachten unter feinem unglädlichen Soon, und nötigien biefen befen balb, nach einigen nurrhellichen Berinden, jedem Intell au bem bentfen Ariegr zu enlägen, um bie Buit ber

Ractionen in feinem eigenen Reiche ju lofden, von benen er endlich ein beflagenewerthes Opfer marb.

.. Beibe Reiche, vormale in eine einzige Monarchie unnaturlich gufammengegrungen, und frafflos in biefer Bereinigung, batten fich gu ben Belten ter Reformation gewaltfam con einander getreint, emb biefe Stennung mar Die Groche ihres Gebeibens, Go fchablich fich jene gezwungene, Bereinignna fur beibe Reiche embiefen, .fo nothwentig mat ben getrennten Stagten nache · bartiche Brennbichaft und Barmonte. Auf beibe ftuste fich Die evangelifche Rirde, beibe batten biefelben Deere gu bewachen; ein Intereffe batte-fie gegen benfelben Beind vereinigen follen. Aber ber Sag, melder bie Berbinging- beiber Monardien aufgelost batte, fubr fort, bie langft getrenuten Datjouen feinbfelig gu entgreien. "Doch immer fonnten bie banifden Ronige ibren Unfpruden auf bas fdmebifde Reich nicht entfagen, Gemeben bae Antenfen ber vormaligen banifden Eprannei nicht verbannen. Die gufammenfliegenben Grangen beiber Reiche boten ber Rationalfeinbichaft einen emigen Bunber tar; bie machfame Giferfucht beiber Ronige und unvermeibliche Sanbelecollifionen in ben nor-Diffen Meeren liegen bie Onelle bes Streits nie berfiegen.

altiere bem Saffanitein, wobried Guffan Elgfa, ber Sciffer to finerbifden Reichs, feiner neuen Schöpfung Seftigfeit ju geken gefucht hatter neue ble Africhenreformation eine ber vielfauntem gewein. Glu Melebagrunbarfes foliof bie Anhanger.

Gen Bapftimme von alten Canacanten and, und verbei iebem

funftigen Beberricher Schmebens, ben Religionszustand bes Reichs abzuandern. Aber icon Guftave gmeiter Cobn und gweiter Machfolger, Johann, trat ju bem Bapftebum jurud, und beffen Cobn .. Sigiemund, jugleich Ronig bon Bolen, erlaubte fic Schritte, welche jum Untergange ber Berfaffung und ber berte ichenben Rirche abzielten. Rarin, Bergog von Gubermannland, Guftane britten Cobu, an ibret Spite, thaten bie Stante einen berghaften Biberftand, worans gulent ein offenbarer Burgerfrieg mifchen bem Dheim und Reffen, gwifchen bem Ronig und ber Ration fich entgunbete. bergog Rarl, mabrent ber Abmes fenbeit bes Ronige Bermefer bee Reiche, beuntte Gigis munbe lange Refibeng in Polen und ben gerechten Unwillen ber Stanbe, Die Ration, fich aufe Engfte ju verbinben und feinem eigenen Saufe unvermerft ben Weg gum Throne zu babnen. Die ichlechten Dagregeln Gigibmunde beforberten feine Abnicht nicht weuig. Gine allgemeine Reicheversammlung erlaubte, fich, jum Bortbeile bes Reichevermefere von beni Richt ber Grfigeburt abzumpeichen. welches Guft av Bafa in ber fcmebiiden Thronfolge eingeführt batte, und feste ben bergog bon Gubermanuland auf ben Thron. von welchem Gigismunt, mit feiner gangen Rachtommenfchaft feierlich ausgeschloffen murbe. Der Cobn bes nenen Ronigs, ber unter tem Ramen Raris bes Reunten regierte, mar Guftab Abolyb, bem aus eben biefem Grunte bie Aubanger Gigibmunba, ale bem Cobne eines Throntaubere, Die Anertennung verfagten. Aber wern bie Berbindlichfeit greifden Ronig und Boll gegenfeitig ift, wenn fich Staaten nicht wie eine tobte Baare von einer Sand jur antern forterben, fo muß es einer gangen einftimmig baubelnben Ration erlaubt febn, einem eibbruchigen Beberricher ibre Pflicht aufzufundigen und feinen Blat burch einen Burbigern ju befegen.

(Bu fian Abalph batte bas fiebgebnte Jahr noch nicht wolleine Jate for ichmebliche Thron. Durch ben I ab, feines Battel
erfeeligt wurde; aber bir frühe Beifer feines Geiffeb ermochte bie
Statut, ben gefennstigen Beitraum ber Minberjabrigfeit jutienen Borrfeit ju verfinzen. Mit einem glorreichen Siege
aber fich felhft eröffnete er eine Megierung, bie ben Sieg gum
bestantigen, Legente baben und fiegent endigen follte. Die
umge Grafin von Agach, eine Logder feines Unterplane, batte

ble Erftlinge feines großen bergens, und fein Aufpflig mat auffechtig, ben ficherbifcen Leven nit ihr ju iheiten. Ber ung Beit und Umfanden bezinnigen, unternaef fich feine Reigung ber höberen Regeintenpflicht, und bir belbeutugend gewann-nieber ausschließend ein berry bas fiche beftwingend gewann-nieber ausschließend ein berry bas fiche beftwingend gewann-nieber ausschließend beim einzufchanken.

Buftav bas Licht ber Belt erblidte, batte bie fcbirebifiben Grangen angefallen, und fiber ben Bater blefes Gelben wichtige Bortheile errungen. Guffav Abelph'eilte, biefen verberblichen Rrieg ju enbigen; und ertaufte burch weife Aufopferungen ben Grieben, unt feine Baffen negen ben Czaar von Dooffan zin febren: Die verfuchte ihn ber zweibeutige Rubm eines Groberere. bas Blut feiner Bolfer in unigerechten Rriegen gu verfprigen; aber ein gerechter murbe nie bon ibm verfcbniabt. Geine Baffen. waren gludlich gegen Hufflant, und bas fcbrebifche Reich fab fich mit wichtigen Brovingen gegen Dften vergrößert. Unterbeffen feste Ronig Gigiomund von Bolen gegen ben Sobu Die feinbfeligen Geffinnungen fort, wogu ber Bater ibn berechtigt batte, und fleg frinen Runftgriff unverfucht, Die Umtertbanen Guftav Abolobe in ihrer Treue mantenb, feine Breunde taltfinnig , feine Feinde unverfobnlich zu machen. Weber Die großen Gigeufchaften feines Wegners, noch Die gebaufteften Mertmale von Ergebenbeit, welche Schweben feinem angebeteten Ronige gab; fonnten fenen verblenbeten Gurften von ber aborichten hoffnung bellen, ben berlornen Thron wieber gu bestelgen. Alle Friebensvorichlige Ouftave murben mit Hebernuth vere fomabt, Unwillfurlich fab fich biefer friedliebenbe Gelb in einen fanawierigen Rrieg mit Bolen verwidelt, in welchem nach und nach gang Livland und Bolnifch- Breufen ber fcwebifchen Berrfdaft unterworfen wurben, 3mmer Gieger, mar Buft av Mbolob immer ber Gefte bereit, Die Band jum Frieben gu erfierige neutine aufe ibi bente Berfe friade Beiftof vertiof beriffes

Diefer ichneblich volntiche Reieg fallt in ben Anfang des breifigfgerigen in Deutschand, mit welchem er in Berbindung freit. Ge rear genug, de Ronig Sigis mund, ein Antholie, be jewebliche Arone einem Proeffantifchen Bringen freifig muchte um fich ber ehaltigften Breundschaft Spaniens und Defterreiche verfichert balten ju fonnent eine borvelte Bermanbtfchaft mit bem Raifer gab ibm noch ein naberes Recht an feinen Cous. Das Bertrauen auf eine fo machtige Stupe waries auch vorzüglich, mas ben Ronig von Bolen gur Fortfebung eines Rriegs gufmunterte, ber fich fo febr gu feinem Rachtheil erflarte; und bie bofe zu Dabrit und Blen unterließen nicht, ibn burd prablerifche Beriprechungen bei gutem Muthe gu erhalten. Inbem Sigienrund in Lieland; Rurland und Brengen einen Blat nach bem anbern verfor, fab er feinen Bunbesgenoffen in Deutichland ju ber namlichen Beit von Gleg zu Gieg ber unumfchrantten Berrichaft entgegeneifen - fein QBunber, wenn feine Abneigung gegen ben grieben in gleichem Berhaltniffe mit feinen Rieberfagen flieg. Die Beftigfeit, mit ber er feine demarifche Boffnung verfolgte, verblenbete ibm ble Mugen gegen bie argliftige Bolitit feines Buntesgenoffen, ber auf feine Untoften mir ben ichwebifden Belben beichaftigte, um befto ungeftorter bie Freibelt bes beutichen Reiche umaufturgen, und glebann ben ericoniten Norben ale eine leichte Groberung an fich ju reigen. : Gin Umfant; auf ben man allein nicht gerechnet batte - Ouftave Belbengrofe gerriff bas Gemebe biefer betrugerifden Stagte. funft. : Diefer achtfabrige polnifde Rrieg, weit entfernt, bie femebifche Dacht an ericopien, batte blog baju gebient, bas Relbberrngenie Guftav Abolobe gu zeitigen, in einer-langen Rechtubung Die femebifchen Beere in ftablen . und unvermerft Die nene Rriegefunft in Gang ju bringen, burch welche fie nachber auf beutichem Boben Bunber thun follten.

Rach biefer nothwendigen Digreffion über ben bamaligen Buftand ber europaliden Staaten fen mir erlaubt, bem gaben ber Gefcbichte wieber aufzunehmen.

Deine Staaten bate Fred in and meber, aber noch nicht in Aufrand, ben ihre Bieberroberung ibm gefohet hatte. Gine Gimme von vierigi Millionen Gutten, melde bie Conffectionen in Bobwen und Mahren in feine Canbr brachten, mube binteldend genesen jen, ibm und feinen Millieten alle Untoffen ut vergiten; aber biefe immempfliche Gutime war dat in ben Sanben ber Irhuiten und feiner Guttenflinge gewonnen. Spragg Maximitian vom Baven, besten fiegerieben Armeber Anten.

und feinem Raifet qu bienen, einen naben Bermanbten aufgeopfert batte . Daximilian batte bie gegrunbeiften Unfpruche auf feine Cantbarfeit; und in einem Bergrage, ben ber Bergog noch vor bem Anebrnche bee Rriege mit bem Raifer ichiof. batte er fich ausbrudlich ten Grfas aller Untoften ausbedungen. Berbinant, fublte bie gange Berbinblichfeit, welche biefer Bertrag und fene Dienfte ibm auflegten; aber er batte nicht Buft , fie mit eigenem Berinfte au erfullen. Ceine Abficht mar, ben berzog auf bas Blangentite zu beiobnen, aber obne fich felbft gu berauben. Bie fonnte Diefes beffer gefcheben, ale auf Unfoften bebienigen Burften, gegen welchen ibm ber Rrieg Diefes Blecht qu geben fcbien, beffen Bergebungen fcomer genug abgefdilbert werben fonnten, um jebe Gewalttbatigfeit burch bas Anfeben ber Gefene ju rechtfertigen? Eriebrich mußte alfo weiter verfolgt. Briebrich ju Grunte gerichtet werben, bamit Darimilian belobnt werben fonnte, und ein neuer Rrieg marb eroffnet, um ben giten ju bezahlen,

Aber ein ungleich wichtigerer Beweggrund fam bingu. bas Bewicht biefes erftern ju verftarten, Bis bieber batte Berbinand blog fur feine Grifteng gefochten, und feine antern Baichten. ale bie ber Geibftvertheibigung, erfüllt. Best aber, ba ber Gieg ibm Freiheit zu baubeln gab, gebachte er feiner vermeintlichen bobern Bflichten, und erinnerte fich aut bas Welübbe. bas er au Poretto und Rom feiner Generaliffima, ber beiligen Innafrau, getban, mit Wefahr feiner Rrone und feines Lebens ibre -Berebrung ausznbreiten. Die Unterbrudung ber Brotefianten mar mit Diefem Belubbe ungertrennlich verfnupft. Bunftigere Umftanbe fonnten fich zu Erfallung beffelben nicht vereinigen, ale fich jest nach Enbigung bee bobmifchen Rriege belfammen fanben. Die pfalgifchen Lanbe in fatholifche Banbe gu bringen, feblte es ibm weber an Dlatt, noch an einem Schein bes Rechts, und unüberfehlich wichtig waren bie Folgen biefer Beranberung fur bas gange fatbolifche Deutschland. Inbem er ben Bergog von Bapern mit bem Ranbe feines Bermanbren belobnte, befriedigte er jugfeich feine niebrigften Begierben und erfulte feine erbabenfte Bflicht: er germalmte einen Beinb, ben er bafte; er erfparte feinem Cigennus ein ichmerabaftes Opfer .. inbem er fich Die bimmlifche Rrone verbiente.

Griebriche Untergang war langft im Rabinet bes Raifers befchloffen, ebe bad Schidfal fich, gegen ibn erflarte; aber erft. nachbem biefes Lepte gefcheben war ; magte man es, biefen Donnet ber willfürlichen Gewalt gegen ibn'in ichlenbern Gin Collnie bes Raifers bem alle Formalitaten febiten' welche bie Beiche. gefene in einem folden galle nothwenbig machen ferflarte ben Rurfürften und brei anbere Bringen, welche in Schleffen und Bobmen fur ibn ble Baffen geführt batten, ale Beleibiger ber falferlichen Dajeftat und Storer bee Lanbfriebens, in Die Reichbacht, und aller ibrer QBurben und ganber verluftig. Die Bollftredung biefer Centeng gegen Friedrich namlich bie Eroberung feiner ganber, murte, mit einer abnlichen Berfpottung ber Reichogefete, ber Rrone Spanien, ale Beffnerin bee burgunbifden Rreifes, bem Berjoge von Babern und ber Lique auf-Bare Die evangelifche Union bes - Ramene werth gemefen, ben fie trug; und ber Sache; bie fie vertbeibiate, fo wurde man bei Boliftredung ber Reichsacht unüberwindliche Binberniffe gefunden haben; aber eine, fo verachtliche Racht, bie ben fvanifchen Ernrben in ber Unterpfalt taum gewachfen mar, mußte es aufgeben, gegen bie vereinigte Dacht bes Raifers; Baberns und ber Lique gu ftreiten. Das Ilrtheil ber Reicheacht, meldes über ben Rurfürften ausgefprochen mar; fcbeuchte fogleich alle Reichoftabte von bem Bunbniffe binmeg, und bie Furften folgten balb ibrem Beifpiele,- Gludlich genug, ibre eigenen Lanber gu retten, überließen fie ben Rurfürften; ibr ebemaliges Dberhaupt, ber Billfur bes Raifere, femuren bie Union ab, und gelobten, ffe nie mieber gu erneuern.

Unrubmlich batten bir beurschen Ruthen ben, nagludlichen Briedrich verlassen, Schleffen und Mabren ber furchtbaren Rach bed Kaifers gehildigty ein einziger Mann, ein
Bladeritter, beffen ganger Reichthum fein Orgen war, Ernft
Vraf von Mann bfelb, wagte es, in ber boffmischen Stedt
Billen ber gangen Macht bes Anliere ju revgen. Bon bem Aurfürften, bem er feine Dienste genebmet batte; nach ber Begger Ghladt- ohne alle Gulffe gelaffen, unwiffent spagr. ob ibm Briedrich feine Bebarrlichfeit bante, bieft er noch eine Zeite lang allein gegen bie Kaiferlichen Giand, bile feine Leuden, von ber Geltoneth gerteichen, bie Stad-Bilfen an ehn Kaifer

perfauften; pou biefem Schlage nicht erfchuttert & fab man ibn balb barauf in ber Oberpfals neue Berbeplabe anlegen, um bie Eruppen an fich ju gieben; welche bie Union verabichiebet batte: Gid neues Damangigtaufent Maun farfes Geer entftant in furgem unter feinen Sabnen, um fo furchtbarer für alle Brovingen, auf Die es fich warf, weil es burch Raub allein fich erhalten fonnte. Ummiffend : mobin biefer Schwarm fturgen murbe ... sitterten fcon alle benachbarten Bistbumer; beren Reichthum bibu anloden fonnte. Aber ind Gebrange gebracht bon bem Bergoge von Babern: ber ale Bollftreder ber Reichsacht in Die Dberpfale einbrong. munte Dannefelt aus biefer Gegent entweichen. Durch einen gludlichen Betrug bem' nacheilenben baverifchen Genergt Tilly entferungen, ericbien er auf Ginmal in ber Unterpfalt ... und aubter bort an ben rheinifchen Bisthumern bie Dinbandlungen aus, bie er ben fraufifchen gugebacht batte. Babrent bafr bie faiferlich- baverifche Urmee Bobmen überfcwemmte. mar ber fpanifche General Umbros. Spinola von ben Dieberlanten aus mit einem anfebnlichen Geere in bie Unterpfale eingefallen .- welche ber Ulmer Bergleich ber Union an vertheibigen erlaubte. Aber Die Dagregeln waren fo fchlecht genommen, bag ein Blas nach bem antern in franifche Gante fiel; und enblich, ale bie Union auseinander gegangen mar; ber größte Theil bes Pantes von franifden Truppen befent blieb Der franifche General Corbuba, welcher Diefe Truppen nach bent Abruge bee Grinola befobligte, bob eiligft bie Belggerung Rrantentbals auf .. ale Dannefelb in Die Unterpfale eintrat. Aber auftatt Die Spanier aus Diefet Broving ju vertreiben, eilte Diefer über ben Rhein; um feinen beburftigen Truppen in bem Gliaf ein Reft zu bereiten. Bur fürchterlichften Ginote wurben alle pffenen Banber, uber welche fich biefer Rauberichwarm ergof, und nur burd ungebeure Summen fonnten fich bie Stabte von ber Blunberung lostanfen. Geftarft bon biefem Buge, geigte fich Dann b. felb wieber am Rhein, Die Unterpfale gu beden :-

So lange ein folder Mem fict ibn Reitt, war Aurfauf Friedrich nicht unvertebar verloren. Beite Aussichten fingen an, fich ibm zu zeigen, und bas Unglud werte ibm Freunde auf, die ihm in feinem Glade gefchwiegen hatten. König Jabo von England, ber gleichgulich genefeben batte, riet fein

Gibam bie bobmifche Rrone verlor, ermachte, aus feiner Ruble. tofigfeit, ba es bie gange Exifteng feiner Tochter und feiner Entel gait, und ber fiegreiche geind einen Angriff auf bie Rurlaube mante. Epat genug affnete er jest feine Schabe, und eilte, bie Union, bie bamais bie Unterpfale noch vertbeibigte, unb als Diefe babin mar, ben Grafen von Dannefelb mit Gelb und Eruppen ju unterftugen. Durch ibn murbe auch fein naber Uns vermanbter, Ronig Chriftian bon Danemart, ju thatiger Gulfe aufgeforbert. Der ablaufende Stillftand gwifchen Spanien und Solland beraubte gugleich ben Raifer alles Beiftantes, Den er von ben Rieberlanden aus ju erwarten gehabt batte ... Biche riger ale alles biefes war bie Gulfe, Die bem Bfalggrafen von Siebenburgen und Ungarn aus erfcbien. Der Stillftanb Gabare mit bem Raifer mar taum ju Enbe; ale, biefer furchtbare alte Reind Defterreiche Ungarn aufe neue überfcwemmte: und fich in Bregburg fum Ronige fronen lief. Reigend fcmell waren feine Rortidritte . ban Boucanoi Bobmen verlaffen munte. um Ungarn und Deftorreich gegen Gaborn gu vertheibigen. Diefer tapfere Weneral fand bei ber Belagerung von Reubaufel feinen Tob. icon vorber mar ber eben fo tapfere Dampierre por Brefe burg geblieben. .. Ilnaufgehalten, brang Gabor an Die ofterreis difche Grange porg ber alte Graf von Tharn und mebrere geachtete Bobmen batten ihren bag und ihren Arm mit biefem Gelub ihres Beinbes vereinigt. Gin nachbrudlicher Angriff von Denticher Geite, mabrent, bag Gabor ben Raifer von Ungarn aus bebrangte, batte Briebriche Glud, fchnell wieberherftellen founen; aber immer batten bie Bobmen und bie Deutschen Die Baffen aus ben Ganben gelegt, wenn Gabor ine Selb ructe: immer batte fich Diefer Leptere ericopft, wenn jene anfingen fich zu erboien. The state of the second of

Briedrich bette indeffen nicht gefannt, fich einem neuen Beichüper, Mannofeld, in die Arne zu verfein. Bertleibet erfoben er in ber Unterpfalz, im welch Mannofeld und ber bapeische General Tillo fich riffen; die Oberpfalz hatte man laugh überwaltigt. Ein Ertad von Doffnung ging jou guf, ale aus den Arummern ber Union neue Breunde für ihn ere fanden. Martgrei, Goorg Friedrich von Baben, ein ihr malige. Mitglieb verselben, fing sein tinger Zeit an, eine

Rriegomacht gufammenguzieben ; welche fich balb gut einem anfefinlichen Beere vermehrte: Riemand wußte, wem es galt als er unverfebene ine Belb rudte und fich mit bem Grafen Dannefelb pereinigte. Geine Marfgraffchaft batte er, ebe er in ben Rrieg ang, feinem Cobne abgetreten um fie burch biefen Annftgriff ber Rache bes Raifere ju entgieben, wenn bas Glud ermas Menichliches über ibn verbangen follte. Much ber benachbarte Bergog' von Burtemberg. fing an . feine Rriegemacht ju-verftarfen. Dem Bfalggrafen wuche baburch ber Duth, und er arbeitete mit allem Ernfte baran, Die Union-wieder ins Leben auf rufen. Best war bie Reibe an Tillbi auf feine Sicherheit gu benten .. 3n' größter Gile jog er bie Truppen bes fpanifchen Generale Corbuba an fich. Aber inbem ber Seind feine Dacht pereinigte, trennten fich Dannefelb und ber Martgraf von Baben, und ber Leptere murbe von bem baberifchen General bei Bimpfen gefchlagen (1622).

Gin Aventurier obne Gelb, bem man felbft bie rechtmäßige Weburt ftreitig machte, batte fich jum Bertheibiger eines Ronige aufgeftellt, ben einer feiner nachften Bermanbten ju Brunbe richtete und ber Bater feiner Bemablin im Stiche lief. Gin regierenter Bring begab fich feiner ganber, bie er rubig beberrichte, um fur einen Unbern, ber ibm fremb mar, bas ungewiffe Glad Des Krieges zu verfuchen. Gin-neuer Gluderitter, an Staaten arm, befto reicher an glorreichen Abnen, übernimmt nach ibm Die Bertbeibigung einer Gache, melde jener auszuführen veraweifelte, Bergog Chriftian von Brannfchweig, Abminiftrator von Salberftabt, glaubte bem Grafen von Dannefelb bas Webeimniß abgelernt ju haben, eine Armee von zwanfigtaufend Mann obne Gelb auf ben Beinen au erbaften. Bon ingenblichem lebermutbe getrieben und voll Begierbe, fich auf Roften ber fatholijden Gelftlichfeit, Die er ritterlich bafte, einen Ramen gu machen und Beute gu erwerben, verfammelte er in Rieberfachfen ein beträchtliches Geer, welchem bie Bertheibigung Friedriche und ber beutschen Freiheit ben Ramen leiben mußte. Gottes Freund und ber Bfaffen Seint mat ber Bablipruch. ben er auf feinen Dungen von eingeschmolgenem Rirchenfilber fubrte, und bem er burch feine Thaten feine Schante machte."

Der Weg, ben biefe Rauberbanbe nabm, mar wie gewöhnlich

mit ber ichredlichften Berberrung bereichnet. Durch Munberung ber nieberfachfichen und weftphaliften Stifter fammelte fie Rrafte, Die Biethumer am Oberebein ju pfunbern, Bon Greund und Weind bort vertrieben ; naberte fich ber Abminiftrator Bei ber Raingifchen Stadt bochft bem Dainftrome, ben er nach einem morberlichen Wefechte mit Tilly, ber ibm ben Uebergang freitig machen wollte paffirte. Dit Berluft feines balben Beers erreichte er bas jenfeitige Ufer, wo' er ten Ueberreft feiner Truppen fcnell wieber fammelte und mit bemfelben zu bem Grafen bon Dannofeld Rieg. Berfoige von Tilly, fargte fich biefer vereinigte Schwarm jum zweiten Dal aber bas Glfaß, um bie Bermuftungen nachzuholen, Die bei bem erften Ginfalle unterblieben maren. Babrent bag ber Rurfurft Rriebrich, nicht viel anbere ale ein fluchtiger Bettler; mit bem Beere berungen, bas ibn ale feinen herrn erfannte und mit feinem Damen fich fcmudte, maren feine Kreunde gefebaftig, ibn mit bem Raifer ju verfohnen. Berbinand wollte biefen noch nicht alle boffnung benehmen, ben Bfalggrafen wieder eingefest ju feben. Boll Arglift und Berftellung, weigte er fich bereitwillig tu Unterbanblungen, woburch er ihren Gifer im Belbe gu erfalten und bas Renferfte gu-verbinbern boffte; Rouig Jafob, bas Sviel ber ofterreicifchen Arglift, wie immer, trug burch feine thorichte Gefchaftigfeit nicht wenig bagu bel, bie Ragregeln bes Raifers qu unterftugen. Bor allem verlangte Berbinanb, bag Friebrich Die Baffen von fich leate, wenn er an bie Onabe bes Raifers appellire, und Safob fant biefe Borbernng außerft billig. Muf fein Bebeif ertheilte ber Pfalgaraf feinen einzigen mabren Beichunerit, bem Grafen von Danne felb und bem Abminifrafor; ben Abfchieb und erwartete in Solland fein Schidfal von ber Barmbergigfeit bes Raifers.

mun felb nub herzog Chriftian waren biop eines meun Ramens wegen verlegen; bie Sache bes Pfalgarafen hate fir nicht in Ruftung gefett, alle fonnte fein Abfober fie nicht eine Auftung gefett, alle fonnte fein Abfober fie nicht entwaffen. Der Arieg war ihr Juech, gleich viel, für weifen Sache fie friegen. Dach einem vergelichem Berfunde bes Graten von Maunofeld, in die Dienfte vol Anfreid ju treen, zogen fich beite-nach Softingen, wo die Ausfehreitungen fiber Tumpfen bei bab in bab innerfte franterich Schriefen gerfrieten. Jim Bei bin bab innerfte franterich Schriefen verfrieteren, Jim Beite

lang barrten fie bier vergebens auf einen herrn ber fie bingen follte, ale bie Gollander; bon bem franifchen General Spinofa bebraugt, ihnen Dienfte anboten. Rach einem morberiften Gefecte bei Gleurus mit ben Spaniern bie ihnen ben Beg verlegen wollten, erreichten fie Sallant, wa ibre Griceinung ben ipanifden General: fogleich vermochtet; Die Belagerung von Bergen De Boont gufrubeben. Aber auch Bolland mar biefer folimmen Gafte balb mute und benutte ben erften Augenblid von Erbolung, fich ibred gefabrlichen Beiftanbes gu entlebigen. Dann & falb ließ feine Truppen in ber fetten Broving Dfifriebland gu neuen Thaten fich ftarfen. Derzog Chriftian, voll Leibenichaft für bie Bfalggrafin bie er in Solland batte fennen fernen : und friegeluftiger ale je; fuhrte bie feinigen nach Dieberfachfen gurud, ben Sandfcub Diefer Bringeffin auf feinem Gute, und Die Derife Alles fur Gott und fie, auf feinen Bahnen. Beibe batten ihre Rolle in Diefem Rriege noch lange nicht geenbigt.

Alle faiferlichen Staaten maren jest endlich von Beinten gereinigt, bie Union anfgeloet, ber Darfgraf von Baben. Graf Mannefelb und Bergog Chriftian aus bem Gelbe ges folagen und bie pfalgifchen Lande von ben Eruppen ber Reicheexecution überfchmemmt, Dannheim und Beibelberg batten Die: Bapern im Befige, und balb wurde auch Frankenthal ben Epaniern geraunt, In einem Bintel von Solland barrie ber Bfalggraf auf Die fchimpfliche Erlaubnig, burch einen Annfall: ben Born bee Raifere verfohnen gu burfen; und ein fogenannier Rurfürftentag ju Regensburg follte enblich fein Schidfal teftimmen, Langft mar biefes am bofe bes Raifere entfchieben : aber jest erft maren bie Umftanbe gunftig genug, mit biefergangen Enticheibung an bae Licht hervorgutreten. Rach Allem bem, mas bis jest von bem Raifer gegen ben Rurfurften geicheben mar, glaubte Berbinant feine gufrichtige Berfobnung mehr hoffen gu fonnen. Dur inbem man Die Gemaltthatigfeit pollentete, glaubte man fie unichablich ju machen. . Berioren mußte alfo bleiben, mas verloren mary Friedrich burfte feine Lanber nicht wieber feben, und ein Burft ohne gant und Bolf tounte ben Rurbnt nicht mehr tragen, Go fcmer fich ber Bfalgaraf gegen bas Saus Defterreich verfcultet batte, fo ein berrliches Berbienft batte fich ber bergog von Bayern um baffelbe

erworden. So nie bas daus Orficereich und bei fathelifen Aufrige von ber Diedbergerbe' und ben Beilgionthaffe est pfafgie fichm Saufe gu einehen haben mochein, jo viel haten elefte von ber Dantbarfeit und bem Beilgionteifer bes daverifchen geben, Gubtid murbe, burch Uchertragung ber pfafgischen Rure weite am Sauren; ber fathelifchen Beilgion bad entscheben Underen Beilgion beilgien bei entscheben Beilgione beilgie bei gerichten bei gemein beilgien bei gerichten bei beilfenber Gieg in Dautschaft verfichert.

Diefes Lette mar genud; Die brei geiftlichen Rurfurften biefer Renerung gunftig gu machen; unter ben proteftantifden war nur bie einzige Stimme Rurfachfene wichtig. Ronnte aber -3obann Beorg bem Raifer ein Recht ftreitig machen obne welches er fein eigenes an ben Rurbut bem 3meifel andfente? Ginem Furften gwar, ben feine Abfunft, feine Burbe und feine Racht an bie Gripe ber proteftantifden Rirde in Deutschland ftellten, batte, wie es fcbien, nichte beiliger fenn follen, ale bie Rechte biefer Rirche gegen alle Ungriffe ber fatbolifden gu bebampten; aber bie Rrage mar jest nicht fomobl, wie man bas Intereffe ber protestantifchen Religion gegen bie Ratboliten mabrnebmen , fonbern welcher von zwei gleich gebaften Religionen; ber calvinifden ober ber papftlichen, man ben Giea über bie andere gonnen, welchem von zwei gleich folimmen Reinten man bie pfalgifche Rur gufprechen follte; mib im Gebrange gwifden mei entgegengefesten Bflichten mar es fa mobl naturlich - bemt Brivathaffe und bem Brivatnugen ben Musichlag beimquitellen Der geborne Befchuger ber bentichen Freiheit und ber proteftane tifchen Religion ermunterte ben Raifer, uber bie pfalgliche Rur nach faiferlicher Dachtvolltommenbeit ju verfügen, und fich im Gerinaften nicht irren gu laffen wenn man bon Selten Rutfachfens ber Korm wegen, fich feinen Dafregeln entgegenfeben follte. Benn Johann Georg in ber Folge mit feiner Gine williaung gurudbielt, fo batte Berbinand felbft burd Bertrei bung ber erangelifden Brebiger aus Bobmen ju biefer Ginnedanberung Anlag gegeben; und bie Belebnung Baverne mit ber pfalgifchen Rur borte auf, eine gefemibrige Sanblung ju febn? fobald ber Raifer fic bain berftant, bem Rurfürften von Cachien für eine Rechnung von feche Millionen Thaler Rriegefoften bie Laufis einzuraumen.

Berbinand beleinte alfo, mit Miberbruch bes gangen proteinnischen Deutschande, mit Wertpottung ber Ariodynungefege, bie ein ber Balfapitulation besterenen, bem Bergen von Bapten zu Begendentg felterlich mit ber befahrenen, bem Bergen und Begendente ber Anspruche, melder bie Agnaten mid Rachfommen Briebriche ber Ansprüche, melder bie Agnaten mid Badfommen Briebrich ba harauf geltend miaden mediten. Beffpe feiner Staaten vertrieben, ober vor bem Geriebte, bas ibn verbaumte, zwer gebort-morben zu fehn, eine Gerechtigkeit, welche bie Gefepe auch bem geringften Unterthan, auch bem istwarzelen geferbrecher beradnen.

Diefer gewaltfame Schritt offnete entlich bem Ronig won Gugland bie Angen, und ba um eben Diefe. Beit Die Unterbandlungen gerriffen' murben, welche megen einer Beirath feines Sobnes mit einer franifchen Tochter angefvonnen maren. fo nabm' enblich 3atob mit Lebhaftigfeit' bie Bartei feines Gibams. Gine Revolution im frangofifden Minifterium hatte ben Carbinal Ricelien gum heren bet Gefcafte gemacht, und biefes tiefe gefuntene Ronigreich fing balb au ju fublen, bag ein Dann an feinem Ruber faß, :Die Bewegungen bes fpanifchen Statthalters in Mailand, fich bes Beltline ju bemachtigen, um von bier aus einen Bereinigungepunft mit ben Erbftagten Defterreiche gu finben ermedten wieber Die aite gurcht vor biefer Dacht, unb mit ibr bie Staatemarimen Beinriche bee Groken. Gine Beirath bes Bringen von Baliis mit henrietten von Granfreid fliftete gwifden biefen beiben Rronen eine engere Bereinigung, ju melder auch Sollaub, Danemarf und einige Stagten Staliens traten. Der Entwurf murbe gemacht, Spanien mit gemaffneter band gur Berausgabe bes Beltiins, und Defterreich ju Bieberherftellung Griebriche ju gwingen; aber unr fur bas Erfte murbe einige Thatigfeit gezeigt. 3afob ber Erfte farb, und Rarl ber Grfte, im Streit mit feinem Barlamente, fonnte ben Ungelegenheiten Deutschlanbe feine Aufmertfamfeit mehr fchenten. Cavopen und Benetig bielten ihren Beiftaub jurud, und ber frangofifche Minifter glaubte bie Sugenorten in feinem Baterlante erft unterwerfen zu muffen, che er es magen burfte, bie Broteftanten in Deutschland gegen ben Raifer ju befchugen. Go große hoffnunger man

pan biefer Allians gefchapft hatte, fo wenig entsprach ihnen ber Erfolg.

Graf Dannefelb, von aller Gulfe entblogt, fant unthatig am Unterrhein, und herzog Chriftian von Braunfemeig fab fic nach einem vernngludten Belbang aufe Deue vom beutschen Boben vertrieben. Gin abermaliger Ginfall Betblen Gabore in Dabren batte fich, weil er von Deutichland aus nicht unterftust murbe, fruchtlos, wie alle vorigen, in einen formlichen Krieben mit bem Ralfer geenbiat. Die Union war nicht mehr, fein protestantifder Surft mehr unter ben Baffen, und an ben Grangen von Dlieberbeutichland ftanb ber bagerifche General Silly mit einem fleggewohnten Beere auf proteftantifchem Boben. Die Bewegungen Bergog Chriftians von Braunichmeig batten ibn nach biefer Wegenb, und einmal fcon in ben nieberfachfifden Rreis gezogen, mo er Lippftabr. ben Baffenplas bee Abminiftratore, übermaltigte. Die Blothe wendigfeit, tiefen Beind ju beobachten und von neuen Ginfallen abzuhalten, follte auch noch jest feinen Aufenthalt auf Diefem Boben rechtfertigen. Aber Dannefelb und Chriftian batten aus Gelbmangel ihre Geere entlaffen, und bie Armee bes Grafen 3 illy fab weit und breit feinen Beind mehr. Barum belaftigte fle noch bas Lanb, in bem fle fanb?

Comer ift es, aus bem Gefdrei erbigter Bartelen Die Stimme ber Babrbeit ju unterfcheiben :- aber bebenfild, mar es, baß bie Lique fich nicht entwaffnete. Das vereilige Rrobe loden ber Ratholiten mußte bie Beffnrjung vermebren. Der Raifer und bie Lique ftanben gewaffnet und flegreich in Deutiche land, und nirgends eine Dacht, Die ihnen Biberftanb leiften fonnte, wenn fie einen Berfuch magen follten, Die proteftantifchen Stanbe angufallen, ober gar, ben Beligionefrieben umzufturgen. Benn Raifer Gerbinand auch wirflich von bem Webaufen meis entfernt mar, feine Siege ju migbrauchen, fo mußte bie Bebrlofigfeit ber Brotestanten ben erften Gebanten in ihm aufweden. Beraltete Bertrage fonnten feine Bugel für einen Surften febn! ber feiner Religion Mues fchulbig in fenn alaubte, und febe Bemaltthatigfeit burch bie religiofe Abficht fur gebeiligt bielt; Dberbentichland mar übermaltigt, und Riebertenrichland allein fonnte feiner Alleingewalt noch im Bege fteben. Dier maren

bie Brorchanten bie berichente Macht; fier waren ber latholicen Altoch bie meisten Stifter entriffen worden, und ber Believunft ichen jest gefommte gu few, biefe versonen Befigungen wieder an bie Kirche gurüfgubringen. In biefen ben ben nieder-verifichen Geffene eingegorene Stiftern befand jugleich ein niedt geringer Theil ther Macht, und ber Kirche zu dem öhrigen zu werbesen zu gegelch einem trefflichen Bonnand ber, blefe Gurten zu stemach ber, blefe Gurten zu stemachen.

Bor Unverzeibliche Gorglofigfeit murbe es gemefen fenn, in biefer gefahrvollen Lage fich mußig gu berbalten. Das Unbenfen an Die Gemalttbatiafeiten : Die bas Tillp'iche Beer in Dieberfachien ausgeübt batte, war noch ju nen, unr bie Ctante nicht gu ibret Selbftvertbeibigung - ju ermuntern, ! 3n . möglichfter Giffertiafeit bewaffnete fich ber nie ber fach fifche Rreis. Anferorbentliche Briegofieuern murben erhoben, Eruppen geworben und Magazine angefüllt. ! Dan unterbanbelte mit Benebig ; mit bollanb, mit England megen Gubfidien, Wan beratbichfagte, welche Dacht man an bie Spipe bes Bunbes fellen follte. Die Ronige bes Sanded und bee baltifden Meeres, naturliche Bunbesgenoffen Diefes Rreifes , fonnten nicht gleichgultig gufeben , wenn ibn ber Raifer ale Eroberer betreten, und an ben Ruften ber norbifden Meere ibr Dachbar werben follte, in Das boppelte Intereffe ber Religion und ber Stagteftagbeit forberte fie auf ; Die Fortidritte biefes : Monarchen in Rieberbeutichland: ju begrangen. Corb ftian ber Bierte, Ronig von Danemart, gablte fic ale herzog von Golftein felbft gu ben Stanben blefee Rreifes; burch gleich ftarte Grunde murbe Guftan Abolph bon Comeben ju einem Antheil an biefem Bundniffe bewogen; ? 1 24

"Beite Knige kwarten fich verteifernb im bie Eifer, ben 
niederschischen Kreits zu vertveitigen, nub die furchbare öfterreichsiche Racht zu bestriegen. "Sebes der fich auf, eine nedigsrüftere Armee aufgestellen and die eigener Berson anzusübern.
Giegariche Seitzigs zigen Wostau und beien geben dem Beispecifien bei schweizischen Konlas Bachbruch; die gang Kuste die
Beit mar von dem Ramen Gustau der Ubolobs erfüllt. Aber
ver Muhm beise Beienüblers ausge- am Gorgen der banischen Könlag, und ie nicht Oribern er fich felch in beisen Geltzuge
erfproch, bein, verniger sonne Ger fich ner Rederice est von

fich ferhalten, fie feinem beneibeten Blachbar ju gontemme Beibe brachten ibre Borichlage und Bebingungen vor tab' englifche Minifterium, wo es entlich Chriftian bem Bierten gelang, feinen Mitmerber gu überbieten Guft av Abolyb. forberte ju feiner Sicherheit Die Ginrauming einiger feften Blage in Deutschland, mo er felbit frinen Bug breit Lautes befag, um: feinen Truppen im Rall eines Unglude bie nothige Buflutte au gemabren: Chriffian ber Bierte batte Buffein und Butland, burd welche ganber er fich nach einer verlornen Schlacht ficher gurudgieben: fonnte, it ale Ladel auftges Um feinem Debenbubler ben Rang abgulanfen, eilte ber Ronig von Danemart, fich im Belbe gu geigen. Bum Dberften .. bes nieberfachfifden Rreifes ernannt, batte er in furgem ein . fechaigtaufent Mann ftarfes heer auf ben Beinen; ber Momine frator von Dagbeburg, Die Berroge von Braunfibmeia. Die Bergoge von Dedlenburg traten mit ibm in Berbinbung. Der Beiftand, ju welchem England Doffnung gemacht batte errbobte feinen Duth, unt mit einer folden Dacht ausgeruftet; fchmetdelte er fich, biefen Rrieg in Ginem Feldzuge gu enbigen. Rach Bien berichtete mangs bag bie Bewaffnung nut gut Abficht babe, ben Rreis gu vertheibigen und bie Rube in biefet Gegend aufrecht ju erhalten. 2ber bie ! Unterhandlungen mit Solland, mit England , felbft mit Granfreich, bie außerorbentlichen Unftrengungen bee Rreifes unb bie furchtbare Armee. welche man aufftellte; fcbienen etwas niebr ale bloge Berthei bigung, febienen bie gangliche Wieberberftellung bes Rurfürften von ber Bfali und bie Demutbigung bes gu machtig geworbenen Raifere jum Enbawed qu baben, trobefrede nebe dieffeit Rachbem ber Raifer Unterhandlungen, Grmabnungen, Droi bungen und Befeble fruchtloe erfcopfe batte, ben Ronig! von Danentart und ben nieberfachfifden Rreis gu Dieberlegung bet Waffen gu vermogen ; fingen bie Beinbfeligfeiten unt, minb Dieben beurichland wurde num ber Schauplun bes Rriege. . Graf Tillb folgte bem linfen Ufer bes Beferftrome, und bemachtigte fich aller Baffe bie Dinben; nach einem feblgefchlagenen Angriff auf Rienburg und feinem Uebergange über ben Strom, überfchwenimte er bas Rurftentbum Calemberg und ließ es burrb feine Truppen befehen. Mint rechten Alfer ber Wefer aniver ber Roulg wund

verbreitete fich, in ben braunichneigischen Kanden. Aber durch ju finrte Lendements hatte er fein Saupthere geschrechte, bob er mit beit Heberres nichts Gebellichen, quelichen tonnte. Der Ueberlagenheit seines Gegenes bewußt, vermied er eben fo forgefallig eine entschieden Goloche, alls ber liguilities Gelberr fie fudbe.

Bischer hatte ber Kalfer bloß mit ben Baffen Baberne und ber Algue in Deutschand ogferitten, verm men bie fonnischenlebreiandischen. Barimilian sabreiber ausnimmt, welche bie Unterpfalg übersiehen. Marimilian sabreibe ben Krieg als Deerfer ber Beledsereutung, und Lilfe, der fie befehigte, war ein barreisser Aufer eine Baffen Barreit im Gebe hatte ber Kalfer ben Baffen. Barreit und Lieferscheit im Gebe hatte ber Aufer bei Baffen. Barreit und Auferben in Sanben. Diefe Abhangigtete von ben guten Willen Bartein und ber Ligur wertrug fich nicht mit ben weit ausfestenden Kaltenfren, benen mit mach einem fo glangenden Auferbeben Kultenfren, benen mit und feinem fach glangenden Musikanisch besten mach einem fo glangenden Auferbeben Gutenfren, benen mit und einem fo glangenden Musikanisch wofen.

Go bereitwillig bie Plaue fich gezeigt batte, Die Bertbeibigung bee Raifere zu übernehmen; an welcher ibre, einene Bobifabrt befeffigt mar . fo menig mar an erwarten, baf fie biefe Bereitwilligfeit auch auf bie faiferlichen Erpberungeplane erftreden murbe. Der wenn fle auch ibre Armeen funftig gu Groberungen bergab, fo mar ju furchten, bag fie mit bem Raifer nichte als ben allgemeinen baf theilen murbe, um fur fich allein alle Bortbeile baron an ernten. Rur eine anfebuliche Deeresmacht. von ibm felbit aufgeftellt fonnte ibn biefer brudenben Abbangigfeit von Bapern überbeben, und ibm feine bieberige leberlegenheit in Deutschland bebaupten belfen. Aber ber Rrieg batte Die taiferlichen Lande viel zu febr ericopft um bie unermenliden Roften einer, folden Kriegeruftung beftreiten zu fonnen. Unter biefen :limftanben tonnte bem Raifer - nichte millfommener fenn ale ber Antrag , womit einer feiner Officiere ibn überrafchteurschieren bere Bennaden SE Da 'ent im

Graf Ballenftein mar es, ein vertienter Officier, ber reichte Belmann in Bobmen. Er hate bem faiferlichen Saufe con frührer Ingend an gebient, und fich in mehrern Belbigigen gegen Turen, Benetianer, Gobmen, Angarn und Giebenburgen auf bas Rubmlichite ausgezeichnet, a Der Brager Schlacht barre er ale Deriter beigewohnt, und nachber ale Generalingfor eine ungarifche Armee, in Dabren geschlagen. Die Dantbarteit Des Raifere fam Diefen Dienften gieich, und sein betrachtlicher Theit ber nach bem bobnifiden Mufrubr confiscirten Guter mar feine Belobung. 3m Befit eines unermeglichen Berniogens, von ebrgeigigen Entwürfen erbisterivoll- Buverficht auf feine glude lichen Sterne, und noch mehr auf eine grundliche Berechnung ber Beitumftante, erbot er, fich, fur ben Raifer, auf eigene mit feiner Freunde, Roften, eine Armee auszuruften und vollig in belleiten, ja felbit tie Corge fur ihren Unterbalt bem Raffer au erfvaren, wenn ibm gestattet wurde, fie bie auf funfzigtaufent Dann gu vergrößern. - Diemand war / ter biefen Borfchlag nicht ale bie dimarifche Weburt eines braufenten Rovies verlachte aber ber Berfuch mar noch immer reichlich belobut, wenn auch nur ein Theil Des Beribrechens erfullt murbe. Man iberlien ibm einige Rreife in Bobmen gu Mufterviagen, und funte bie Erlaubnig bingu, Officiereftellen en vergeben. Benige Monate. jo fanten gwanzigtaujent Dann unter ben Waffen ; mit welchen er bie ofterreichlichen Grangen verließ; baib barauf ericbien er icon mit breifigtaufent an ber Grange von Micterfachien. Der Raifer batte gu ber gangen Musruftung nichts gegeben, gle feinen Damen., Der Buf beb Belbheren, Ansficht auf glangenbe Beforberung und hoffnung ber Beute lodte and allen Begenben Dentidlanbe Abenteurer unter feine Kabnen und foagr regles renbe. Fürften ... von Rubmbegierbe ober Gewlingucht nereigt erboten fich jest, Megimenter fur Defterreich aufzuftellen. .... Best alfo - gum erften Dal in tiefem Rriege - ericbien eine falferliche Armee, in Deutschland; eine fcredenvolle Gricheis nung für bie Broteftauten, eine nicht viel erfreulichere fur bie Ratholifchen. Bailenftein, batte Befehl , feine Urmee mit ben Eruppen ber Lique gu vereinigen, und in Gemeinschaft mit bem bayerifchen General ben Ronig bon Dauemart angugreifent. Aber langft fcon eiferfuchtig auf Tilly's Rriegerubmg bezeigte er feine Luft, Die Lorbeern Diefes Beibgugs mit ibm gu theilen, und im Schimmer von Tilly's Ibaten, Ten Rubm ber feinigen ju verlieren. Gein Rriegeplan unterfrugte grar bie Overationen bee Lentern, aber gang unabbangig von benfelben führte er ibn

aus. Da ihm die Quellen schlienz, and neichen Tilty die Bedürfnisse feines heers bestritt, so nungte er das seinige in mobilsakender Länder sähzen, die von dem Artege noch nicht gestitten hatten. Ohne also, wele ihm beschieften war, zu dem taguittlissen sieheberen zu siehen, reinte er im das hallersstädissisch und Wagbeburglisse seicher, und bemättligte sich del Dessau der sibe. Alle Länder an beiden tiften deless Stroms lagen nun seinen Erverssungen offenz er sonnte von da dem Adnige von Danemart in den Kinden salten, ibn, weben es nichtig war, in die eigenen Länder kresten einen Weg sich bahnen.

Chriftian ber Bierte fublte bie gange Wefahr feiner. Lage gwifden grei fo furchtbaren Berren. Er-hatte fcon verber ben Abminiftrator von Galberftabt, ber furglich aus bolland gurudigefebrt mar, an fich gegogen; jest erflarte er fich auch offentlich fur ben Grafen von Dannefelb, ben er bieber perlaugnet Batte, und unterftuste ibn nach Bermogen. Reichlich erftattete ibm Dannofelb biefen Dienft. Er gang allein befcaftigte bie Ballenfteinifche Dlacht an ber Gibe, und verhinberte fie, in Gemeinschaft mit Tilly ben Ronig aufzureiben: Diefer muthige General naberte fich fogar, ber feinblichen leberlegenbeit ungeachtet, ber Deffauer Brude, und magte es, ben faiferlichen Schangen gegenüber, fich gleichfalls ju verfchangen. Aber von ber gangen feinblichen Dacht im Ruden angefallen, mußte et ber nberlegenen Ungahl weichen, und mit einem Berlufte von breitaufenb Tobten feinen Boften verlaffen. Rach biefer Dieberlage rog fich Dannefelb in bie Mart Branbenburg, we er fich nach einer furgen Erholung mit neuen Truppen verftartte; und bann ploblich nach Schleffen brebte, um von bort aus in Ungarn einzubringen und in Berbindung mit Bethlen Gaborn ben Krieg in bas berg ber öfterreichifchen Staaten ju verfegen, Da bie faiferlichen Erblande gegen einen folchen Beind unvertheibigt maren, fo erhielt Baltenftein fchleunigen Befehl, ben Ronig pon Danemart fur jest gang aus ben Mugen gu laffen," um Mannefelben, wo moglich, ben Weg burch Schleffen gu verlegen.

Die Diverfion, welche ben Ballenfteinifchen Eruppen burch Ranusfeld gemacht murbe, erlaubte bem Ronig, einen Theil feines heeres im bas Beftebalifche ju fchilen, um bort bie Bisthumer Munfter und Donabrud zu befegen. Dies zu verbinbern, berließ Tilly eilig ben Beferftrom; aber bie Bemes nungen Bergog Chriftians, welcher Diene machte, burch Deffen in bie liquiftifden ganter einzubringen und babin ben Rrieg in verfegen, riefen ibn aufe Conellfte-mieber aus Beftphalen gurud, Um nicht von biefen ganbern abgefdmitten gir werben, und ein gefabrliche Bereinigung bee Landgrafen von Beffen mit bem Beinbe ju verbuten, bemachtigte fich Tilly eiligft aller baltbaren Blate an ber Berra und Fulb, und verficherte fich ber Stabt Dunben am Gingange ber beffifchen Gebirge : mo beibe Strome in bie Befer anfammenflichen. Er eroberte fury barauf Gottingen, ben Schluffel gu Braunfdweig und Beffen ; und batte Morbbeim baffelbe Schidfal gugebacht, meldes aber ju verbinbern ber Ronig mit feiner gangen Armee berbeieilte. Rachbem er riefen Ort mit allem Rothigen verfeben, um eine lange-Belge gerung auszuhalten, fuchte er fich burch bae Gichofelb und Ihne ringen einen neuen : Weg in bie liguiftifchen Lanber gn eröffnen. Schon war er Duberftabt borbei; aber burch fcnelle Marfdje batte ibm Graf Tilly ben Porfprung abgewonnen. Da bie Armee bes Letten, burch einige Ballenfteinifche Regimenter verftarft, ber feinigen an Bahl weit überlegen war, fo mentete fich ber Ronig in bas Braunfcmeigifche gurud, um eine Echlacht in vermeiben. Aber auf eben biefem Rudenge verfolgte ibn Tilly obne' Unterlaß, und nach einem breitägigen Scharmitgel munte er enblich bei bem Dorfe Butter, am Barenberge, bem Weinte fteben. Die Danen thaten ben Angriff mit vieler Tauferfeit, und breimal führte fie ber muthvolle Ronig negen ben Reind; enblich aber mußte ber fcmachere Theil ber überlegenen Angabl und beffern Rriegenbung bee Feinbes meichen, und ein vollfommener Gleg wurde von bem liquiftifden Relbberen erfochten. Cedgig Sahnen und bie gange Artillerie, Bagage und Munition gingen verloren; viele eble Officiere blieben tobt auf bem Blage, gegen viertaufent von ben Gemeinen; mehrere Compagnien Sugvolt, tie fich auf ber Blucht in bas Amtbaus qu Butter geworfen, ftredten bas Gemebr und ergaben fich bem Sirger.

Der Ronig entfich mit feiner Reiterel; und fammelte fich uach biefem empfindlichen Schlage balb wieber. Silly verfolgte

feinen Sieg, benichtigte fich ber Wefer und ber braunichweiglichen Laute, und reieb ben Kofig, bis in bas Bremifche juricht. Inch feine Pitterlage foduberin genanch, vollete biefer nur verthelbigungbreife verfahren, befonders aber bem Beinde ben llebergang über bie Gibe ernechen. Aber inten er in alle beitibern gliche Leftenmeifer warf bliefe er untbatig mit einer gerheilten Racht; bie gestrenten Gere wenden nach einander von bem Beinde, geriftent obef aufgerieben. Die fignifficien bie Michael gegangen Beferferuns nacht geberen, der nach einem Bofter nach baret, nab bie tänischen faben fich nach einem Boften nach baret, nab bie tänischen faben fich wer iber bie Gibe, unt ab Tranbenturgliche feine flogreichen Waffen verbreiter, indem Waffen fieln ein before in tad Brindenburgliche feine flogreichen Waffen verbreiter, indem Waffen fieln von ber anderen Geite im Hoffeln einbrang, ben Arieg in die eigenei Studer bes Konigs au fleifen.

Diefer General fam eben aus Ungarn gurud; bie wobin er Dem Grafen Ranniefelb gefolgt war, obne feinen Darft auf. falten ober feine Bereiniaung mit Betblen Gaborn verhinbern gir fonnen. Immer von bem Chidfale verfolgt, und immer großer, ale fein Schidfal; batte fic blefer unter innenblichen Schwierigfeiten gludlich burch Schleffen und Ungarn fau bem Gurften von Giebenburgen binburchgeschlagen, mo er aber nicht febr willfommen mar. 3m Bertrauen auf englifden Beiftant. und auf eine machtige Diverfion in Dirberfachfen , batte Waber aufe Dene ben Baffenftillftanb mit bem Ralfer gebrochen, und anflatt biefer gebofften-Diverfion brachte ibm fest Dann bfelb Die gange Balleuftelnifche Dacht mit, unt forberte Gelb bon ibm anftatt es gu bringen. Diefe menige Uebereinftimmung unter- ben protestantifchen Rurften erfaltete Gabore Gifer . unb er eilte, wie gewöhnlich, fich ber überlegenen Dacht bes Raifers burch einen geidminben Frieden ju entlebigen. Beft entichloffen. benfelben bel bem erften Strable von hoffnung wieber gu brechen, wies er ben Grafen von Dannefeit an bie Republit Benebig, um bort vor allem Anbern Gelb aufzubringen and

Bon-Leutschland abgeschnitten, und gang außer Staube, ten ihmachen lieberreft seiner Truppen in Ungarn gu ernabren, vertaufte. Mannt felb Beschip und herrgerathe, und ließ feine Soldaten auselnanbergeben. Er felbt nabur mit einem Melmen Seefolge den Weg, durch Bosnien und Delmatien nach Benedig; neuer Ginwürfe, sowelltent seinen Mund; aber sein Lust wurvollenden. Das Schiefal, das ihn im Erben se unstat berumwarf, datte ihm ein Grad in Dafnatien Sereitet, "Richt weit von Bara überellte ihn ber Tad (1626), "Ausz verher war fein treuer Schiefalsgenosse, dezzog Christian von Beaunfichweig, gesturfen — zwel Männer, der Unsterklichseit werth, bätten sie sieherben der beder ist geleichter als über ihr Schieffal erfoben.

Der Ronig von Danemarf batte mit einer vollzähligen Dacht bem einzigen Tilly nicht Ctant balten fonnen; wie viel weniger fest beiben faiferlichen Generalen mit einer geschmachten! Die Danen michen aus allen ihren Boften an ber Befet, Gibe und Bavet, und bie Armee Ballenfteine ergon fich niber Brandenburg, Dedienburg, Solftein und Schleswig wie ein teifender Strone. Diefer General, allgu übermutbig, um mit einem Unbern gemeinichaftlich zu agiren; batte ben liquiftifchen Relbberen uber bie Elbe gefchidt, um bort bie Bollanter 'an beobachten ; eigentlich aber, bamit er felbft ben Rrieg gegen ben Ronin endigen, und bie Bruchte ber von Tilly erfochtenen Stege fur fich allein ernten mochte. Atte feften Blate in feinen beutichen Staaten, Gludftabt allein ausgenommen, batte Chri-Rian verloren, feine Beere warm gefchlagen ober gerftreut, von Denticbland aus feine Gulfe, von England menig Troft, feine Bunbesgenoffen in Dieberfachfen ber Buth bes Giegers preisgegeben. Den Landgrafen von Beffen Raffel batte Tilly gleich nach bem Giege bei Butter gegmungen, Der banifchen Alliauz gu entfagen, Ballenfteins furchtbare Erfcheinung vor Berlin brachte ben Rurfurften von Braubenburg jur Unterwerfung, und mang ibn, Marimilian von Bavern als rechtmäßigen Rurfürften anguertennen. Der größte Theil Dedlenburge mart fent von ben faiferlichen Truppen überfchmenunt, beibe Bergoge, ale Anbauger bee Rouige von Danemart, in bie Reicheacht erffart und aus ihren Staaten vertrieben. Die beutiche Freiheit gegen miberrechtliche Gingriffe vertheibigt gu baben, wurde ale ein Berbreeben bebaubelt, bas ben Berluft aller Burben unb Panber und fich toa. Und tod mar bies alles nur bas Borfriel ichrefenber Gemaltthatigfeiten, welche balb barauf folgen fofften

Beut fam bas Gebeimnig an ben Jag, auf welche Mrt Baileuftein feine audichweifenten Berfprechungen gu erfutten meinte. Dem Grafen Dann bfelb mar es abgelernt; aber ber Schuler übertraf feinen Deifter, Dem Grunbfage gemäß, bag ber Rrieg ben Rrieg ernabren muffe, batten Danusfelb umb Bergog Chriftian mit ben Brandichannigen, Die fie von Freund. und Reind obne Unterfcbied erpregten, ble Beburfniffe ibrer Truppen beftritten; aber biefe rauberifche Lebenbart mar auch von allem Ilngemach und aller Unficherheit bes Manberlebens begleitet. Gleich flüchtigen Dieben mußten fie fich burch mach jame und erbitterte Beinbe fteblen, von einem Enbe Deutschlands jum anbern flieben, anaftlich auf bie Gelegenbeit lanern, unb gerate bie mobibabenbften Lanber melben, weil eine fartere Dacht biefe vertheibigte. Gatten Dannefelb und Bergog Chriftian, im Rampfe' mit fo furchtbaren Binberniffen, boch io erfraunlich viel getban, was mußte fich bann nicht ausrichten taffen wenn man aller biefer Sinderniffe aberhoben war, wenn bie Urmee, Die man aufftellte, gabireich genug war, auch ben machtigften einzelnen Reicheftant in Gurcht gu fegen, wenn ber Rame bes Raifers allen Gewaltthatigfeiten Die Gtraf. lofigfeit verficherte, - furg - wenn man unter ber bochften Mutoritat im Reiche. und an ber Gpipe eines überlegenen Beeres, beufelben Rriegsplan befolgte, welchen jene beiben Abengenrer anf eigene Befahr und mit einer gufammengelaufenen Banbe in Mububung gebracht batten!

Dies hatte Baltenfiein im Ange, ba er ben Kaifer sein ichnes Anerbieten that, und jest wird es Niemand mehr übertrieben finden. Be mehr man das here versätzte, beste veniger durfre utan nin ben Unterhalt bestehen befammert sem, bem beste mehr beracht e. ble volberfessischen Eatube jum Literan; je schreicher, bie Gerachtsätigfeiten, beste mugeltrafter konnte man fie verüben, Gegen feindlich gestunte Neichestände hatten fie einem Schru bes Meches, gegen getrene sonnte zie borgeschülgte Nothwendigsteit fie entschuldigen. Die nugleiche Berechtlung beier Ernsche verönderne eine gestärtliche finisseit meter ben Ständen; die Erschöpfung ihrer Länder entzog ihnen zugleich die Mittel, sie gut rügen. Gang Leutschland wurde, auf dies Ert ein Arocianungagin für bie bere bes Angieres, und er fannte mit allen Terrivorien wie mit feinen Erkanden ichaten, Mugemein war bas Geschreit um Gerechtigkeit am Throm bes. Kalieret, aber man war wor der Selbftrache ber genifhandeten burdlen ficher, fo lange sie um Gerechtigkeit riefen: Der allgemeine Unwille gertheilte fich mischen dem Kaifer, der feinen Namen zu biesen Stadellungab, und dem Kaifer, der feine Beumach aberichtigt, und offendar die Antorität seines Gerechtung unter bei Mutorität seines Gerechtung der einen Beidderen Genet ber Anferen ab mifbrandter. Durch ben Kaifer nahm min den Weg, um gegen seinen Geldberen Schub zu erhalten; aber sobat er fich burch seine Aruppen allmächtig wuste, bate Walfenstein auch ben Bedorfun gaere ben Kaifer ach weiten.

Die Ericovfung bes Reinbes lief einen naben Frieben mit Babriceinlichfeit erwarten; bennoch fuhr Balfenftein fort, Die faiferlichen Beere immer mehr, gulest bis auf bunberttaufenb Mann zu berftarfen. Oberften - und Officierevatente obne Babl. ein foniglicher Staat bes Generals; unmäßige Berichmenbungen an feine Greaturen (nie fchentte er unter taufent Gniben), unalanbliche Summen für Beftechungen am Bofe bee Raifere, um bort feinen Ginfluß zu erhalten - alles biefes ohne ben Raifer an befchweren. Mus ben Branbichagungen ber nieberbeutichen Brovingen wurden alle biefe unermeflichen Gummen gezogen; fein Unterfcbieb mifchen Freund und Reint, afeich eigenmachtige Durchauge und Ginguartierungen in affer Berren Banbern, gleiche Erpreffungen und Gewaltthatigfeiten, 'Durfte man einer ausichweifenben Angabe aus jeuen Beiten trauen, fo batte Ballenfte in in einem flebenfahrigen Commanto fechzigtanfent Millionen Thaler aus einer Balfte Deutschlands an Contributionen erhoben. Be ungebenrer bie Erpreffungen, befto mebr Borrath fur feine Beere, befto ftarfer alfo ber Bulauf gn feinen Babnen; alle Belt fliegt nach bem Glude. Geine Armeen fcowollen an, inbem alle ganber weltten, burch bie fie gogen. Bas fummerte ibn nun ber Aluch ber Brovingen und bas Rlagegefchrei bet Burften? Gein Beer betete ihn an, und bas Berbrechen felbft feste ibn in ben Stant, alle Folgen beffelben gu verlachen.

Man wurde bem Ratfer Unrecht thun, wenn man alle bie Aussigweifungen feiner Urmeen auf feine Rechnung fegen wollte. Bufte. es Berbinand vorber, bag er feinem Belberen alle beutichen Staaten jum Raube gab, fo batte ibm nicht verborgen bleiben fonnen wie viel er felbft, bei einem fo unumfchranfteur Reltberen Gefahr, lief. Be, enger fich bas Band meifchen ber Urmee und ihrem Unführer gufammengog, won bem allein alles'. Blud, alle Beforberung anoflog, befto mehr mußte es mifchen Beiben und bem Raifer erfcblaffen. 3mar gefchab Mues im Damen, bee Legtern; aber bie Majeftat bee Heichenberbaupte wurde von Wallenftein nur gebraucht, um jebe anbere Mntoritat in Deutschland gu fermalmen. Daber ber überlegte Grundfas Diefes Dannes; Die bentichen Reichsfürften fichtbar zu erniebrigen; alle Stufen und Orbnungen gwifchen biefen Burften und bem Reichsoberbanpte ju gerbrechen, und bas Unfeben bes Leptern uber alle Bergleichung gut erboben. Bar ber Raifer Die einzige gefengebenbe Dacht in Deutschland, wer reichte alebann binauf an ben Begier, ben er gum Bollgieber feines Billens gemarbt batte? Die Bobe, auf welche Ballenftein ibn ftellte, überrafchte fogar ben Raifer; aber eben weil biefe Groge bes Beren Das Bert feines Dienere war, fo follte Diefe Ballenfteinifche Schopfung wieber in ibr' Dichte gurudfinfen, fobalt ibr bie Sand ibres Chopfere fehlte. Richt umfouft emporte er alle Reichsfürften Deutschlands gegen ben Raifer - je beftiger ibr Sag gegen Ferdinand, befto nothwendiger mußte ibm berfenige Dann bleiben, ber allein ihren fchlimmen Billen unfchablich machte. Geine Abficht ging unverfennbar babin, baff fein Dberberr in gang Dentschland feinen Menfchen mehr zu furchten baben follte, ale - ben Ginzigen, bem er biefe Milmacter verbanfte.

Gin Schritt qu biefem Blefe war, bast Bullenftein, bad ben ervoerte Medlenburg im einwelligen Unterpfante fürfich, verlangte, bis bie. Geldvorschuffe, melde er bem Kaifer ih bem bisherigen Beldung gethan, erhattet fom wirden. Schon vorber hatte ibn Arebinand, vahrschieftlich, um felne fin General-einen Worzug mehr vor ben baperischen zu geben, zim herzoge von Briebland erhoben; aber eine gewöhnliche Belobining fonnte den Erpreiz eines Walfen feln nicht erfattigen. Ber gebend erhoben sich feln in ben faffreischen Rufe immeillige Silmunen gegen blefe neue Beforderung, die auf Intoften zweier Reichsünken geschoe erhoben sicht einem find felbt beschaftlich feln gesche fon fin felbt ben feln gesche beteibt werte, feiner Swanier, welche fangt sichen feln besteht beteibt verte, einer Swanier, welche fangt sichen fein Erofs beteibt warer, einer

Balb barauf fing Ballenftein an, fich einen Generaltiumus bes Raifere ju Baffer und ju Lante ju nennen. Statt Bismar murbe erobert, und feffer Sug an ber Offfee gewonnen. Bon Bolen und ben Sanfeftabten irurben Schiffe geforbert, um ben Rrieg jenfeit bes baltifchen Deeres an fpielen, Die Danen in bas Junerfte ibres Beiche gur verfolgen, und einen Brieben gu ergwingen, ber gu großern Groberungen ben Weg babnen follte. Der Bufammenbang ber nieberbeutiden Ctanbe mit ben norbifchen Beichen war gerriffen, wenn es bem Raifer gelang, fich in bie Ditte meifchen beiben ju lagern, und von bem abriatifchen Deere bie an ben Gund (bas bagwifchen liegenbe Bolen ftand in feiner Abbangigfeit) Deutschland mit einer forte laufenten Lauberfette ju umgeben. Wenn bies bie Abficht bes Raifere mar, fo batte Ballenftein feine befonbere, ben namlichen Blan gu befolgen. Befinungen an ber Ditfee follten Den Grundftein zu einer Dacht abgeben, womit fich icon laugft feine Gbriucht trug , und welche ibn in ben Ctant fenen follte. feinen Berru ju entbebren.

Diese Zwede zu erreichen, war es von angerfter Bichtigfrie, bie Gindt Etraljund au batifichen Beere in Befig ju besommen. bie vortrefficher Soeine, bie leichte Uleberfagter nob an nach ben ichweeblichen und banischen Ronne einen Baffenplatz abgeschie in einem Kriege mit beiben Kronne einen Baffenplatz abzugeschen Diese Soeine, bie sechhole Kronne einen Baffenplatz abzugeschen Schiege und bestehe Unnbes, genog unter bem Schupe bes Derzogs von Boninern bie reichtigften Brivilegien, und, vollig außer aller Uerbindung mit Danemart, hater fe an bem biebertigen Ariege auch nich ben entspreusern-Untbeil genommen. Aber weber blese Rentralität noch ihre Brivilegien sonnten fie vor ben Aumahungen Ballen ile ind sichigen, ber eine Michael auf fie gerichte batte.

Sinen Antrag biefe Gentente, beiferliche Befohungen angenehmen, hatte ber Magiftrat von Straffund mit rübmlicher Standhaftigfeit verworfen, auch feinen Truppen ben argliftig verlangten Durchmartich verweigerte. Jest fibiefte Wellen fteln fich an, die Stadt zu befagern.

Sur beibe norbifche Ronige mar es von gleicher Wichtigfeit. Stratfund bei feiner Unabbangigfeit ju fdugen, obne melde bie freie, Schifffahrt auf bem Belte nicht behauptet werben fonnte. Die gemeinichaftliche Gefahr befiegte enblich bie Brivatelferfucht, welche fcon langft beibe Ronige entzweite. In einem Bertrage, in Rovenbagen (1628) verfprachen fie einander, Straffund mit vereinigten Rraften aufrecht zu erhalten, und demeinfchafelich jebe frembe Dacht abzuwehren, welche in feinblicher Abficht in ber Offfee ericheinen mirbe. Chriftian ber Bierte marf fogleich eine hinreichenbe Befagung in Stralfund, und ftartte durch feinen perfontichen Befnch ben Mnth ber Burger. Ginige Rriegeschiffe, welche Ronig Gigismund von Bolen bem faiierlichen Relbberrn zu Gutfe ichidte, murben von ber banifchen Florte in Grund gebobrt, fint ba ibm nun auch bie Ctabt Libed Die ibrigen abicbing, fo batte ber faiferliche Generaliffimue gur See nicht einmal Schiffe genug, ben hafen einer einzigen Stadt einzufchließeif.

Dichte fceint abenteuerlicher gu fenn, ale einen Geeplas, ber aufe Bortrefflichfte befeftigt mar, erobern gu wollen, ohne feinen Safen binguichließen. Ballenftein, ber noch nie einen Biberftant erfahren .. mollte nun auch bie Ratur überwinden und bas Unmögliche beffegen. Stralfund, von ber Seefeite frei, fuhr ungehindert fort, fich mit Lebensmitteln gn verfeben, und mit neuen Ernppen gu verftarten; nichts teftoweniger umgingelte es Ballen ftein zu gante, und fucte burch brablerifche Drobungen ben Dangel grundlicherer Mittel ju erfegen." "Ich will," fagte er, bliefe Ctabt megnehmen, und mare fie mit Retfen an ben Simmel gebinnben." Der Raifer felbit, welcher eine Unternebe mung bereuen mochte, wovon er fich feinen ruhmlichen Musgang . perfprach, ergriff mit Begierbe bie icheinbare Unterwurfigfeit und einige annehmliche Erbietungen ber Straffunber; feinem General ben Abjug von ber Stadt gu befehlen, Ballenftein verachtete Diefen Befehl und fuhr fort; ben Belagerten burch unablaffige

Sturme gugnfegen. Da bie banifche Befagung icon fart geichmolten, ber leberreft ber raftlofen Arbeit nicht gemachfen mar, und ber Ronig fich außer Ctant befant, eine großere Anzabl von Ernppen an biefe Ctabt gu magen, jo marf fich Stralfund, mit Chriftians Genebmigung, bem Ronig von Schweben in Die Urme. Der banifche Commanbant verließ bie Reftung, um einem fcmebifden Blag gu maden, ber fie mit Dem gludlichften Erfolge veribeibigte. Ballenfteine Glud icheiterte por biefer Stabt, und jum eriten Dale erlebte fein Stole Die Rrantung, nach mehreren verlorenen Mongten, uach einem Berlufte von gwolftaufend Tobten, feinem Borbaben gu entfagen. Aber Die Rothwendigfeit, in welche er biefe Ctabt gefest batte, ben ichwebifden Schus angurufen, veranlagte ein enges Bunbnig grifden Guitav Abolub und Stralfund, meldes in ber Bolge ben Gintritt ber Schweben in Dentichland nicht menia erfeichterte.

Bis bierber batte bas Glud bie Baffen ber Piane und bee Raifere begleitet, und Chriftian ber Bierte, in Deutschland übermunten, mußte fich in feinen Infeln verbergen; aber Die Ditfee feste Diefen Groberungen eine Grange. Der Abgang ber Schiffe binberte nicht nur, ben Ronia weiter gu verfolgen . fonbern feste auch ben Gieger noch in Gefahr, Die geurachten Eroberungen gu verlieren. Am meiften batte man von ber Bereinianna beiber norbifden Monarden gu fürchten, welche es, wenn ne Beftand batte, bem Raifer und feinem Gelbberrn unmöglich machte, auf ber Oftfee eine Rolle gu fpielen, ober gar eint Landung in Schweben ju thun. Gelang es aber, Die Cache Diefer beiben Buriten gu trennen und fich ber Freundichaft bes banifden Ronigs insbesonbere ju verfichern, fo fonnte man bie einzelne fcmebifche Dacht befto leichter, ju übermaltigen boffen. Burcht por Ginmifchung frember Dachte, aufrühreritde Bemegungen ber Protestanten in feinen eigenen Staaten, Die ungebeuern Roften bes bieber gejührten Rriege, und noch mehr ber Sturm, ben man im gangen protestantifden Deutschland im Begriff mar gu erregen, fimmten bas Gemuth bes Ralfere gum Grieben, und aus gang entgegengefesten Brunten beeiferte fic fein Relbberr, Diefen Bunid zu erfullen. Beit entiernt, einen Brieben an munichen, ber ibn aus bem Mittagegalange ber Grohe

und Gemalt in die Dunfelheit Des Brivatftandes hermutefftutgte, wollte er nur ben Schauplab bes Arfege verandern, und burch biefen einfeitigen Brieben die Bernetrung verlängern. Die Brenntichaft Danemarts, beffen Nachbar er als herzog von Medlenburg geworben, war ibm far feine weit aussehenden firmeurfe febr veichtig, und er beschof, selbt mit hintanfepung ber Bortvelle feines herrir, fich biefen Monarchen zu vervflichten.

Ghriftian ber Bierte batte fich in bem Bertrage von Rovenbagen verbindlich gemacht, obne Bngiebung Comebens feinen einfeitigen Frieden mit bem Raifer gu fchliegen. Deffen ningeachtet murbe ber Untrag, ben ibm Batlenftelm that, mit Bereitwilligfeit angenommen. Inf einem Congreg ju Pubed (1629), von welchem Ballenftein bie fcwebifchen Gefanbten, Die für Redlenburg gu intercebiren famen, mit ausstnbirter Beringfcanng abwies, mutben con faiferlicher Geite alle ben Danen meggenommenen ganter gurudgegeben. Man leate bem Ronig auf, fich in bie Angelegenheiten Deutschlands fernerbin nicht weiter einzumengen, ale ibm ber Rame eines Berzone von Solftein geftattete, fich ber nieberbentiden Stifter unter feinem Mamen mehr angumaffen und Die medlenburgifden Bergoge ibrem Schicffal zu überlaffen. Chriftian felbft batte biefe beiben Rurften in ten Rrieg mit bem Raifer vermidelt; fest opferte er ile auf, um fich ben Hanber ihrer Staaten gu verpflichten. Unter ben Bewegarunten, melde ibn jum Rrieg gegen ben Raifer velanlaften, mar bie Bleberberftellung bee Rurfurften bon ber Bfall, feines Bermanbten, nicht ber unerheblichfte gemefen auch biefes Burften murbe in bem Lubeder Frieben mit feiner Enfbe gebacht, und in einem Artitel befielbeit fogar bie Rechtmanlafeit ter baverifden Rurmurbe eingeftanben. Dit jo menig Ribm trat Chriftian ber Bierte vom Schanplage.

3um geeiten Male batte Gerbin nie jest bie Aube Deutstelands in Gniren, unt es ftand utr bei ihm, ben Frieben mit Danemarf in einen allgemeinen zu verwantelen. Ind allen Wegenden Deutschands ichaftet ihm bas Jammiern ber Unglichtlichten engegen, bie, mur bas Ente bere Draugfale fieben; bie Graugfelter Goldaten, bie Dabfinde feiner Beitherren hatten alle Grangen überfliegen. Deutschand, ben ben verzuftlenden Schnehmen Annufelte nure Gerflein bei en Beraum fowerig, ein ben

fdredlichern Deerichagren Silln's und Ballenfteine burds jogen, lag ericopft, blutent, verobet und fenigte nach Erbolung? Dachtig mar ber Bunfch bee Friedene bet allen Stanben bee Reiche, machtig felbit bet bem Raffer, ber, in Deritalien mit Franfreich in Rrieg vermidelt, burch ben bieberigen in Deutsche land entfraftet und por beit Rechnungen bange mar, bie feiner warteten. Aber ungludlicherweife miberfrachen fich bie Bebingungen, unter welchen beite Religioneparteien bas Comert in bie Scheibe fteden wollten. Die Ratholifden moliten mit Bortheil aus Diefem Rriege geben ? Die Broteftauten wollten nicht ichlimmer barane geben - ber Raifer, anftatt beibe Ibeile mit. finger Maniaung gn vereinigen, nabm Bartei; und fo fturgte Deutschland aufe Rene in Die Schreden eines entjeplichen Rriend: -. Schon feit Gubigung ber bobmiiden Unruben batte Werbie want bie Wegenreformation in feinen Groftaaten angefangent. wobei ieboch ane Rudficht gegen einige evangelifche Stante mit Maßigung verfahren wurbe. Aber Die Gicae, welche feine Relbe: berren in Rieberbeutschland erfochten, machten ibm Duth, allen bieberigen Brang abzumerfen. Muen Broteftanten in feinen. Grblantern murbe, biejem Entichluffe gemaß, angefundigt . ente weber ibrer Religion ober ibrem Baterlanbe gu entfagen - eine bittere, fcredliche Babl, welche bie fürchferlichften Emporungen unter ben Lanblenten in Cofterreich erregte. In ben pfalgifchen. Landen murbe gleich nach Bertreibung Friedriche bee Gun je. ben ber reformirte Gotteeblienft aufgehoben , und bie Lebrer biefer-Religion von ber boben. Schule gu Beibelberg vertrieben. ? mebn. Diefe Reuerungen maren nur tas Borfpiel gu großern. Mui e'nem Rurfürftenconvent gu Dubtbaufen forberten bie Rathos lifen ben Raifer aut, alle, feit bem Beligionefrieben gu Ungeburg von ben Broteftanten eingezogenen Ergbiethumer, Biethumer, mittelbare und unmittelbare Abteien und Rlofter mieber an Die fatholijde Rirde gurudgubringen, und baburch bie fatholie ichen Stante für bie Berfufte und Bebrudungen au entichabigen welche fie in bem bieberigen Rriege erlitten batten. Bei einem io ftreng fatholiften Burften, wie es Ferbinant mar, fonnte ein folder Wint nicht gur Grbe fallen; aber noch, fchien es, ibnt ju frub, bas gange proteftantifde Deutschland burch einen fo entideibenben Schritt gu emporen. Rein einziger protestantlichen

Burft war, bem bieje Burudforberung ber geiftlichen Stifter nicht einen Theil feiner ganbe nabm. Bo man bie Ginfunfte berfelben auch nicht gang zu weltlichen Bweden bestimmt batte, batte man fie jum Rugen ber protestantifchen Rirche vermenbet. Debcere Gurften bantten' biefen Ermerbungen einen großen Shell ihrer Ginfunfte und Dacht. Alle phne Unterfchied mußten burch Die Burudforterung berfelben in Mufrubr gebracht werben. Der Religionefriete fprach ibnen bas Recht an biefe Stifter nicht ab. obgleich er es eben fo menig aufer 3meifel fente. Aber ein langer, bei Bielen faft ein Sabrbunbert langer Befit, bae Stillichweigen von vier bieberigen Raifern, bas Gefes ber Billige feit, welches ibnen an ben Stiftungen ibrer Boraftern einen gleichen Untbeil mit ben Ratholifden gufprach, fonnte ale ein pollaultiger Grund bes Rechte bon ibnen angeführt werben. Auger bem wirflichen Berluft, ben fie burch Burudgabe biefer Stifter an ihrer Dacht und Gerichtsbarfeit erlitten, auffer ben unüberieblichen Bermirrungen, melde bie Rolge bavon fenn muften, mar bies fein geringer Rachtbeil fur fie, baf ble wiebereingefenten fatbolifden Bifcofe bie, fatbolifche Bartel auf bem Reichstage mit eben fo viel neuen Stimmen verftarfen follten. Co empfindliche Berlufte auf Geiten ber Evangelifchen liefen bem Raifer Die beitiafte Biberfenting befurchten, und ebe ban Refeabfener in Deutschland gebampft mar, mollte er eine gante." in ihrer Bereinigung furchtbare Partei, melde an bem Rurfürften pon Cachien eine machtlae Stute batte, nicht jur Unreit gegen fich reigen. Er verfucte es alfo vorerft im Rleinen .. um ju erfahren, wie man es im Großen aufnehmen murbe. Ginige Reicheftabte in Dertentichland und ber Bergog von Burtemberg erhielten Manbate: verichiebene folder eingezogenen Stifter bergiteaugeben;

Die Lage ber Umfande in Sachfen ließ ibn bort noch einige ichnere Berinde magen. In ben Bisthumern Ragbedurg und Dalberftabe batten bie broteffautischen Comberen feinen Anftand genommen, Bifchofe von ibrer Befigion aufguftellen. Beite Blackbumer, bie Giabt Ragbedurg allein ausgenommen, hatten Ballenftenische Trupben fest überichwermmt. Butallgereite war halberftabet burch ben Tob bes Amminifratore, Gergod Britikar von Braunfeitenberich, bes frinfill Wachberge burch bei Ben in bei Ben in bei bei Berinfill Bachberger burch

Enblid, ale ber Lubeder. Friebe ben Raifer von Geiten Danemarte außer aller Furcht gefett batte, bie Broteftanten in Deutschland ganglich barnieberguliegen fcbienen, bie Forberingen ber Lique aber immer lauter und bringenber murten, unterzeichnete Werbinand bas turch fo viel linglud berüchtigte Reftitutioneebict (1629), nachbem er es vorber febem ber bier fatholifden Rurfurften gur Genehmigung vorgelegt batte. 3m bem Gingange fpricht er fich bas Recht zu, ben Ginn bee Religionefriebens, beffen ungleiche Deutung ju allen bieberigen Brrungen Unlag gegeben, vermitteift faiferlicher Dachtrollfommenbeit an erflaren unt ale oberfter Schiebemann und Richter mifchen beibe ftreitente Barteien ju treten. Diefes Recht grumbete er auf bie Obiervans feiner Borfabren und auf bie ebemale gefchebene Ginmilligung felbft proteftantifcher Ctante. Rurfachfen batte bem Raifer mirflich biefee Retht gugeftanten; lest eraab es fich, wie großen Schaten tiefer Gof burch feine Aubanglichfeit au Defterreich ber proteftantifchen Cache gugefügt batte. Benn aber ber Buchftabe bee Religionefriebene mirflich einer ungleichen Auslegung unterworfen mar, wie ber ein Sabrbunbert lange Bwift beiber Religionevarteien es genugfam bezeugte, fo founte boch auf feine Beife ber Raifer, ber entweber ein tatbolifcher ober ein protestantifder Reichefürft und alfo felbft Bartei mar, amifden fatholifden und proteftantifden Ctanben einen Religioneftreit enticheiben - obne ben mefentlichen Artitel bes Religionefriebens gu verlegen. Er fonnte in feiner eigenen Cache nicht Richter febn, obne Die Freibeit Des beutiden Reiche in einen leeren Chall zu bermanteln.

Und nut in Kraft biefe angemaßten Recht ben Religionstrieben auszulegen, gab Ferdbinand bie Miliopedungs baf jebe nach bem Patinu biefe Briebens von ben Broebenuten gefichene Einziebung sowehl mittelbarer alle unmittelbarer Eitzelem Simt beiter Briebens purweberlane mut ble eine Briebungs beifelben miberteilen fen. Er gab ferner bie Ansteilung: Das ber Beitigsonöfelde feinem latbelijften Kündeberrur auflegt, weber Beitigsonöfelde feinem Latbelijften Kündeberrur auflegt, was eine Bantiffen Untertigen einem Latbelijften Kündeberrur auflegt, weber Beitigsonöfelde feinem Abgig auf feinem Kanden zu berülligen. Diefem Auben auf feinem Kanden au bervilligen. Diefem Ausbrucke gerich werte allem unterdimähligen Beitabeftanden ehne Unterfiches beit Etrafe des Beitabebtanute anbefolden, biefeb auszehte Wie an die fasseilichen Geministären muserziglich berausgugeben.

Bidt weniger ale zwei Grabistbumer unt zwolf Bietbumer ftanben auf ber Lifte; außer biefen eine unüberfebliche Angabl von Rloftern, welche bie Broteftanten fich jugeeignet batten. Diefes Epiet war ein Dunerichiag fur bas nange protestangifche Deutschland : fdredlich fcon an fich felbft burch bat brad es wirflich nabm, ichredlicher noch burch bae, was to fur bie 30. funit befurchten lieb, und moron man es nur ale einen Borlaufer betrachtete. Best faben es bie Broteftanten ale ausgemacht an. bag ber Untergang ihrer Religion von bem Raifer und ber fatholifchen Lique befchloffen fen; unt bag ber Untergang bene icher Breibeit ibr valb nachfolgen merbe. Auf feine Begeifenitellung murbe gegebret, Die Commingrien murben ernaunt und eine Urmee gufammengezogen ; ihnen Geborfam gu verichaffen, Die Angeburg, mo ber Friede geftbloffen worben, machte man ben Anfana; Die Stadt mufte unter bie Gerichtsbarfeit ibres Bifcofe guridtreten, und feche protestantifche Rirchen murben. barin gefchloffen. Gbenfo mußte ber bergog von Burtembera feine Riofter berausgeben. Diefer Ernft ichredte alle evangelifchen Reichoftanbe auf, aber ohne fie gu einem thatigen Biberftanbe begeiftern ju fonnen. Die Burcht vor bes Ralfere Dacht wirfte gu machtig; icon fing ein großer Theil an, fich zur Rachgiebigfeit ju neigen. Die hoffnung, auf einem friedlichen Bege en Grfullung ibres Bunfches ju gelangen, bembg befregen bie Ratholifden, mit Boliftredung tee Grices noch ein Jahr lang 211 . 20gern . und bled rettete bie Broteftanten: Gbe Diefe Brift

um mar, hatte bas Glud ber ichwebischen Baffen bie gange Beftalt ber Dinge veranbert,

Auf einer Aurfürftenverfammlung gu Regensburg, melder Berbinand in Berfon beimobnte (1630), follte nun mit allem Ernft an ber ganglichen Beruhigung Teutschlands und an Bebung aller Befchwerben gearbeitet werben. Diefe maren von Geiten ber Ratholifden nicht viel geringer, ale von Geiten ber Grangelifden, fo febr and Berbinant nich überrebete, alle Ditglieder ber Ligne burch bas Reftitutionsebict, und ben Anführer berfelben burch Ertheilung ber Anrwurbe und burch Ginraumung bes größten Theile ber pfalgifchen Lante fich verpflichtet au baben Das gute Berftanbuiß zwifchen bem Raifer und ben Gurften ber Lique batte feit Ballenfteine Erfcbeinen unenblich gelitten. Bewohnt, ben Wefengeber in Deutschland ju fvielen,. und felbft uber bas Schidfal, bes Raifers ju gebieten, fab fich ber ftolge Rurfürft von Bayern burch ben faiferlichen Gelbberen anf einmal entbebriich gemacht; .. und feine gange bioberige Bichtigfeit gun gleich mit bem Unfebn ber Lique verfcwunden. Gin Unberer trat jest auf, bie Fruchte feiner Giege ju ernten und alle feine vergangenen Dienfte in Bergeffenbeit zu fturgen. Der übermuthiae Charafter bee Bergoge von Friedlant, beffen fuffefter Eriumph war, bem Unfebn ber gurften Bohn ju fprechen und ber Autoritat feines herrn eine verhafte Ausbebnung zu geben, irug nicht wenig bagu bei, Die Empfindlichfeit bes Aurfürften qu bermehren. Ungufrieben mit bem Raifer und voll Diftrauen gegen feine Befinnungen, batte er fich in ein Bunbnif mit Franfreich eingelaffen, beffen fich auch bie übrigen Burften ber Ligne perbachtig machten. Die Furcht vor ben Berarofermasplanen bes Raifers, ber Unwille über bie gegenwartigen fcreienben llebel, hatte bei biefen jebes Gefühl ber Dantbarfeit erftidt. Ballenfteine Grpreffungen maren bis jum Unerträglichen gegangen. Brantenburg gab ben erlittenen Schaben auf grangia: Bommern auf gebn; Beffen auf fieben Dillionen an. Die lebrigen nach Berbaltnif. Allgemein, nachbrudlich, beftig mar bas Beidrei um Gulfe, umfonft alle Wegenvorftellungen, fein Unterfcbieb mifden Ratholifen und Protestanten, Alles über Diefen Bunft unr eine einzige Stimme. Mit Blnten von Bittfdriften, alle wiber Ballenftein gerichtet, fturmte man auf ben erfchrodenen

Raifer ein, und erfchütterte fein Onatubelligieren Beidreifungen ber erfitieren Grantliballigieren. Berbin new fein Barbar. Benn auch nicht unschulbig an ben Abfeter lichkeiten, bie fein Rame in Teutschland verabte, boch unbefannt nie bem liebermaße berfelben, befann er fich nicht lauge, ben Arbertungen ber Buttlen zu willfahren, ind ben felnen im Belbe fiebenben Beeren fogleich achtgebraufen Mann Reiereri abytenden. Alle biefe Arnpvenehminderung gescha, frühren fich bie Schweben schon leichget zu ihrem Einnwarft in Dentschland, und ber größte Abeil ber entaffenen Taiferlichen Soldaten eilte unter ihre Rabner.

Diefe Rachgiebigfeit Ferbinante biente nur bagn,- ben Rurfürften von Bavern ju fühnern Forberungen gu ermintern. Der Teinneb über bas Anfebn bee Raifere war unvolltommen, io lange ber Bergog von Friedland bas oberfte Commando bebielt Comer rachten fich jest bie Furften an bem Uebermnthe Dieies Welbberrn, ben fie alle obne Untericbieb batten fublen muffen. Die Abfehung beffelben murbe baber von bem gangen Rurfurftencollegium, felbft von ben Graniern, mit einer Ginftimmigfeit und Dite geforbert, Die ben Raifer in Erftaunen fente. Aber felbft- biefe Ginftimmiafeit, biefe Beftiafeit; mit melder Die Reiter tee Raifere auf Ballenfteine Abfenna brangen, mußte ibn- von ber Bichtigfeit blefes Dienere ubergengen. Ballenftein, bon ben Rabglen unterrichtet, melde in Regensburg gegen ibn gefchmietet murben, verabfaumte nichts. bem Raifer über Die mabren Abfichten bes Rurfurften von Bapern Die Ungen an öffnen. Er ericbien felbft in Regenoburg, aber mit einem Brunte, ber felbft ben Raifer' verbunfelte und bem baß feiner Gegner nur neue Rabrung gab.

Lange Beil fonnte der Kaifer fich nicht entifdließen. Schmerzlieb war bas Opfer, bas mant von ihm ferbette. Seine gange Ueber-legenbeit batte er bem, derzog von Brieblahd in halten; er fühlte, reie viel er hingab, wenn er ihn bem Saffe ber Kurten aufwiferte. Iber zum Unglied bedurfte er gerabe jest ten guten Billen ber Kurtuften. Er ging bamit nun, feinem Sophen Bervinnand, erwählten Robing von Ungarn, ble Nachfolge im Reiche guguremben, wogli ibm bie Gimeiligung Maximilland unentbertieb nur. Dies Angelegandeit von ibm bie bringentebe, amb

er ichente fich nicht, feinen wichtigften Diener anfzuopfern, um ben Aurfürften von Bayern zu verpflichten.

Auf eben. biefem Rurfurftentage ju Regensburg befanten fich auch Abgeordnete aus Franfreich, bevollmachtigt, einen Rrieg. beigulegen, ber fich zwifchen bem Raifer und ibrem Berrit-in Italien zu entzunden brobte. Bergog Binceng bon Mantna und Montferrat mar gestorben, ohne Rinter ju binterlaffen. Gein nachfter Muvermaubter, Rarl Bergog von Revere, batte fogleich von biefer Erbichaft Befig genommen, obne bem Raifer, ale oberftem Lehnsberru biefer Fürftenthumer, Die foulbige Bflicht ju ermeifen. Muf frangonichen und venetianifchen Beiftand geftust, bebarrte er auf feiner Beigerung, biefe Lauber bis zur Enticheibung feines-Rechts in bie Bante ber faiferlichen Commiffarien gu übergeben. Gerbinant, in Feuer gefest von ben Spaniern, benen, ale Befigern von Mailand, Die nabe Rachbaricaft eines frangofifchen Bafallen außerft betenflich und bie Welegenheit willfommen mar, mit Gulfe bes Raifere Groberungen in biefem Theile Staliens gu machen, griff gu ben Baffen, Aller Wegenbemübungen Bapft Urban's bes Achten ungeachtet, ber ben Rrieg angftlich von biefen Gegenben gu entfernen fuchte, icbidte er eine bentiche Urmee über bie Alpen, beren unerwartete Ericheinung alle italienischen Staaten in Schreden feste. Geine Baffen maren flegreich burch gang Deutschland, ale bies in Stalien gefchab, und bie Alles vergroßernbe Furcht glaubte nun, Die alten Entwurfe Defterreiche gur Universalmonarchie auf einmal wieber aufleben gu feben. Die Schreden bes beutichen Rriege verbreiteten fich nun auch über bie gefegneten Fluren, welche ber Bo burchftromt; Die Stadt Mantug murbe mit Sturm erobert; und alles Lant umber mußte bie vermuftenbe Wegenwart gefetlofer Schagren empfinden. Bu ben Bermunfdungen, welche weit und breit burch gang Deutschland wiber ben Raifer erfchallten, gefellten fich nunmehr auch bie Fluche Staliens, und im Conclave felbft fliegen von jest an ftille Bunfche fur bas Glud ber proteftantifchen Baffen gum Simmel.

Abgefchredt durch ben allgemeinen Saß; welchen biefer itatienifibe Belbyug ibm gnegegen, und burch end bringenbe Antiegen ber Aufürften ermbet, bie rad Gefuch ber fraugöfifden. Minifter mit Eifer unterftubten, gab ber Kaffer ben Borfchfagen Granfreiche Behor, und verfurach tem neuen Bergog von Mantun bie Belebnung.

Diefer wichtige Dieuft von Geiten Bayerne mar von fransonifder Geite einen Gegentienft merth. Die Goliefung bee Fractate agb ben Bevollmachtigten Richelien's eine gemunichte Gelegenheit, ben Raifer mabrent ibrer Mumefenbeit zu Regentsburg mit ben gefährlichften Intriguen gu umfpinnen, ble mife veranugten gurften ber Ligne immer mehr gegen ibn an reigen, und alle Berbandlungen biefes Anrfürftentages jum :Rachtbeile bes Raifere gu leiten. Bu biefem Gefchafte batte fich Richellen in ter Berfon bes Capucinere Bater Jofeph, ber bem Gefanbten ale ein gang unverbachtiger Begleiter an bie Ceite gegeben mar. ein ereffliches Berfzeug anberlefen. Gine feiner erften Infructionen mar, Die Abfepung Ballenfteine mit Gifer gu betreiben. Dit bem General, ber fle jum Gieg geführt batte, berforen bie öfterreichifchen Armeen ben großten Theil ibrer Starfe: gange heere tonnten ben Berluft biefes einzigen Mannes nicht erfeinen Gin Samptftreich ber Bolitif mar es alfo, ju eben ber Beie, mo ein fiegreicher Ronig; unumidranfter herr feiner Rriegeopera tionen, fich gegen ben Raifer ruftete, ben einzigen Belbberrn. ber ibm au Rriegderfahrung und an Anfeben gleich mar, von ber Gripe ber faiferlichen Armeen weggureipen., Bater 30. fenb, mit bem Rurfurften von Babern einverftauben, unternabm es, bie tluentichloffenbeit bes Raifere ju beffegen, ber von ben Spaniern und tem gangen Rurfurftenrathe wie belagert mar Ge murbe gut gethan fenn, meinte er, ben gurften in biefem Gride qu Gefallen gu-leben, um befto eber gu ber romifchen Ronigorabl feines Cobnet ibre Stimme ju erhalten. Burbe nur biefer Cturm erft vorüber febn, fo fanbe fich Ballenftein' alebaun fonell genug mieter, um feinen vorigen Blat leingn. nehmen." - Der liftige Capuciner mar feines Manues ;u gemiß, um bei biefem Troftgrunde etwas ju magen.

Die Stimme, eines Monche mar fur, Berdinant ben Bivelten bie Stimme Gettel. "Richts auf Erfen," freie gene beigebrater, mer ibm feitiger, als ein priefterliches haupt. Geschäthe es, pflegte er eit, ju fagen, baß ein Engel und ein Orbensmann zu Giner Beit und an Einem Ort ibm begegetern, be wurde ber Orbensmann bie erfte umb ber Engel

Die gvelte Berbeugung von ihm erhalten." Watlenfteine Uf-

Bum Dant fur biefes fromme Bertrauen grbeitete ibm Der Capneiner- mit folder Gefchieflichfeit in Begensburg entgegen, Daß feine Bemubungen, bem Ronige von Ungarn Die romifche Roniasmurbe zu verfchaffen, ganglich miflangen. In einem cigenen Artifel bes eben gefchloffenen Bertrage batten fich bie frangoffe ichen Minifter im Namen biefer Rrone verbindlich gemacht, gegen alle Beinde bes Raifere bie vollfommenfte Meutralität au beobachten - mabrent bag Richelien mit bem Ronige von Echweben bereite in Tractaten ftant, ibn jum Rrieg aufmunterte und ibm Die Miliang feines Beren aufbrang. Much nabm er tiefe Luge burud. fobalt fie ibre Birfung gethan batte, und Bater 30ferb munte in einem Rlofter Die Bermegenbeit buffen, feine Bollmacht überichritten qu baben. Bu fpat murbe Gerbinant gemabr, wie febr man feiner gefvottet batte. Gin feblechter Gas puciner," borte man ibn fagen, "bat mich burch feinen Rofenfrang eutwaffnet, und nicht meniger als feche Anrhute in feine enge Capute geichoben."

Betrig und Bift erlumybirten also über biefen Raifer ju einer Beit, wo man ibn in Teutschand alludchtig glanbe und voor es durch seine Baffen virklich var. Um füngschausent Mann armer, armer inn einen Gelberen ber ibn ben Bertug eines Geres erseht, verließe er Begeneburg, ohne ben Bunfch erfallt zu seben, um bestemblien er alle biese Opfer brachte. We in bie Schweden im gelbe schiegen, batten ibn Maris mitfan von Baver um batter Joseph impelier verundee. Muf eben biefer merkwurdigen Bersammlung zu Negensburg wurde ber Keigs mit Schweden entschieden um ber in Mantna geenbigt. Bruchtos haten, sich auf benfelben bie farften für bie Geragge von Wedlenburg bei dem Kalfer Verreenbet, englische Gefandt eben in Westenburg bei dem Kalfer berreenbet, englische Gefandt eben fo kieften für bie Geragen von Wedlenburg bei dem Kalfer Verreenbet, englische Gefandte eben so kieden die gestellt gebersche gefendet in be betragten bei bei garften für ben Pfutzgegrein Kriederich gebeilet.

Ballenftein date über eine Amne von beinafe hundertanften Kann zu gesteten, von denen et angebete zwerde, als das Urtheil der Abfemm ibm verfündigt verben follte. Die melften Officiere waren seine Geftobie, seine Binke Aushprücke des Schiffals für den gemeinen Soldaren. Geftagenlos vor fein Sbrgeig, unbeugsam fein Stofy, fein gebleterifcher Beift nicht jabig, eine, Kranfung ungerochen un erdulben. Ein Augenblied Gilte ibn jest von ber Tulle ber Gewart in bas Richtes bes Britanfantes berunterfturgen. Gine solchen micht viel weniger Kunft zu beften, als es gefofter hatte, fie bem Richter zu entrigen. Auch batte man bespregen bie Borfich gebrandte, grei vom Wallen feit ist genueften Breunden zu Ucherbringern biefer ichtiummen Borichaft zu währen, welche burch bie fcontedichaftesten Bruther und bei fcontedichaftesten Bruther und bei fcontedichaftesten Bruther und bei fcontedichaftesten Bruther und bei fcontedichaftesten Bruther ungen ber sorbauernden faiferlichen Gnabe so febr als madlich gemildert werden felter.

Ballenftein mußte laugft ben gangen Inbalt ibrer Geubung, ale bie Abgefanbten bes Raifere ibm vor bie Mugen traten. Er batte Beit gebabt, fich ju fammeln, und fein Weficht zeigte Beiterfeit, mabrent tag Comers und Buth in feinem Bufen fturmten. Aber er batte beichloffen, ju geborchen. Diefer Urtheilefpruch überrafchte ibn, ebe gu einem fubnen Schritte Die Umftanbe reif und Die Anftalten fertig maren. Geine meitlaufigen Guter maren in Bobmen und Dabren gerftreut; burch Einziebung berfelben fonnte ber Raifer ibm ben Rerven feiner Racht gerichneiben. Bon ber Bufnuft erwartete er Bennathunna. und in Diefer Soffnung bestarften ibn bie Prophegeiungen eines italienifden Aftrologen, ber biefen ungebanbigten Beift, gleich einem Rugben, am Gangelbaube fubrte, Geni, fo bien er, batte es in ben Sternen gelefen, bag bie glanzenbe Laufbabn feines herrn noch lange nicht geenbigt fen, bag ibm bie Bufnnft noch ein ichimmerntes Glud aufbewahre. Dan brauchte bie Sterne nicht an bemuben, um mit Bahriceinlichfeit vorberguiggen, bağ ein Beind mie Guftav Abolph einen General wie Balfenftein nicht lauge entbebrlich laffen murbe.

"Der Raffer ift verraten," anwertete Ballenftein ben Defanten; ich bedaure ibn, aber ich vergeb ihm. Ge ift flar, bag ibn ber bodfahrende Sinn bed Bapern bom in irt. Brarthut mir's neche, bag er mich mit so venigem Biberstande bingeben hat, aber ich will geforden. Die Abgespehreten entließ er fürstlich beschente, und ben Kaifer ersuchte er in einem bemitistigen Schreiben, ibn seiner Gunft nicht zu berauben und ert ben errorbenen Burten zu schreiben. Allgemein mar baf

Murren, ber Attmee, ale die Abfegung ibre Gelbberen befannt wurde, und ber beste Ibelleiner-Offigiere trat sogleich aus bem laiferlichen Dieuft. Biele folgten ibm auf feine Guter nach Bobmen und Mahren; andere seffelte er burch beträchtliche Benifinen, unt fich ihrer bei Gelegenbeit sogleich bebienen gut febnuen.

Gein Blan war nichts weniger ale Rnbe, ba er in Die Stille bes Brivatftanbes jurudtrat. Der Bomp eines Ronigs nmaab ibn in tiefer Ginfamfeit, nub fcbien bem Urtheilefpruche feiner Erniedrigung bobn jut fprechen. Geche Bforten führten ju bem Balafte, ben er in Brag bewohnte, und bunbert Baufer mußten niebergeriffen werben, um bem Echloghofe Raum gu machen. Mehnliche Balafte murben auf feinen übrigen gablreichen Gutern erbaut. Cavaliere aus ben ebelften Sanfern metteiferten um bie Chre, ibn ju bebienen, und man fab faiferliche Rammerberren ben golbenen Schluffel jurudgeben, nu bei Ballenftein eben biefes Mint zu befleiben. Er bielt fechzig Bagen, Die von ben trefflichften Meiftern nuterrichtet murten; fein Borgimmer murbe ftete burch funfgig Trabanten bewacht. Geine gewobnliche Tafel mar nie unter bunbert Gangen, fein Saushofmeifter eine vornehme Ctanbesperfon. Reiste er über Land, fo murbe ibm Gerathe und Gefolge auf bunbert feche und vierfpannigen Bagen nachgefahren; in fedzig Carroffen mit funfzig Banbpferben folgte ibm fein Gof. Die Bracht ber Livereien, ber Glang ber Ganivage und ber Schmud ber Bimmer mar bem übrigen Mufmante gemäß. Ceche Barone und eben fo viele Ritter mußten beftanbig feine Berfon umgeben, um jeben Bint gu vollgieben - amolf Batrouillen Die Runte um feinen Balaft machen, um feben garm abzuhalten. Gein immer arbeitenter Ropf brauchte Stille; fein Geraffel ber Bagen burfte feiner Bobung nabe fommen, und Die Stragen murben nicht felten burch Retten gefperrt, Stunun, wie bie Bugange gu ibm, war auch fein Umgang. Finfter, verichloffen, unergrundlich, fparte er feine Borte mehr ale feine Gefchente, und bas Benige, mas er fprad, murbe mit einem mibrigen Ton ausgestoßen. Er lachte niemals, und ben Berfubrungen ber Ginne miberftant bie Ralte feines Bluis. Immer geschäftig und von großen Entwurfen bewegi, enifagte er allen feeren Berftreuungen, moburd Anbere bas foutbare

Leben vergeuben. Einen burch gang Guroba ausgebreiteten Briefrechfel beforgte er felbit; bie meiften Auffage fcprieb er mit eigener Sonn intere, nm ber Werischwiegenheit Anderer fo wenig als möglich anzuvertrauen. Er ner von großer Statur and bager, von gebilicher Gefichtsfarte, röblicher inngen Saaren, feitnen, aber funteinen Augen. Gin furchtbarer, zuruck-idrockenber Ernift faft auf feiner Stirn, und nur bas tiebermaßieine Belohnungen sonne bie gitternbe Schaar feiner Dienet ichbatten.

In biefer brabferifden Duntelheit erwartete Ballen fie in fille, boch nicht mibig; feine glangente Ennibe und ber Raubalgebenten Jag; kabl lief ibn Gu fan Abolphs reifenber Siegeelauf ein Borgeinhl beffelben geniegen. Bon feinen boch flegenden Nanen ward fein einiger aufgegeen; ber lunkant bed galferd batte feiner Greet, von einem laftigen Jügge befreit. Der bliebenbe Schimmer feines Betwaitebend verriete ben folgen Schwung feiner Entwirt, und verichtenberiffe, wie ein Bonton, fiben er bie Gitter feiner Deffnung ichon unter feine gewiffen Beffpungar gu gablen.

... Dach Ballenfteine Abbantung und Guftav Abolube Banbung mußte ein neuer Genergliffimus aufgeftellt werben : jugleich fcbien es nothig zu fenn, bas bieber getrennte Commanto ber faiferlichen und figniftifchen Ernppen in einer einzigen Sant gu vereinigen. Maximilian von Bavern trachtete nach biefenr wichtigen Boften, ber ibn gin herru bes Raifere machen fonnte; aber eben bies bewog Lettern, fich fur bem Ronig von Unagen, feinen alteften Cobn, barnm gu bewerben. Enbifch. um beibe Competenten ju entfernen und feinen Theil gang umbefriedigt an laffen, übergab man bas Commanto bem ligniftifchen General Tilly, ber nunmehr ben baperifden Dienft gegen ben ofterreichifden vertaufchte." Die Armeen, welche Ferbinanb auf beutichem Boben fteben batte, beliefen fich, nach Abgang ber Ballenfteinifchen Truppen, auf etwa vierzigtaufend Manu; nicht viel ichmacher war bie ligniftifche Rriegemacht; beibe burch treffliche Officiere befehligt, burch viele Beloguge geubt und ftola auf eine lange Reibe von Glegen. Dit biefer Dacht glaubte man um fo meniger Urfache ju haben, por ber Unnaberung bes Ronigs, von Schweben in gittern; ba man Bonnnern unb

Dedlenburg inne hatte, Die einzigen Bforten, burch welche er in Dentichland bereinbrechen fonnte.

Rach bem ningludlichen Berfuch bes Ronige von Danemart; Die Brogreffen bes Raifers ju bemmen, mar Guftav Abolob ber eingige Rurft in Gurova, von welchem bie unterffegenbe Greibeit Bertung an hoffen batte, ber einzige angleich, ber burch Die ftarfften politifchen Grunte bagu aufgeforbert; burch erlittene Beleibigungen bain berechtigt, und burch verfonliche Rabigfeften Diefer gewagten Unternehmung gewachfen war. Bichtige Staatsgrunde, welche er mit Danemart gemein batte, batten ibn, fcon por bem Musbruche bes Rriegs in Rieberfachfen, bewogen, feine Berfon und feine Beere gur Bertheibigung Dentichlante angubieten; bamale batte ibn ber Ronig von Danemarf gut feinem eigenen Unglude verbrangt. Geit biefer Beit batte ber lebermuth Ballenfteine und ber befpotifche Stole bee Raifere es nicht an Unfforderungen fehlen laffen, bie ibn perfonfich erbiben und ale Ronig beftimmen mußten. Raiferliche Truppen maren bem' polnifchen Ronig Stgiemund gn Gulfe gefchidt worben, um Preufen gegen bie Comeben gu vertheibigen. Dem Ronige, melder fich über biefe Beinbfeligfeit gegen Ballenftein beffagte; wurde gegutwortet: "Der Raifer babe ber Golbaten gu vief. Er muffe feinen auten Freunden bamit ausbelfen," Bon bem Rongreffe mit Danemart ju Lubed hatte eben biefer Ballenftein' bie fcmebifchen Gefanbten mit beleibigenbem Erope abgemiefen, und, ba fie fich baburch nicht fdreden liegen, mit einer Behandlung bebrobt, welche bas Bolferrecht verlente. Berbinand batte Die fcmebifden Blaggen infultiten, unb Depefchen bes Ronige nach Giebenburgen auffangen laffen. Er fubr fort, ben Frieden gwifden Bolen und Schweben gu erichmeren, Die Anmagungen Gigismunds auf ben fcmebifchen Thron in unterftusen, und Guftav Aboloben ben toniglicen Titel in verweigern. Die wiederholteften Begenvorftellungen Gnftane batte er feiner Aufmertfamteit gewurdigt, und neue Beleiblaungen bingugefügt, auftatt bie verlangte Genugthnung für bie alten au feiften.

Co viele verfonliche Aufforberungen, burch bie michtigften Staats und Gewiffensgrunde unterflügt, und verftarft burch bie bringenbften Ginlabungen aus Deutschlaub, nugten auf bad

Gemitt eines Gurften Gindrud machen, ber auf, feine tonigliche Chre besto eilerschichtiger war, je mehr man geneigt fem konner, fie ibm freitig zu machen; ber sich burd ben Aubm, bie Unterbeuden zu beschieben, unendlich geschneichet fand und ben Arieg, als bas eigentliche Clement seines Genies, mit Leibenschaft liebte. Aber ehe ein Baffenstülltand ober Briede mit Polen ibm freie Sante gab, kounte an einen neuen nub gefahrvollen Krieg weit Ernft nicht arbacht werben.

Der Carbinal Richelien batte - bas Berbienft . Diefen Baffenftillftand mit Bolen berbeiguführen. Diefer große Ctaatemann, bas Steuer Enrovens in ber einen Sand, inbem er bie Buth ber Factionen und ben Duntel ber Großen in bem Innern Kranfreiche mit ber anbern barnieberbeugte, perfolgte mitten unter ben Corgen einer fturmifden Staateverwaltung unerichutterlich feinen Blan, Die aumachfenbe Dacht Defterreiche in ihrem ftolgen Laufe gu bemmen. Aber Die Umftanbe, welche ibn umgaben, fetten biefen Gutmurfen nicht geringe Sinderniffe in ber Ansführung entgegen; benn auch bem größten Beifte modite es ungestraft nicht bingeben, ben Wahnbegriffen feiner Beit Gobn gu fprechen. Minifter eines tatholifden Ronias und burch ben Burbur, ben er trug, felbft Surft ber romifchen Rirche, burfte er es jest noch nicht magen, im Bunbniffe mit bem Reinde feiner Rirche öffentlich eine Dacht auguareifen, welche Die Anmagungen ibres Chrgeiges burch ben Ramen ber Religion vor ber Menge gut beiligen gewußt batte. Die Schonung, welche Richelien ben eingeschränften Begriffen feiner Beitgenoffen foulbig mar, forantte feine politifche Thatigfeit auf bie bebutfamen Berfuche ein, binter ber Dede verborgen ju mirten und Die Entwurfe feines erleuchteten Beiftes burd eine frembe Banb Dachbem er fich umfonft bemubt batte, ben an . pollftreden. Brieben Danemarte mit bem Raifer gu binbern, nabm er feine Buffucht ju Guftar Abolph, bem Belben feines Jahrhunderes. Michts murbe gefpart, biefen Ronig gur Entichliegung gu bringen. und ibm jugleich bie Mittel gur Ausführung ju erleichtern. Charnaffe, ein unverbachtiger Unterhandler bes Carbinale, erichien in Bolnifchvreugen, wo Guftar Abolph gegen Sigismund Rrieg fubite, und manberte von einem ber beiben Rouige jum anbern, um einen Baffenftillftanb ober Frieben

mifchen ibnen qu Stanbe zu bringen. Guftan Abolph war langft bagu bereit, und endlid gelang es bem frangofifchen Minifter, auch bem Ronig Cigismund über fein mabres 3in tereffe und bie betrugerifche Bolitif bes Raifere bie Mugen gu offnen. Gin Baffenftillftant murbe auf feche Jahre zwifden beiben Ronigen geschloffen, butch welchen Guftav im Befin aller feiner Eroberungen blieb, und Die lang gewunfchte Greibeit etbielt, feine Baffen gegen ben Raifer zu febren. Der frangofiiche Unterbanbler bot ibm ju biefer Unternehmung bie Alliang feines Ronige und betrachtliche Bulfegelber an, welche nicht gu- verachten maren. Aber Guftav Abolph furchtete nicht obne Girund, fich burch Annehmung berfelben in eine Abbangigfeie von Franfreich ju fegen; Die ibm vielleicht mitten im ganfe feiner Glege Reffeln anlegte, und burch bas Bunbnin mit einer fatbolifden Dacht Dintrauen bei ben Broteftanten zu ermeden. . Co bringend und gerecht biefer Rrieg war, fo vielverfprechenb

waren bie Umftanbe, unter welchen Guftan Abolub ibn unternabnt. Aurchtbar zwar mar ber Dame bes Raifers, unerschopflich feine Bulfequellen, unüberwindlich bieber feine Dacht; jeben Minbern . ale Guftan, murbe ein fo gefahrvolles Gviel gurudgefdredt baben. Buftav überfab alle Binberniffe und Wefabren, melde fich feinem Unternehmen entgegenftellten; aber er fannte ouch bie Mittel, woburch er fie ju benegen boffte, Dicht betrachtlich, aber mobl bisciplinirt mar feine Rriegemacht, burch ein ftrenges Rlima und anbaltenbe Felbzuge abgebartet, in bem polnifchen Rriege jum Gieg gebilbet. Schweben, obgleich arm an Gelb und an Menichen, und burch einen achtjabrigen Rrieg über Bermogen angeftrengt, mar feinem Ronige mit einem Enthufiasmus ergeben, ber ibn bie bereitwilligfte Unterftunung von feinen Reichoftanben boffen ließ. In Deutschland mar ber Rame bee Raifere meniaftene eben io febr gebagt, ale gefürchtet. Die protestantifden Gurften fcbienen nur bie Unfunft eines Befreiere gu erwarten, um bas unleibliche Joch ber Eprannei . abaumperfen und nich öffentlich fur Schweben ju erflaren. Gelbft ben fatholifden Stanten fonnte bie Erfcheinung eines Wegnere nicht unwillfommen fenn', ber bie überwiegenbe Dacht bes Raifers beidranfte. Der erfte Gieg, auf beutfdem Boben erfochten, mußte fur feine Cache enticheibenb fenn, Die noch greifelnben

Fariten jur Erflarung bringen, ben Duth feiner Aubanger ftarfen, ben Bulauf gu feinen gabnen vermehren und gu Bord fenung bes Rrieges reichliche Gulfequellen eröffnen. Sotten aleich bie mebrften bentiden ganter burch bie bisberigen Bebrudungen unenblich gelitten, fo waren boch bie mobibabenben baufeatifchen Stabte bis jest bavon frei geblieben, Die fein Bebenfen tragen fonnten, mit einem freiwilligen manigen Dufer einem allgemeinen Ruin vorzubengen. Aus je mehreren Landern man bie Raiferlichen verjagte, befto mehr mußten ibre Beere fdmelgen, Die nur allein von ben Laubern lebten, in benen fir ftanben. Unzeitige Eruppenverfenbungen nach Stalien und ben Dieberlanden batten obnebin Die Dlacht bes Raifere perminbert: Spanien', burch ben Berluft feiner amerifanifchen Gilberflotte gefdmacht und burch einen ernftlichen Rrieg in ben Dlieberlanben befchaftigt, fonnte ibm menig Unterftubung gemabren. Dagegen machte Groubritannien bem Ronige ton Schweben au betrathte lichen Gubfibien hoffnung, und. Franfreich, welches eben jest mit fich felbft Frieben machte, fam ibm mit ben vortbeilbafteften Anerbietungen bei feiner Unternehmung entgegen,

" Mber Die ficherfte Burgichaft fur ben gludlichen Erfolg feiner Unternehmung fant Guftav Abolph - in fich felbit. Die Rlugbeit erforberte'es, fich aller außerlichen Gulfemittel au verfichern und baburdy fein Unternehmen vor bem Bormurf ber Bermegenbeit in fougen; aus feinem Bufen allein nabm er feine Buverficht und feinen Duth. Guftar Abolph mar obne Biberfrind ber erfte . Felbbert - feines Jahrhunberte und ber tauferfte Colbat in feinem Beere, bas er fich felbft erft gefchaffen batte. Dit ber Zaftif ber Griechen und Romer vertraut, batte et eine beffere Rriegofunft erfunden, welche ben größten Belbberren ber folgenben Beiten gum Dufter biente, Die unbebulfliden großen Gecabrone verringerte er, um bie Bewegungen ber Reiterei leichter und foneller ju machen; an eben bem 3mede rudte er bie Batgillone in weitere Gutfernungen aus einanber Er ftellte feine Urmee, welche gewohnlich nur eine einzige Linie einnabm, in einer geboppelten Linie in. Schlachtorbnung, bag Die nveite anruden fonnte, wenn bie erfte gum Beiden gebracht mar. Den Mangel an Reiterei mußte er baburch ju erfenen. baf er Bugganger zwifden bie Beiter ftellte, meldes febr oft

ben Sieg entichieb: Die Wichtigfeit bes Fugrolfe in Schlachten lernte Guropa erft von ibm. Gang Deutschland bat bie Dannegucht bewundert, burch welche fich bie ichmeblichen Scere auf beutschem Boben in ten erften Beiten jo rubmlich unterfchieben. Alle Ausschmeifungen wurden aufs ftrengfte geabindet; am ftrengften Gotteblafterung, Raub, Grief und Duelle. In ben ichmebifchen Rriegogefegen murbe bie Dagigteit befohlen; auch erblidte man in bem ichwebischen Lager; bas Begelt bes Ronigs nicht, ausgenommen, weber Gilber noch Golb. Das Muge bes Relbberrn machte mit eben ber Corgfalt über bie Gitten bes Solbaten, wie über Die friegerifche Tapferfeit. Bebes Regiment ungte jum Morgen- und Abendgebet einen Rreis um feinen Brediger ichliegen und unter freiem Simmel feine Unbacht balten. In allem biefent mar ber Gefengeber zugleich Dufter. Gine ungefünftelte lebenbige Gottesfurcht erhobte ben Duth, ber fein großes berg befeelte. Gleich frei von bem roben Unglauben, ber ben milben Begierben bes Barbaren ibren nothmenbigen Bugel nimmt, und von ber friechenben Aubachtelei eines Berbinant, bie fich vor ber Gottbett gum Burne erniebrigt und auf bem Daden ber Menfcheit tropig' einhermanbelt, blieb er auch in ber Erunfenbeit feines Glude noch Menich und noch Chrift, aber auch in feiner Andacht noch Gelb unt noch Ronig. Mues Ungemach, bee Rriege ertrug er gleich bem Geringften ane bem Beere, mitten in bem fcmargeften Dunfel ber Schlacht mar es licht in feinem Beifte; allgegemmartig mit feinem Blide, vergaß er ben Sob; ber ibn unringte; ftete fant man ibn auf bem Bege ber furchtbarften Gefahr, Geine naturliche Gershaftigfeit ließ ibn nur allguoft vergeffen, mas er bem Belbberen foulbig mar, und biefes fonigliche Leben endigte ber Sob eines Gemeinen. . Aber einem folden Bubrer folgte ber Beige wie ber Mutbige jum Gieg , und feinem belenchtenben Ablerblid entaina feine Belbenthat, Die fein Beifviel gewedt batte. Der Rubm ibres Beberrichers entgundete in ber Ration ein begeifternbes Gelbftgefühl; ftols auf biejen Ronig, gab ber Baner in Riniland und Gothland freudig feine Armuth bin, verfpripte ber. Colbat freudig fein Blut, und ber bobe Comung, ben ber Beift Diefes einzigen Mannes ber Ration gegeben, überlebte noch lange Beit feinen Schopfer.

Do venig man über bie Rothmendigfeit bes Kriegs in gereifel ear, so sebr mar man es über die Art, wie er gesührt werden sollte. Ein angeriender Arieg schie selft dem unuthvollen Kangler Oxen Krierna gu gewagt, die Kräfte seines geldwarten und gemissenden Admigs au ungleich den unremflicher arten. und genissenden Admigs au ungleich den unremflicher in die Despetation der mit gang Deutschland wie mit seinem Eigenihum . solditer. Dies fruchsfanne Wedentlichesten des Ministers widerliches bie weiterschapen Klusseit des Selben.

Grmarten wir ben Reind, in Schweben," fagte Buftan, bio ift Alles verloren, wenn eine Schlacht verloren ift; Alles ift gewonnen, wenn wir in Deutschland einen gludlichen Unfang machen. Das Deer ift groß, und mir baben in Schweben weitlaufige Ruften gu bemachen. Entwifthte une bie feindliche Blotte. ober murbe bie unfrige geschlagen, fo mare es bann umfonft. Die feinbliche Landung gie verbindern: Un ber Erhaltung Strafrunde muß une Alles liegen. Go lange biefer Safen une offen ftebt, werben mir unfer Unfeben auf ber Dftfee behaupten; unt einen freien Bertebr mit Deutschland unterhalten, Aber um Stralfund zu beiduten, burfen mir une nicht in Schweben berfriechen, fonbern muffen mit einer Armee nach Bommern binübergeben. Rebet mir alfo nichts mehr von einem Bertbeis Diannaefriege, burch ben wir unfere berrlichften Bortbeile pericherzen. Comeben felbft barf feine feinbliche Sabne feben; und merben wir in Dentichland beffegt, fo ift es alebann noch Reif. enern Blan zu befolgen,"

Befchleffen wurde also ber Ubergang nach Deutschiend und er Augriff bes Kalferd. Die Zurüftungen, welche du far traf, berrieben, und die Bortehrungen, welche Guftar traf, verriethen nicht weniger Borfidt, als der Entischus Köhnfeit und Erde gigte. Ber Allem war es nötig, in einem fo weit entlegenen Ariege Schweber felbst gegen bet gweibeutigen Gefinanungen ber Nachbarn in Sichrebeit zu fegen. Auf einer verschnichen Bujammenkunft mit bem Könige von Aneumart zu Martard versicherte sich Guftar ber Kreinbigsaft beiefen Womsten und wohl der Bern ber Barten berflicher fich Guftar ber Kreinber ib Gefingen gebect; Befen konten und verschie, gegen Wostau wurder ib gefange gebect; Befen konnte nan von Deutschland aus in Turche erhalten, wenn es Luft befommen sollte, der Wassenstilltanb zu ber Geren, Erif son der Schweiter, von Baltenberg, welcher holland mit die

bentichen Boje bereite, machte feinem Geren, won Seiten mehrerer vvereftantichen Burften, Die ichmeidfelbaiteften Doffinungeri, obgleich noch feiner Muth und Berläugnung genug bette; ein förmliches Bandniß mit ibm einzugeben. Die Stadte Libert und Damburg zeigten fich bereitreilig. Gelb vorzuschesen und an abhungsften ichweitigede Aupfer anzunehmen. And an ben fürften von Siebenburgen wurden vertraute Bersonen abzeiichter, beien unverfebnlichen Feind Cefterreichs gegen ben Kaifer in Baffen zu bringen.

Unterbeffen murben in beit Dlieberlanben und Deutschlant ichreebifche Berbungen eröffnet, Die Regimenter vollzablig gemacht, neue errichtet, Schiffe berbeigeschafft, Die Rlotte geboria. ausgeruftet, Lebensmittel, Rriegebeburinifie und Gieib fo viel nut moalid berbeigetrieben. Dreifig Kriegefchiffe maren in turger Beit gum Mustaufen fertig, eine Armee von fünfgebntaufent Dann ftanb bereit, und zweibunbert Transportidiffe maren beitimmt , fie überenfenen. Gine großere Dacht mollte Guftan Abolrb nicht nach Deutschland binüberführen, und ber Unterbalt berfelben batte auch bis jest bie Rrafte feines Ronigreiche überftiegen. Aber fo ffein biefe Armee mar, jo vortrefflich mar Die Andwahl feiner Truppen in Disciplin, friegerifchem Duth und Griabrung, Die einen feften Rern zu einer großern Rriegsmacht abgeben fonnte, wenn er ben bentichen Boben erft erreicht und bas Glud feinen erften Unfang begunftigt baben murbe. Drenftierna, qualeich General und Rangler, ftanb mit etwa gebntaufent Dann in Breugen, biefe Broving gegen Bolen gu vertheibigen. Ginige regulare Ernppen und ein aufebnliches Corps Banbmilig, welches ber Sanptarmer gur Bflanzichule biente, blieb in Schweben gurud, bamit ein buubbruchiger Rachbar bet einem ichnellen Heberfalle bas Ronigreich nicht unvorbereitet fanbe.

Daburch wor für bie Nertycibigung bes Beichs geforgi-Richt weniger Sorgfalt bewied Guftau Abolyh bei Anordnung ber innern Beglerung. Die Begenischeft wurde bem Beicherath; bas Linnnyrefen bem Pfalgrafen Jahann Cafimit; ben Schwager bes Königs, intertragen; ienne Geinafilin, so gärtlich er fie liebte, von allen Begletungsgeschäften entfernt; benen ibre eingeschanten Tähligteiten nicht gewachsen water, Beich einem Ertrebrent befreitet er fien hant. Mar Often Mai 1630. nachbem er alle Lortebrungen getreffen, und Auss jur Mhjabre in Bereitschaft war, exicien ber Konlg, in Stockholm in ber Meicherrjammlung, den Stahnen ein feitriffige Sebensohlig sogen. Er mahm bier Gine vierjährige Tochter Christina, die in der Wiege ichen zu feiner Nachfolgerin erflatt war, auf die Arne, geigte sie den Stahnen als hier füntige Beberricherin, lieg ihr auf den Sall, daß er feisst nimmer wiederschrieberin, wie es nahren erneuern, und darauf die Berotenung ablighen, wie es nahrend feiner Abreichter jub der Arne, erneuern, und darauf die Berotenung abligheiter feiner Tochter mit der Abreichteit der Berotenung abligheiter feiner Tochter mit der Megentschaft des Reiche gebalten reerben sollte. In Ibranen gerfloß die gange Bersammlung, und der Abig seicht brauchte Beit, um zu seiner Abschieder an die Stände fie noblys Gassung zerbalten.

"Nicht leichtfuniger Beite," fing er au, "fturge ich mich und euch in biefen neinen gefahrvollen Reiege Mein Zeuge, ift ber allmachtige Gett., bas ich nicht aus Bergnügen fechte, Eer Raifer bat, mich in ber Berion, meiner Gefandten aufe Wrausaufe beirbigt, er hat meine Beinde unterftügt, er verfolgt mibine Freunde und Brüber; tritt meine Religion in ben Graubaund fredt bie Sand auß noch meiner Krone. Ortugend fleben und bie unterbrückten Stands aun firedt bie dand auf noch meiner Krone. Ortugend fleben und bie unterbrückten Stands Deutschaubs, um Gulfe, und wenn

es Gott gefallt, fo wollen mir fie ihnen geben.

"3ch ferne die Gefahren, beuen mein Leben ausgesest febn reird. Die habe ich sie gemieden, und schwerlich werde ich ibnen gang entgeben. Bis jest zwar hat, mich bie Allmach vonnberkor behützi, aber ich werde boch entlich flerben in der Pertbeildigung meines Baterlandes. Ich übergebe zuch dem Schup des himmels. Zebb gerecht, send gewissender, wandelt unfträssich, se werden wie und ihr der Swigfeit wieder begegnen.

"An euch, meine Reichbratte, rente ich mich guerft. Gott reiendre eine und erfuße eine nit Belübeit, meinem Konigreite freit des Beste zu rafen. Gud, euferer Merf, empfehle ich freit des Beste zu rafen. Gud, euferer Merf, empfehle ich bem göttlichen Schut, Sabret, sort, ench als nurbige Nach fommen- jener beltenmuttigen Gotben, zu erweifen, beren Auferfeit de alte. Bone in ben Caub fingete. Buch, Dernet der Lirche, ernnahne ich zur Bererfallicheit und Gintracht; sehr felds Mufter ber Augenden, bie ihr predigt, and miffernuch nie "ture Perrfiden; inder, die deren meines Bolfe. Cuch, Domitte bes Burger - und Bunernflantes, vulniche ich ben Seigen bes himmels, entem Aleije eine erfreuende Ernte, Aulte euren Schauen, Ueberfuß an alen Getern bet Veeins. Gir end viele, Borefentenud Gegenwartige, schille ich aufrichtige Buniche jum dimmel.
Ich jage eich allen mein jartliches Lebenschl. Ich jage es eiefleicht auf wis.

ģs.

ú

ø

pS

d

W

ď

ø

Bu Cifenden, wo bie flotte vor Anter lag, erfolgte bie Ginschiffung ber Tunpven eine ungäblige Meng Bolte frat ferbeinschien, befes eben for duchgige als rübrente Schampfel gnieben. Die Gergen ber Justauter under wenden met verfolderuften mundtungen bewegt, je nachdem fie bei der Größe des Magnes flads oder bei der Größe des Manned verweilken. Untir den boben Difizieren, welche bei befem Grece eichgnandbieten, baben fich Guglav den, Meinigarf Otto Undwig, Keinrich Matthias Graf von Ihnun, Ortenburg, Bandliffen, Bantenberg, Aniphausen und Amber mehre, einen glängenden Annet erweihen. Die flette, von widrigen Winden aufgebalten, konnte erft im Innias mire Seigl geben, und errichte am Taffen biefes Wematt bie Infel Ander mehr Kafte den Bommern.

Guftar Abalph mar ber Erfte, ber bier ans gant flied. 3m Ungefichte feines Gefolges'fniete er nieber auf Deutschlanbe-Erbe, und bantte ber Milmacht fur bie Erbaltung feiner Armee und. feiner Motte. Muf ben Infeln Wollin und Ufeboin feste er feine Truppen ans ganb; bie falferlichen Befanungen verließen fogleich bei feiner Unnaberung ibre Schangen und entfloben. Dit Bligesichnelligfeit erfchien er por Stettin, fich biefes michtigen Blabes ju vorfichern, ebe bie Raiferlichen ibm juvorfamen. Bogista ber Biergebnte, Bergog von Bommern, ein fcmacher und alteruber Bring, mar lange fcon ber Diffbanblungen mube, melde bie Raiferlichen in feinem Lande ausgenbt batten, und fortfubren ausjuuben; aber gu fraftlos, ibnen Biberftanb in than, batte er fich mit fillem Murren nnter bie Uebermacht gebeugt, Die Ericeinung feines Retters, anftatt feinen Duth ju beleben, erfüllte ibn mit Burcht und Bweifeln. Go febr fein Land noch ron ben Bunben blutete, welche ble Raiferlichen ibm gefchlagen; fo wenig fonnte biefer gurft fich entichliefen, burch offenbare Begunftigung ber Echweben bie Rache bes Raffere gegen

10

fich ju reigen, Guftap Abolph, unter ben Ranonen von Stettin gelagert, forberte biefe Ctabt auf, fdwebiiche Garnifon einzunehmen. Bogisla ericien felbft in bem tager bee Ronige, fich biefe Einquartirung ju verbitten, ". 3ch fomme ale Freund und nicht ale Beind gu 3bnen," antwortete Buftu v; "nicht mit Pommern, nicht mit bem beutichen Reiche, nur mit ben Feinden befielben fubre ich Rrieg. In meinen Ganben foll biefes Bergogthum beilig aufge boben febn, und ficherer ale von febem Unbern werben Gie es nach gernbigtem Reltzug bon mir guruderhalten. Geben Gie Die Bufftapfen ben faiferlichen Truppen in 3brem Banbe, feben Gie bie Gpuren ber meinigen in Ufebom, und mablen Gie, ob Eje ben Raifer-ober mich jum Freunde haben mollen. Bas er warten Gie, wenn ber Raifer fich 3brer Sauptflatt bemachtigen follte? Birb er anabiger bamit verfahren . ale ich? Dber wollen Gie uminen Giegen Graugen fegen? Die Cache ift bringenb, faffen Gle einen Entichluß, und notbigen Gie mich nicht, wirb famere Mittel an ergreifen."

Die Babl war fcmerglich fur ben bergog bon Bommern. hier ber Ronig von Schweben mit einer furchtbaren Armee bor ben Iboren feiner Sauptftabt; bort bie unausbleibliche Rache bes Raifers und bas ichredeuvolle Beliviel fo vieler beutiden Burften, welche ale Dufer biefer Rache im Glend berummanberten. Die bringendere Befahr bestimmte feinen Entichlug. Die Thore von Stettin murben bem Ronige geöffnet, ichmebifche Eruppen rudten ein, und ben Raiferlichen, Die fcon in ftarfen Darichen berbeieilten, murbe ber Borfprung abgewonnen. . Ctettine Gim nabme perichaffte bem Ronig in Bommern feften Sug, ben Bebrauch ter Ober und einen Baffenplas fur feine Urmee. Bergos Bogtela faumte nicht, ben gethanen Schritt bei bem Raifer burch bie Nothwendigfeit ju entschulbigen, und bem Bormurfe Der Berratberei im poraus ju begegnen; aber pon ber Unber fobnlichfeit biefes Monarchen überzeugt, trat er mit feinem neuen Schugheren in eine enge Berbindung, um burch bie fcmebifche Brennbichaft fich gegen bie Rache Defterreichs in Giderheit ju fepen. Der Konia gewann burch biefe Alliane mit Bommern einen wichtigen Freund auf beutichem Boben, ber ibm ben Ruden bedte und ben Bufammenhang mit Comeben offen bielt. Guftar Abelph glaubte fich gegen Berbinant, ber ihn

in Breugen querft feindlich angegriffen hatte, ber hergebrachen formalitäten überboben, umb fing ohne Ariegabetätung bie Geinbitigleften, an. Gegen bie eurobaifden Gutten Gutten teitgeleiterigte eiftigleiten. Der ben bei ibn gur Erzeifung ber Baffen todlefter alle icon aingeführen Grinte, bie ibn gur Erzeifung ber Baffen bewogen, betreibt werben, tilterbeffen feste er feine Brougefen in Bommern fort und fah mit jedem Lage feine Gerre fich verniebren. Bon ben Arubben, welche unter Mannafelb, derzog Ebriftan von Braunfchreig, bem Saufe von Intennet und unter Balten febrn gefochten, fiellen fich Officiere somohi ale Goldann schauemweise bar, unter feinen fiegerichen Babnen gumtreiten.

Der Ginfall bes Ronigs von Schreben murbe am faiferlichen Bofe ber Aufmertfamteit bet weitem nicht gewurbigt, welche er. balb barauf ju berbienen icbien. Der ofterreichifche Stoll . burch bas bieberige unerhorte Glud auf ben bochften Gipfel getrieben, faß mit Beringfcabung auf einen fariten berab, ber mit einer Sanbuell Menfchen aus einem verachteten Bintel Gurobene bervottam, und, wie man fich einbilbete, feinen bisber erlangten Rriegerubm bion ber Ungefchidlichtelt eines uoch fcmachern Reinbes verbanfte. Die berabfegenbe Schilberung, melde Ballenftein, nicht obne Abficht, von ber fcmebifchen Dacht entworfen, vermehrte Die Sicherbeit bes Raifers; wie batte er einen Reint achten follen, ben fein Relbberr fich getraute mit Hutben ans Deutschland gu verjagen? Gelbft bie reifenben Fortfdritte Unftav Molphe in Bommern fonnten biefes Borurtbeil nicht gang beffegen, welchem ber Gvott ber boflinge fete neue Rabrung gab. Dan nannte ibn in Bien nur bie Concemajeftat, melde Die Rafte bes Rorbs jest gufammenbalte, Die aber gufebenbe fcometgen murbe, je naber fle gegen Guben rudte. Die Rurfürften felbft, welche in Regensburg verfammelt maren. mur-Digten feine Borftellungen feiner Mufmertfamfeit, und verweigerten ibm, aus blinder Gefälliafeit gegen Rer binand, fongr ben Titel eines Ronigs. Babrent man in Regensburg und Blen feiner frottete, ging in Bommern und Dedlenburg ein fefter Ort nach Dem anbern an ibn berloten.

Diefer Geringfcaung ungeachtet, batte fich ber Raffer bereitwillig finten laffen, bie Disbeligfeiten mit Schweben burch

ibnerthanblungen beigniegen, auch ju biejem Ende Berollniedtigte, nad Laufs gefendet. Aber aus ibren Shipartionen erfortife, viele reinig of ihm banit Eruft war, de er En fa ber noch immer ben foniglichen Litele. berweigerte. Geine Abfide fichen bliob bobin au geben, bas Berhofte te Angriffe von fich felbt auf ben Keinig von Schrecken abzuralien, mu fich baburch auf ben Beiftnab. ber Beideld auf ben Beiftnab ber Beiftnab, ber Beideld gift alfo biefer Gongreß war genreien war, gerfohm fich alfo biefer Gongreß au Laufig, nib bie Kribiterung beider Abeile wurde burch einen heftigen. Schriftwechfel aufs Sochste gerteilen.

Gin faiferlicher General, Torquato Conti, ber bie Armer in Bommern commanbirte; batte fich unterbeffen vergeblich bemubt, ben Schweben Stettin wieber ju entreifen. Aus einem Blage nach Tent anbern wurten bie Raiferlichen vertrieben :- Damm, Ctargarb, Camin, Bolgaft fielen fcnell nach einander in bee Ronige Sant .. Um fich an bem berjoge von Pommern ju rachen, lief ber faiferliche General auf bem Rudinge feine Truppen bie febreienbften Gewalttbatigfeiten gegen bir Ginvobner - Rommerus verüben, welche fein Geis lanaft fcon aufe Graufamfte gemißbanbelt batte. Unter bem Bormanbe ben Echmeben alle Rebensmittel ju entgieben, founde Miles verbeere und. gepluntert, unt oft, wenn bie Rafferlichen einen Blat nicht langer gu behaupten mußten , liegen fie ibn in Mauch aufgeben, um bem Beinbe nichte ale ben Schutt zurud gulaffen. Aber biefe Barbareien bienten nur bagu, bas ente gegengefeste Betragen ber Schweben in ein befto glangenberes Bicht gu fegen, und bem menfchenfreundlichen Ronig alle Bergen au gewinnen. Der fcmebifche Colbat begablte Alles, a mas er brauchte, und bon frembem Gigenthum murbe auf feinem Durchmariche nichts berührt. 3n Stadt und Pand empfing man baber bie fcwebifden Beere mit offenen Armen; alle faiferlichen Golbaten, welche bem pommerichen Laubrolf in Die Sanbe fiefen, wurden ohne Barmbergigfeit ermorbet, Biele Rammerit, traten in fdwebifden Dienft, und bie Stante biefes fo febr erichopften ganbes liegen es fich mit Freuden gefallen, bem Ronig eine Contribution bon bunbertraufent Gulben gu 

Torquato Conti; bei aller Garte feines Charaftere ein portrefflicher Beneral, fucte bem Ronige bon Schweben ben Beffe von Stettin wenigftene unnut zu machen; ba er ibn nicht von Diefem Orte ju vertreiben vermochte. Er verfchangte fich ju Garr, oberbalb Stettin, an ber Dber, um biefen Blug gu beberricben, und fener Statt bie Communication gu Baffer mit tem übrigen Deutschland abzuschneiben, Richte fonnte ibn babin bringen; mit bem Ronige von Edweben gu fchlagen; bet ibm an Mannfchaft überlegen war; noch weniger wollte es biefem gelingen, bie feften faiferlichen Berfchangungen ju fturment Torquato; von Truppen und Belb: allgufebr, entbloft; um angriffemeife gegen ben Ronig in agiren, gebachte mit Gulfe tiefee Drerationeplane tem Grafen Tilly Beit gu verfchaffen, gur Bertheibigung Bommerns berbeigneifen, und alebann in Bereinfaung mit biefem General auf ben Ronig von Schweben lodzageben. Et benutte fogar einmal bie Entfernung bes Ronigs, um fich burch einen unbermutheten leberfall Stettine gu bemachtigen. Aber bie Cometen liegen fich nicht unrorbereitet finten. Gin lebhafter Ungriff ber Raiferlichen murte mit Stanb. haftigfeit zurudgefchlagen, und Torquato verfcheanb mit einem großen Berlufte. Richt ju laugnen ift es, bag Guffav Abolph bet biefem gunftigen Unfange eben fo viet bent Glude als feiner Rriegberfahrenheit banfte: Die faiferlichen Truppen in Bontmetn maren feit Ballen fteine Abbanfung aufe Tieffte beruntergefommen. Graufant rachten fich ibre Musfchmeifungen fest an ihnen felbft' ein ausgezehrtes verobetes Land tonnte ibnen feinen Unterhalt mehr barbieten." Alle Dannequet mar babin, feine Achtung mehr fur bie Befchle ber Officiere; gufebente fcomolg ibre Angabl burch baufige Defertionen und burch ein allgemeines Sterben, welches bie fchneibente Ralte in Diefem ungewohnten Alima verurfachte. Unter biefen Umftanten febnie fic ber faiferliche General nach Rube, um feine Truppen burch Die Bluteraugrtiere tu erquiden; aber er batte mit einem Beinbe gu'thun, fur ben unter beutfchem himmel gar fein Bintet mar. Bur Borforge batte Buftav feine Colbaten mit Chafapelgen verfeben laffen, um auch bie raubefte Jahreszeit über im Belbe an bleiben. Die faiferlichen Bevollmachtigten, welche megen vines Baffenftillftantes ju unterhantelu fanen, erhielten baber bie

d

troftlofe: Antivort: "Die Schneben feben bu Benten nie im Sommer-Golbaten, und nicht geneigt, ben arneben Ausmann noch mehr ausgufaugen. Ze Kaffeilichen michten es mit, fich balten, wie fie wollten, fie aber gedochten nicht, fich mubig gu verhalten." Teorquato Contt legte balb harauf fein Commando, wobet nenig Buhm und nun auch fein Gelb mehr zu gerönnen war, nieber.

Bei biefer Ungleicheit mußte fich ber Beribeil nothreendiger Beife auf schwelchiger Seite befinden. Unaufhörlich wurden bie Rafertiliche in ibren Winterquartieren Seunrusiget. Greisenhagen, ein richtiger Blay an der Der; mit Eurem erobert, zulehr auch die Stadte Gar; min Borit, von den ben Keinden verlassen. Den gang Bommern waren nur noch Greisbonder, Demmin und Robberg in Eren Sanden, zu deren Belagerung der Ronig ungefahmt bie unchreitlichen Anfalten machte. Der Fließende Beind nabm feinen Beg nach ber Mart Brandenburg, nicht ohne großen Berluft an Artillerie, Bagage und Dannischaft, weesche den nachelenden Schoeden in die Sandenburg, wicht ohne machelenden Schoeden in die Sandenburg, wicht

- Durch Ginnahme ber Boffe bei Ribnis und Damaarten batte fich Guftan ben Gingang in bas bergogthum Dedlenburg eroffnet, beffen Unterthanen burch ein vorangefdidtes Danifeft aufgeforbert murben, unter- bie herrichaft ibrer . rechtmaßigen Regenten gurudgutebren und alles, mas. Ballenfteinift mare, gin beriagen. Durch Betrug befamen aber bie Raiferlichen Die wichtige Stadt Roftod in ihre Gewalt, welches ben Ronia, ber feine Dacht nicht gern theilen wollte, an fernerem Borraden binberte. Bergebens hatten inbeffen bie vertriebenen Bergoge von Medlenburg; burch bie ju Regensburg verfammelten garften, bei bem Raffer fürfpreden laffen ; vergebene batten fie, um ben Raifer burch Unterwürfigfeit gu gewinnen, bas Bunbnig mit Schweben und jeben Beg ber Gelbftbulfe verfcmabt. Durch Die hartnadige Weigerung bes Raifers gur Bergveiflung gebracht. erariffen fie jest öffentlich bie Bartel bes Ronigs von Schmeben. marben Truppen und übertrugen bas Commando barüber bem beriog Frang Raul von Cachjen-Lauenburg. Diefer bemachtigte fich auch wirflich einiger feften Blage an ber Etbe. perlor fie aber balb wieber an ben faiferlichen General Bappenbeim, ber gegen ibn gefdidt. murbe. Balb baranf, in ber

Stade Rayeburg von Leguerem belagert, fab er fich, nach einem vergebilden Berfuche ju enstließen, genotitigt fich mit feiner agnen Mennichaft zu Gefangen Die geben. Go ereichwand bann aufo Neue die Geffnang Diefer nigsfüclichen Fürften jum Biebereinstell im fiber Lande, und bem fiegerichen Arne Guftav Aboließ allein teat es aufbehalten, ihnen biefe glängende Gerfchiefelt zu erzeigen.

Die flüchtigen faiferlichen Schaaren batten fich in bie Dart Branbenburg geworfen, welche fie jest jum Schauplage ibrer Grauelthaten machten, Richt zufrieben, Die willfurlichten Schanungen einzuforbern und ben Burger burch Gingugrtferungen. qu bruden; burdmublten biefe Unmenfchen auch noch bas Innere ber Gaufer, gerichlingen, erbrachen Alles, mas verfchloffen mar, raubten allen Borrath; ben fie fanten; migbanbelten auf bas Entfestichte, mer fich ju wiberfegen magte, entebrten bas Frauen. gimmer, felbft an beiliger Statte. Und alles bies gefchab nicht in Reinbed ganb - es gefcab gegen bie Unterthanen eines Rurften, pon welchem ber Raifer nicht beleibigt mar, bent er trop biefem Allem noch zumuthete, bie Baffen gegen ben Ronig con Schweben ju ergreifen. Der Unblid biefer entjeglichen Ausichweifungen, welche fle aus Mangel an Anfebn und ans Gelbnoth gefcheben laffen mußten, erwedte felbft ben Unwillen ber falferlichen Generale, und ibr oberfter Chef, Graf von Schaumburg, wollte ichamroth bae Commante nieberlegen. Bu arm an Colbaten, um fein Land ju vertheibigen, und ohne Gulfe gelaffen von bem Ratfer, ber ju ben bemeglichften Borftellumen foreieg, befahl entlich ter Rurfurft von Branbenburg feinen Untertbanen in einem Gricte, Bewalt mit Bewalt ja vertreiben und feben fatferlichen Golbaten, ber über ber Plunberung ergriffen murbe, obne Schonung ju ermorben. Bu einem folden Grate mar ber Grauel ber Diffbanblung und bas Glenb Der Regierung geftiegen, bag bem Canbesberrn fint bas versweifelte Mittel abrig blieb, bie Gelbftrache ju befehlen."

Die Kaiferlichen batten ble Schreeben in bie Bart Branbenburg nachgejogen, und nur bie Weigerung bes Knefutfen, ibm bie Beftung Kuftern jum Durchmarfde ju öffnen, hatte ben Bonig obbatten tonnen, Branfiptt ein bet Dber zu befagern. Er ging gurich, bie Eroberung Bommerne burch Ginnahme von Temmin und Rolberg ju vollenben; unterbeffen mar ber Feldmare ichall X ille im Anguae, bie Rart Brandenburg zu vertheibigen

Diefer General, ber fic rubmen fonnte, noch feine Edlade verloren gu baben, ber Ueberminber, Mannefelbe, Chriftians von Braunichmeig, tee Martgrafen von Baben und bes Rouige von Danemart, follte jest an bem Romig ron Schreben einen murbigen Gegner finden. Tillt fammte aus einer eblen Ramilie in Luttich und batte in bent nieberlandifchen Rriege. ber bamaligen Relbberrnichule, feine Safente ausgebilbet. Balb tarauf fant er Belegenheit, feine erlangten gabigfeiten unter Raifer Rudolph dem 3meiten in Ungarn ju zeigen, mo er nich ichnell von einer Stufe gur anbern emporichmang. Rach geichloffenem Grieben trat er in bie Dienfte Darimiliane von Bapern, ber ibn jum Oberfeltherrn mit unumidranfter Gemalt ernanute. Tilly murbe burch feine vortrefflichen Ginrichtungen ber Schöpfer ber baberifchen Rriegemacht, und ibm porzuglich batte Maximilian feine bieberige Ueberlegenbeit im Relbe an tanten. Dach geenbigtem bobmifchen Rriege murbe ibm bas Commanto ber liquiftifchen Truppen, und jest, nach Ballenitein & Abgang, bad Generalat über bie gange faifetliche Armee übertragen. Eben fo freng gegen feine Truppen, eben fo blutturftig gegen ben Seind, von eben fo finfterer Gemutheart ale Baltenftein, ließ er biefen an Befcheitenheit und Uneigennupigfeit weit hinter fich gurud. Gin blinber Religioneeifer und ein blutburftiger Berfolgungegeift vereinigten fich mit ter naturlichen Bilbbeit feines Charafters, ibn jum Gereden ber Broteftanten gu machen. Gin bigarres und fcbredbaftes Meugeres entiprach biefer Bemutheart. Rlein, bager, mit eingefallenen Bangen, langer Rafe, breiter gerungelter Stirn, ftarfem Ruebelbarte und unten gugefpistem Gefichte, zeigte er fich gewöhnlich in einem fvanifden Bamme von bellgrunem Atlas mit aufgeichlisten Mermeln, auf bem Ropfe einen fleinen, boch aufgeflutten But, mit einer rothen Straupfeber geglert, Die bid auf ben Ruden niederwallte. Gein ganger Unblid erinnerte an ben Bergog von Alba, ben Buchtmeifter ber Blamanber, und es fehlte viel, bag feine Thaten biefen Ginbrud quelbichten. Co war ber Gelbherr befchaffen, ber fich bem norbifchen Selben entgegenftellte. menufects to

A iche war weit entfernte feinen Gegner gering zu fodigen. Zu Anig von Schweben, effeiter er eint ber Aufführen, verfaumtung gie Gegendburge, ift ein gelicht von eben fo geöfer Alugbeit als Tapkreiet, abgehörtet zum Ariege, in der besten Blitche feiner Jahren Schwebert gem Ariege, in der besten blitche feiner Allemeiten nicht gering; die Schweber feines Aleiw ihmb außerh milifabrig gegen eibn greiefen. Seine Armee, am Schweber, Deutschwebe, Bindiberen, Bindiberen, Gotten und fenglandern unfammengessoffen, ift zu einer einzigen Nation gemacht durch blinden Gehorfam. Dies ist ein Spieler, gegen ischdern ünfte verstrete zu kaben ichem Berauf bei fenne fennen in fic

. Die Fortidritte bes Ronigs von Edweben in Braubenburg und Bommern liegen ben nenen Generaliffimus feine Beit verlieren, und bringend forberten bie bort commanbirenten Relbberren feine Begenwort, In moglichfter Schnelligfeit jog er bie faiferlichen Eruppen, Die burch dant Deutschland gerftreut maren, an fich; aber es foftete biel Beit; aus ben verobeten, und bet armten, Brovingen ble nothigen Rriegebeburfniffe jufammengubringen. Enblich ericbien er in ter Mitte bes Bintere an ber Spige von gwanzigfaufend Dann cor Franffurt an ber Dber, iro er fich mit bem tleberrefte ter Coumburgifden Truppen vereinigte. Er übergab biefem Belbberrn ble Bertbelbiqung Grantfurte mit einer binlanglich ftarten Befagung, und er felbft wollte nach Bommern eilen, um Temmin gu retten und Rolberg ju entfesen, welche Stadt von ben Comeben fcon aufe Meugerfte gebracht war. "Aber noch eh' er Brantenburg verließ, hatte fich Temmin von bem bergoge Cavelli auferft fchlecht vertheibigt, an ben Ronig ergeben, und auch Rolberg ging megen Sungerbnoth nach fanfmonatlicher Belagerung über. Da bie Baffe nach Borrommern aufe Befte befest maren und bas lager bes Ronigs bei Schnebt febem Ungriffe Eros bot, fo entfante Tilly feinem erften angreifenten Plane und jog fich rudwarte nach bet Elbe - um Dagbeburg gur belagern.

Durch Wegnehier von Tennin findt es bem König frei, maufgehalten ind Wedfenburgliche ju beingen; über ein wichtigerel Internehmen zog feine Waffen nach einer anbern Gegent. Ablib hatte falm feinen Gladmarich angereren, ale ie fan Ager ju Gewerb vielktich murbo int in feiner angern Wacht

gegen Frantfurt an ber Doer anrudte ! Dieje Ctabt war feblecht befeftigt aber burch eine achttaufenb Dann farte Befannna vertheitigt, größientheile ; lleberreft jener ; wuthenden Banben, melde Boumern und Brandenburg gemighandelt batten. Der Angriff geichab mit Lebhaftigfeit, und icon am britten Sage murbe bie Statt mit fturmenber band erobert. " Die Schweben, bes Sieges gewiß, verwarfen, obgleich bie feinde zweimal Schamate ichlugen, Die Capitulation, um bas febredliche Recht ber Biebervergeltung andgunben. Tilly hatte namlich gleich nach feiner Unfunft in biefen Gegenben eine fcmebifche Befabung, bie fich verfpatet batte, in Reubrandenburg aufgeboben unb, burch ibren lebhaften Biberftand gereigt, bis auf ben lenten Mann niederhauen laffen. Diefer Graufamfeit erinnerten fich jest bie Edmeben, ale Franffurt erftiegen warb. Reubranbenburgifch Quartier! antwortete man jebem faiferlichen Solbaten, ber um fein Leben bat, und flief ibn obne Barmbergigfeit nieber. Ginige taufent murben erfchlagen ober gefangen. Biele ertranten in ber Dber, ber lleberreft fiob nach Schleffen, Die gange Artillerie gerieth in fcmebifche Banbe; Dem Ungeftum feiner Golbaten nachzugeben; mufte Guftab Abolob eine breiftunbige Blunderung erlauben. in 34. 9. . .

3nbem biefer Ronig von einem Glege jum anbern forteilte, ber Duth ber protestantifchen Stanbe baburch muche und ibr Biberftant lebbafter murbe, fubr ber Raifer noch unveranbers fort, burd Bollftredung bes Reftitutioneebicte und burch übertriebene Bumuthungen an Die Stante ihre Gebult aufe Meugerfte ju treiben. Mothgebrungen fchritt er fest auf ben gemalttbatigen Begen fort, bie er anfange aus lebermuth betreten batter ben Berlegenheiten, in welche ibn fein willfürliches Berfahren gefturgt hatte, mußte er jest nicht anbere ale burch eben fo willfürliche Mittel ju entgeben. Aber in einem fo fünftlich organiffrten Staatsforper, wie ber beutiche ift und immer mar. mußte bie Sand bes Defpotismus Die unüberfeblichften Berrittungen anrichten. Mit Erftaunen faben bie Surften unvermerft ble gange Reicheverfaffung umgefebrt, und ber eintretenbe Bu-Rand ber Matur führte fie jur Gelbftbulfe, bem einzigen Rete tungemittel in bem Buftanbe ber Ratur, Endlich betten boch bie offenbaren Schritte bes Raifers gegen bie evangelifche Rirche

von ben Mugen Johann George bie Binde wegnerogen, metche ibm fo lange bie betrugerifche Bolitit biefes Bringen berbarg. Durch Mudichliegung feines Cohnes von bem Graftifte gu Manter burg batte ibn Ferbinand perfonlich beleibigt, und ber Reibmarfchall von Arnheim, fein neuer Ganftling und Minifter. verabfaumte nichte, bie Empfinblichfeit feines berrn aufe Bochfie ju treiben. Bormale faiferlicher Beneral unter Ballenfteine Commando, und noch immer beffen elfrig ergebener Greund. fuchte er feinen alten Bobithater und fich felbft an bem Raifer ju raden und ben Rurfürften von Sachfen von bem öfterreichiichen Intereffe abzugieben. Die Erfcbeinung ber Schweben in Deutschland mußte ibm bie Mittel bagu barbieten, Den fran Molph war unüberwindlich, fobald fich bie proteftantifchen Stanbe mit ibm vereinigen, und nichts beunrubigte ben Raffer mebr: Rurfachiene Beifpiel fonnte bie Erflarung aller übrigen nach fich gieben, und bas Schidfal bes Raifere febien fich ge miffermagen in ben Ganben Johann George zu befinden Der liftige Gunftling machte bem Chrgeige feines Geren Diefe feine Biditiafeit fublbar; und ertheilte ibnt ben Rath | ben Raifer burch ein angebrobtes Bunbnif mit Schweben in Schreden m feben, um bon ber Furcht biefes Bringen gu erhalten mas von ber Dantbarteit beffelben nicht gu erwarten fen. Doch bieft er bafur, bie Millang mit Schweben nicht wirflich abenfchliegen, um immer wichtig ju feyn und immer freie Sant ju behalten. Er begeifterte ibn fur ben folgen Blan (bem nichts ale eine verftanbigere: Sant. gur Boliftredung fehlte), bie gange Bartei ber Broteftanten an fich gu'gieben; eine britte Dacht in Dentichland aufzuftellen, und in ber Mitte mifchen Schweben und Defterreich bie Enticelbung in ben Ganben gut tragen.

Diefer Blan mußte ber Aigenliebe Johann George um so unde fchnieldefen, da es' ibm gleich unterröglich fear, but be duchignigfeit, won Comeber zu geratfen, 'nd finge'r unter ber Torannei bes Kalfere zu bielern: Nicht mit Gleichgulftgefeit fonnte er fich die Schreung ber beutschen Angelegenheiteit von einem andwirtigen Beinger ertriffen febe, und so vernig getten einem andwirtigen Beinger ertriffen febe, und fo venig ertrug de feine Eieffelt, fich mit ber zweiten zu begulgen. Er befolog alfo, von ben Arcogreffen feb fonde fig. Rod nich ber zweiten zu begulgen. Er befolog alfo, von ben Arcogreffen des schweitigens Knings bie moglichfen

Bortbeile fur feine eigene Lage au gieben, aber unabbangig von Diefem feinen eigenen Blan, gu verfolgen, Bu biefem Ente beiprad er fich mit bem Rurfurften bon Branbenburg, ber que abnlichen Urfachen gegen ben Raifer entruftet und auf Schweben miftrauifd mar. Rachbem er fic auf einem Landtage zu Torgan feiner eigenen ganbftanbe berfichert batte; beren Beiftimmung ibut jur Unoführung feines Bland unentbefrlich mar, fo lub er alle erangelifden Stanbe bes Reiche zu einem Generalconrent ein, welcher am bien Rebrugt 1631 gu Leipzig eröffnet merben folite. Branbenburg, Beffen -Raffel, mehrere gurften, Grafen; Meldoftanbe) proteftantifche Bifcofe ericbienen entweber felbfi ober burd Berollmachtigte auf biefer Berfammlung, welche ber fachfifche bofprebiger, Dr. boe von hobenegg, mit einer beftigen Rangelrebe eröffnete: Bergebens batte fic ber Raifer bemubt, biefe eigenmachtige Bufammentunft; welche augenicheinlich auf Gelbitbulfe gielte und bei ber Unmefenheit ber Schweben in Deutschland bochft bebenflich mat, gu bintertreiben. Die verfammelten Gurften, con ben Bortidritten Guffan Abolube belebt, bebaupteten ibre-Rechte und gingen nach Berlauf meier Monate mit einem merfwurdigen Schluffe auseinanter, ber ben Ralfer in nicht geringe Berlegenheit feste. Der Inhalt beffelben mar, ben Raifer in einem gemeinschaftlichen Schreiben um Aufe bebung bes Reftitutioneebictes, Burudtiebung feiner Truppen aus ihren Refibengen und Seftungen, Ginftellung ber Greentionen und Abstellung aller bieberigen Digbrauche nachbrudlich ju eriuchen - einftweilen aber eine vierzigtaufend Dann farte Armee zufammentzubringen, um fich felbft Recht au fchaffen wenn ber Raifer es ihnen verweigerte.

 Bante über ben Sitel Dajeftat, ben ber frangbfifche Sudmuch tem fcmebifden Ctolge verweigerte; gab enblich Richelien in bem gweiten, Guftav Abolph in bem erften Artifel noch, unt gu Beermald in ber Reumart murbe ber Mulangtractat unterzeichnet. Beibe Dachte verpflichteten fich in bemfelben, fich wechfelfeitig und mit gewaffneter Sand gu befchugen, ihre gemeinschaftlichen Freunde . qui vertheibigen .. ben vertriebenen Reichefürften mieber au ihren ganbern au belfen, und an ben Grangen; wie in bem Innern Deutschlands, Males eben fo wieber berguftellen, wie ce por bem Musbruthe bes Rriegs; gemefen, mar. Bu biefem Gubefolite Schreben eine Armee von breißigtaufent Dann auf eigene Roften in Deutidland unterhalten Fraufreich bingegen viermalbunberttaufent Ihaler jabrlicher Gulfsgelber ben Schweben entrichten. Burbe bas Glud bie Baffen Guftans begunftigen; fo follten in ten eroberten Blaben bie tatbolifche Religion und Die Reichegefene ibm beilig febn und gegen beibe michte unternommen werben allen Stanten und Burften in und außer Deutichland, felbit ben tatbolifden, ber Butritt zu biefem Bundniffe offen fteben, fein Theil ohne Biffen mit Billen bes onbern einen einfeitigen Brieben mit bem Beinde fchliegen , bas Bunbnig felbft fünf Jahre bauern, warfe warter welch siege if

Co großen Rampf. et bem Ronige von Schweben gefoftet hatte : von Rranfreid Golb angunehmen und einer ungebunbenen Breibeit in Fuhrung bes Rriege gu entfagen, fo-enifcheibent war biefe frangofifche Alliang fur feine Mugelegenheiten in Deutschland, Best erft, nachbent er burch bie ansebnlichfte Dacht in Gurora- gebedt mar, fingen bie teutiden Reichoftante an, Bertrauen gu feiner Unternehmung gu faffen fur beren Erfolg fie bieber nicht obne Urfache gegittert batten. Best erft murbe er bem Raifer fürchterlich. Gelbft. bie fatholiftben Gurften, welche Defterreiche Demutbigung wunfcten, faben ibn jest mit weniger Diftrauen in Deutschland Bortichritte machen, weil ibm Das Bunbnif mit einer fatholifden Dader Schonung gegen ibre Meligion auferlegte. Go wie Gu ft ab Mbolphit Gricheinung Die evangelifthe Religion und beutiche Breibeit gegen bie Hebermacht Raifer Gerbin ands befchubte, eben fo tonnte nummehr Frantreiche Dugwifdenfunft bie fatholifche Religion und beutiche Freiheit gegen eben biefen Guftan Abolub in Schut nehmen, wenn ihn bie Trunfenheit bes Glude über bie Schranten ber

Der Ronig von Schweben faumte nicht; bie Rurften bes Leibziger Bunbes bon bem mit Frantreich gefchloffenen Tractate an unterrichten und fie gugleich ju einer nabern Berbinbung mit ibm einzulaben. !- Much Wrantreich unterftunte ibn in biefem Befuch und fparte feine Borftellungen, ben Rurfürften von Sachfen gu bewegen. Guftav Abolph wollte fich mit einer beimfichen Huterftugung begnugen, wenn bie Gurften es jest noch für ju gewagt halten follten, fich öffentlich fur feine Bartet au erffaren. Debrere Fürften machten ihm gu Innehmung feiner Borfcblage Boffnung, fobalb fie nur Luft betominen follten; Johann Georg, immer voll Giferfucht und Diftrauen gegen ben Ronig von Schweben, immer feiner eigennümiden Bolitte betreb. fonnte fich zu feiner enticheibenben Grtfarung entichliegen. Der Schluf bes Leipziger Commente und bas Bunbniff, amifcben Granfreich und Schweben maren zwei gleich fcblimme Beirungen für ben Raifer .. Gegen fenen nabm er bie Donner feiner. taiferlichen Machtfpruche zu Gulfe, und blog eine Armee feblte ibm', um Branfreich megen biefer feinen gangen Umwillen empfinden gu laffen. Abmabnungefchreiben ergingen an alle Theilnebmer bes Leibziger Bunbes, welche ibnen bie Truppenmerbung aufe Strengfte unterfagten. Gie antworteten mit beftigen Wiberflagen, rechtfertigten ibr Betragen burch bas naturliche Recht und fubren fort, fich in Ruftung gu feben.

Die Generale bes Kaifere, faben fich unterbeffen aus Mangel in Trupben und an Geld zu ber miffiten Ababt gebracht, entwebe, ben König ben Coweben oben bie beutschen Beidig fande unger Angen zu faffen, da fie mis einer gestellten Racht beiber guglech, nicht geruchfen mend, Die Beregungen ber Beiche, bie Bregerfien ber Anfantet nach bem Innere bet Beiche, bie Bregerfien ber Joinfer fanger in ber Marf Granbenburg, vollege, bie fairellichen Köniche ichon in ber Nabe betrobte, fobberein fie beingefien bei fobliche ichon in ber Nabe betrobte, fobberein fie beingent auf, borton ihr Racht gegen Andbereg an ber Martb geweiber und Elife ber Konig gegen Andbereg an ber Martb geweiber, und Elife betre mun, nach einem gi spaten Beriude, feite Stadt zu vetten, nach Angebeitung zuräch, bei wagelangen Belgatzung mie Ernft fertugeren.

Das reiche Erabistbum, beffen Saubtfin Die Statt Dagbeburg mar' batten icon feit geraumer Beit erangelliche Beingen que bem brantenburgifden Saufe befeffen, welche ibre Bieligion barin einführten. Chriftian Bilbelm, ber fente Abminio ftrator, war burch feine Berbinbung mit Danemart in bie Reicheacht verfallen; woburch bas Domcapitel fich bewogen-fab: um nicht Die Rache bes Raffers gegen bas Graftift gu reigen, ibn formilich feiner Burbe gu entfeben. Un feiner Ctatt poftulirte es ben Bringen Johann Muguft; gweiten Cobie Des Rurfurften von Cachfen, ben aber ber Raifer verwarf, um feinem etgenen Cobne, Leppolb, biefes Gribistbum mummenben. Der Rurfurft von Sachfen ließ barüber obnmachtige Rlagen an bem talferlichen bofe ericallen; Ebriftian Bilbelm von Branbenburg ergriff thatigere Magregeln. Der Bunelgung bet Bolle und Dagiftrate ju Dagbeburg verfichert und ron dimarifden Soffnungen erbitt, glaubte er fich im Stanbe, alle Sinberniffe ju beffegen, welche ber Musfpruch bes Capitele, Die Coneurrene mit amel machtigen Ditbewerbern und bas Reftitie tionsebiet feiner Bleberberftellung entgegenfehten. Grabaf eine Reife nath Schreben und fudte fid, burch bas Beriprechen einer wichtigen Diverfion in Deutschlant, ter Unterftusung Guffare gir verficern. Diefer Ronig entließ ibn nicht obne Boffnung Teines nachtrudlichen Schunes, fcarfte ibm aber babet ein mit Rinabeit ju cerfabren.

Ram hatte Chriftian Etibelm bie danbung feines Beschützes in Bommen erfahren; is schieder fich, mit dulfe einer Gertifdung, in Magdeburg ein. Er erstein publikte in ber Flatebersammlung, erinnerer ben Begiftrat an alle Drangs fich welche Erset und Land feitem son eine talfelicher Ernpen erfahren, an die verderblichen Anfolige Ferdenands, an die verderblichen Anfolige Ferdenands, an die berderblichen Anfolige Ferdenands, an die Gefahr ber eingenighen Kirche. And die ein Engangs-einkerte ismen, der der Berderblichen Berderblichen Geber der von der der der beschlichen feiter Bestehen der der verbildebenden Geber Dulfchands, genof unter ber Bestehen Burger und einer Berolden feiter berdelten Bestehe Berger unt einer beröftlen Abahrte bereiter. Dagen hatten fie bereite gegen Walthers Rein, der von ihrem Beldachne angefect, die aberertebenisten

Forbenmagen an fie machte, ruhmliche Broben abgelegt, meb in einem mutbigen Biberfande ihre Mechte bedautet. Ihr gangs Gebiet, date jewer bie gerfobende Buth feiner Anuphen erfabren, aber Magdeburg felbst entging feiner, dache. Es war alfe, bem Abministrator nicht schwer. Gemaither zu gewinnen, being bie erfittegen. Michaelmagen nach in frischem Andenen waren. Bwischen ber Statt und bem "Könige von Schweben fam ein Bundnig zu Etante, in weschen Magdeburg bem Konig, ungehirberten Turdign burch fie Gelet, wir bie Bertefreibeit auf ihrem Grund und Boben verstattete, und bie Gegenverscherung erhielt, bei ihrer Detallon und brom Richte

Cogleich jog ber Abminifrator Rriegerolfer gufammen, und fing bie Reinbfeligfeiten poreilig an, che Guftan Abolph nabe genna mar . ibn mit feiner Dacht gu unterftupen. Es gludte ibm, einige faiferliche Corpe in ber Rachbarichaft anfzuheben, Beine Eroberungen gu machen und fogar Salle gu überrumpeln. Aber bie Unnaberung eines faiferlichen Geeres nothigte ibn balb; in aller Gilfertigfeit und nicht obne Berinft ben Rudweg nach Magbeburg gu nehmen. Onftav Atolph, obgfeich ungufrieben über biefe Boreitigleit, fchidte ihm in ber Berfon Dietriche non-Raltenberg einen erfahrenen Officier um bie Rriege. operationen gu leiten und bem Abminiftrator mit feinem Rathe beignfteben. Gben biefen Sattenberg ernannte ber Dagiftrat aum Commanbanten ber Stabt, fo lange Diefer Rrieg bauern murbe. Das Deer bes Bringen, fab fich bon Jag gu Jag burch ben Bulauf and ben benachbarten Ctabten vergrößert, Gerbielt mehrere Bortbeile über bie Taiferlichen Regimenter, welche bagegen gefchieft wurden, und fonnte mehrere Monate einen fleinen Rrieg mit vielem Glud unterhalten.

Cablich naberte fich ber Graf von Napenbeim, nach beenbigten Ause orgen bem Gerop von Sachten bauendurg, der Land, berribe in Arger Beit bie Arwein est den beminifterber and, allen umitigenben Schausen, bemmte baburch alle Counnuis cation mit Sachfen und biefelte fich ernflich, an, die Gualvagiglieben. Bald nach ihm fam nuch Aitly forderte ben Abministrator in einem brobenben Seveiben auf, fich bem Betintteinsbefeit, nicht langer aus miberkeinen ben Befelfen bei

Raifers fich ju ungerwerfen und Magbeburg zu übergeben. Die Untwort bes Pringen war lebbaft und fubn, und beftimmte ben faiferlichen Felbberen, ibm ben Ernft ber Waffen zu zeigen.

Inteffer murbe bie Belagerung wegen ber Gorichfelte ber Ronigs con-Schweben, Die ben faiferlichen Geldberen bei ber Eatlerlichen Gelberen bei Gent abriefen, eine Beit lang verjogert, und bie Girefundt ber im feiner Abrefenheit commandtenben Generale verschaffte Mageburg noch auf einige Wonate Grift. Im Johen Warg 1631 erfichten enblich Tilly wieder, um von jeht an die Belagerung mit Clife zu bereiben.

In turger Zeir waren alle Aufgenwerke erobert, und Kafenberg elich hatte die Befahungen, welche nicht mehr zu ertein waren, zurächzeigen und die Gibrude adwerfen faffent. Da es an hintanglichen Truppen folite, diese weitläufige Beftung mit ben Borfabere zu vertheiligen, so wurden auch die Worfaber Subeinburg und Beinabt bem Erine pressegesen, der fle seigleich in die Afche legte. Dand en in tennte sich von Tillty, glug bei Schwieber über bei Gibe, um von der andern Seite die Erdat ungurerfen.

... Die Befabung, burch bie vorbergebenben Befechte in' ben Mugenmerten gefdmacht, belief fich nicht über zweitaufent Dann Bufvolle und einige Bunbert Reiterel: eine febr fcwache Angabf fur eine fo große, und noch bagu unregelmäßige Feftung. Diefen Mangel zu erfenen, bewaffnete man bie Burger; ein verzweifelter Ausweg, ber großern Schaben anrichtete, ale er berbutete. Die Burger, an fich felbft fcon febr mittelmäßige Coldaten, fturaten Durch ibre Uneinigfeit bie Stadt ins Berberben. Dem Mermern that es meb' baff man ibm allein alle Laften aufwaltte, ibn allein. allem Ungeniach, allen Gefahren blogftellte, wahrend ber Reiche. feine Dienerfchaft ichidte und fich in feinem Saufe gutlich that, Der Unmille brach aufest in ein allgemeines Murren aus; Bleichaultigfeit erat an' bie Stelle bes Gifere, Ueberbrug und Rachtafffateit im Dienfte an bie Stelle ber machfamen Borficht; Diefe Trenming ber Gemutber, mit ber fteigenben Roth verbunben', gab nach und nach einer fleinmuthigen lloberlegung Raum, bag Debrere icon anfingen, über bie Bermegenheit ihreb Unternehmens aufgefchredt ju werben und vor ber Milmacht bes Ruffere zu erbeben, gegen welchen man im Etreite begriffen fer

Aber ber Religionefanationuis, Die feurige Liebe ber Breibeit, ber uniberwindliche Wilberwille gegen ben falferlichen Namen, bie nahrischnifte hoffmung einen nahren Gnichaeb entfeuten jeden Gedanten an Uebergabe; und fo febr man in allem Anbern getrennt fepn mochte, fo einig mar man, fich bis aufer Renferente urtreibeitigen.

Die Boffmung ber Belagerten, fich entfest ju feben, mar auf bie bodite Babricheinlichfeit gegrunbet. Gie mußten um Die Bewaffnung bee Leipziger Bunbes, fie mußten um Die Mno naberung Buftav Abolphe; beiben mar bie Erhaltung Dagbeburas gleich wichtig, und wenige Tagemariche tounten ben Rouig von Comeben por ibre Mauern bringen. Alles biefes mar bem Grafen Tilly nicht unbefannt, und eben barum eilte er fo febr, fich , auf welche Urt es auch fenn mochte, von Dagbeburg Deifter im machen. Schon batte er, ber lebergabe megen, einen Troms peter mit verichiebenen Schreiben an ben Abminiftrator, Conmanbanten und Dagiftrat abgefenbet, aber gur Antwort erhalten, bağ man lieber fterben ale fich ergeben murbe. Gin lebbafter Ausfall ber Burger zeigte ibm, bag ber Duth ber Belagerten nichts weniger ale erfaltet fep, und Die Unfunft bee Ronige au Botebam, Die Streifereien ber Schweben felbft bie vor Berbft mußten ihn mit Unruhe, fo wie bie Ginwohner Dagbeburge mit ben frobeften hoffnungen erfullen. Gin gweiter Erompeter, ben 'er an fie abicbidte, und ber gemäßigtere Son feiner Schreibart beftarfte fie noch mehr in ihrer Buverficht - aber nur, um fie in eine befto tiefere Sorglofigfeit ju fturgen.

Die Belggerer waren unterbeffen mit ihren Apbrochen bis an bent Stabtgraben vorgebrungen, und beschopfen von ben aufgeworfenen Batreien ants öestighte Bal und Jubren. Ein Thurn weute gang eingestürzt, aber ohne ben Angriff zu er leichtern, ba er nicht in ben Gebeen fiel, sondern fich seinwares an ben Bal antehnte. Des anbaltenben Bondarbtrens unge-achtet, hatte ber Ball nicht viel gefüten, und bie Wirkung ber Benerfugeln, nelde die Stabt in Brand fieden, salten, worteb burd vorreitlich. Aber ber Bulber-vorrath ber Belagertern war balb ju Ende, und bal Gefting ber Bestung horte nicht und nach auf, ben Belagerern zu antworten. Bestung horte nicht und nach auf, ben Belagerern zu antworten.

ober est war verforen. Best ben bei Soffenung in ber Stade aufs bochfte geftigen, und nie beitiger Schniude alle Bilde auch ber Gegend bingefebrt; von netigere be ichrebtfeitem Johnn nechen follen. Guita Moolpe beit fic nobe geung alt, ma am britten Tage vor Nagdeburg zu feben. Die Sincebelifteigt mit ber Doffung; und Alles tragt dazu bei, fie zu verfakten. Am ben Ben Nai fangt unerwartet bie feinbliche Kanoniete mit zu seine Ben bei fingt unt bei Bettelle werben bie Stadte abgeführt. Tobte Stille int bisferlichen Lager. Alles übergeugt bie Belagerten, bas iber Bettung nabe fen. Der größe Abeil ber Bürger- wim Sofbarsmade verläßt früh Morgens feinen Boften auf ben Walle, um endlich einmal nach langer Arbeit bes Alfen Schaff fich zu eirfreich — aber ein theurer Schlaf nub ein weitegliches Groaden!

a Tilly batte enblich ber hoffnung entjagt, auf bem bibberigen Wege ber Belagerung fich noch bor Unfunft ber Schweben ber Stabt bemeiftern ju tonnen; er befcblog alfo, fein Lager aufzubeben, ruvor aber noch einen Generaffturm zu magen. Die Schwierigfeiten maren groß, ba teine Breiche noch gefchoffen und Die Beftungemerte faum beichabigt waren. Aber ber Rriegerath, ben er verfammelte, erflarte fich fur ben Sturm und ftubte fich babei auf bas Beifpiel von Maftridt, welche Stabt fruh Dorgens, ba Burger und Golbaten fich jur Rube' begeben, mit fturmenber Sand übermaltigt worben fen. Un vier Orten que gleich follte ber Angriff gefcheben; Die gange Racht gwlichen bem Sten und 10ten murbe mit ben notbigen Unftglten angebrocht. Mles mar' in Bereitfchaft und erwartete, ber Abrebe gemäß, fruh um funf Uhr bas. Beiden mit ben Ranonen. Diefes erfolgte; aber erft zwei Stunden fpater, indem Tillb, noch immer meifelhaft megen bes Erfolge, noch einmal ben Rriegerath verfammelte. Bapbenbeim wurbe beorbert, auf Die neuftabtifchen Berte ben Mugriff ju thung ein abbangiger Ball und ein rrodner, nicht allgu tiefer Graben fainen ibm babei zu Statten. Der gronte Theil ber Burger und Colbaten batte bie Balle verlaffen, und bie weitigen Burndgebliebenen feffelte ber Schlaf. 66 murbe es biefem General nicht fcmer, ber Erfte ben Ball tir erfleigen. 2 dett, and bereit gericht er ich

aftenberg, anfgefchredt burd bas Knallen : bee

Mustetenjeuers, eilte von bem Rathhaufe, wo er eben befchafrigt war, ben zweiten Erompeter bes Tilly abzufertigen; mit einer zusammengerafften Dannichaft nach bem neuftabtifchen Thore. bas ber Feint fcon übermaltigt batte. Sier gurudgefchlagen, flog biefer tapfere General nach einer anbern Geite, wo eine zweite feinbliche Bartei fcon im Beariff mar, Die Berte zu erfteigen, Umfonft ift fein Biberftanb; fcon qu Mufang bes Befechts ftreden bie feinblichen Rugeln ibn au Boben, Das beftige Dusfetenfeuer, bas Lauten ber Sturmaloden, bas überbanbnehmente Betofe machen enbiich ben erwachenten Burgern bie brobenbe Gefahr Letannt. Gilfertig werfen fie fich in ibre Rleiber, greifen jum Gemehr, fturgen in blinder Betaubung bem Reinbe entgegen. Doch mar hoffnung übrig; ibn gurudgutreiben. aber ber Commanbant getobtet, fein Blan im Angriff, feine Reiterei, in feine verwirrten Glieber einzubrechen, enblich fein Bulver mehr, bas Bener fortzufegen. Bwei anbere Shore, bis ient noch unangegriffen .- werben von Bertbeibigern entbloft, um ber bringenbern Roth in ber Stadt gu begegnen. Schnell benunt ber Seind bie baburch entftanbene Bermirrung, um auch biefe Boften auzugreifen. Der Biberftant ift lebbaft und bartnadia. bis enblich vier faiferliche Regimenter, bes Balles Meifter, ben Dagbeburgern in ben Ruden fallen und fo ibre Dieberlage vollenben,' Gin tapferer Cavitan, Ramene Gdemibt, ber in biefer allgemeinen Bermirrung bie Entichloffenften noch einmal gegen ben Beind führt und gludlich genug ift, ibn bie an bas Thor gurudgutreiben, fallt tobtlich verwundet, Dagbeburge lente Soffnung mit ibm. Alle Berfe fint noch vor Mittag erobert, Die Ctabt in Beinbes Sanben. . ....

Brei Abore ireben jest von den Etituenden ber haupe arme gestigner, und Lilly löft einen Theil feines Buspolle einmarschiren. Es beseyt sogleich bie Daupiftussen, und bas außerhfangte Geschaft, über Ebentungen, ber ber ihr Schifdal gu erneuten. Dicht Jange läßt man sie im Breisel; wei Werte bes Grafen Lilly bestimmen Wagbeburgs beschießt. Ein nur eines menschlicher Belberr wirde folden Leupren vergeblich Schonung anteroblen, haben; Lilly gab sich and nicht bie Wabe, es zu versuchen. Durch bes Stillschweigen einer Generales zum Gernn über bab Beben alley Mager gemacht. Ragte ber Colbat in bas Innere ber Saufer, um ungebunden alle Begierben einer uiehischen Serle zu tüblen. Dor mandein beutichen Dore fand bie flebende Unifould Erbarinen, teines vor bem tauben Grimme ber Balonen aus Nappenbeime beer Raum hatte biefet Blutbab feinen Anfang genominen, als alle facigen Thore aufgingen, die gange Beiterei und ber Graeren sürchterließe Banden gegen bie ungludliche Stadt fodgelaffen werten.

Gine Burgefeine fing jest an, für welche bie Beichichte feine Sprache und bie Dichtfunft feinen Binfel bat. Dicht bie foulbfreie Rinbbeit; nicht bas bulflofe Alter, nicht Jugend, nicht Beichlecht, nicht Ctanb, nicht Coonbeit fonnen Die Buth bes Siegers entwaffnen. Branen werben in ben Armen ibrer Danner , Sochter an ben Ruffen ibrer Bater miffbanbelt : und bas mehrlofe Gefchlecht bat blog bas Borrecht, einer geboppelten Buth jum Opfer ju bienen. Reine noch fo verborgene, feine noch fo gebeiligte Statte fonnte vor ber Alles burchforicbenben habfucht fichern. Dreiunbfunfzig Frauensperfouen fant man in einer Rirche enthauptet. Groaten vergnugfen, fich, Rinber- in Die Blammen zu werfen - Bappen beime Ballonen . Gaualinge an ben Bruften ibrer Dutter ju fviefen. Ginige liquiftifche Dinciere. von biefem graufenvollen Unblid emport, unterftanben fich. ben Grafen Tillb ju erinnern, bag er bem Blutbabe mochte Ginbalt thun laffen. ... Rommt in einer Stunde wieber." war feine Untwort, with werbe bann feben, mas ich thun werbe. Der Solbat muß fur feine Gefahr und Arbeit etwas baben." In ununterbrochener Buth banerten biefe Grauel fort, bis enblich Rauch und Riammen ber Raubincht Grangen festen. Um Die Bermirgung ju permehren und ben Biberftanb ber Burger gu brechen, batte man gleich Unfange an verfchiebenen Orten Reuer angelegt. Best erbob fich ein Sturmmint, ber bie flammen mit reifenber Schnelligfeit burch bir gange Statt verbreitete unb ben Braud allgemein machte. Surchterlich war bas Gebrange burch Qualm und Leichen, burch gegudte Schwerter; burch fturgenbe Trummer. burd bas ftromenbe Blut; Die Atmofphare tochte, und bie unerträgliche Glut zwang enblich felbft biefe Burger, fich in bas Lager ju fluchten. In weniger ale gwolf Etunben lag biefe volfreiche; fefte, große Ctabt; eine ber iconien Deutschlands, in ber Alche, jwei Ariden und einigen betem, narb mit brei Burgerneiffern nach vielen emplangenen Bunden gefangen; viele tapfrer Officiere und Augistrate hatten fechend einen beneitberen Sod gefunden. Biethanbert ber erichten beine beneitber Ob gefunden. Biethanbert ber erichten Burger entiß bie Sabfuct ber Officiere bun Tode, im ein theures Löffelder von ihren zu erpressen. Boch bagt worte is meiften Officiere ber Kgue, welche biefe Meufolicheit geigen, und bie blinde Merbergier ber faiferlichen Soldvaten ließ fie ale rettente Aus felle betradten.

Raum hatte fich bie Wuch bes Brantes gemindert, als bie alfertichen Chaaren mit erneinertem Sunger gurudkehrein, um mater Schuit und Affel febren Rauf auszuwühlen. Manche erftiktet ber Dampf; Liefe machen große Beute, do bie Burger ir Beftel in be Kelter grüchtet hatten. Am Idem Mat erfeien endich Tilly felbft in ber Grabe, nachbem bie Sauter griegen weren, Scharberkhoft, grafifich, emboren war die Seene, neche fich jest ber Menichlichtet barftellte! Lebente, die unter ben Leichen hervorfrochen, bermirrenbe Kliber, bie mit bergarischnehmen Gerbere ihre Etenn fuchten, Sängtinge, die an ben tobten Brüften iber Mitter faugert. Mehr als frechtonfunger eine nan in bie Chemerfen, mit bet Geften mit bet eine nan in bie Chemerfen, mit bet Geften wirt eine nan in bie Chemerfen, um die Gassen zu rütmen; eine ungleich größere Menge von Lebenden und Leicher mitte nan in ber Chemerfen, mit der Geften mit der vergeber; die gang Sahle ber Geitber mitte aufgegeben.

 Stadt, welche unterging, mit ber Buth ihrer Berftorer gu-

Das Gerücht von Magreburgs graufensollem Schiedfale verbreitete Frohlorden burch bot fatholifter, Enifegen und Gurcht burch bas gange protestantifter Leutschand. Mere Schmerz und timmilten flagten allgemein ben Konig von Schweben auf, der, fo nade und fo machtigt, bliefe bundbetermadtte Setzt buffles gefaffen, hatte. Auch ver Billigfte fand biefe littbaftigfeit bes Konigs amerkfaber, nub, ouf au Wohlfb, um nicht unwiedersteinglich bie Gergen bes Wolfs zu verlieren, zu besseung et einfelnen mar, sad-fic gegeungen, in einer eigenen Schupfrift bie Gerfande feine Betreumen gefreit vor unter eigenen Gehapfrieft bie Gerfande feine Stetzegens der Selft vorzustgenen aus

Er batte eben Banbeberg angegriffen und am 16ten April erobert; ale er ble Gefahr vernahm, in welcher Dagbeburg fcmebte. Sogleich ward fein Enticbing grfaft; Diefe bebrangte Stabt zu befreien, und er feste fich, benwegen mit feiner aangen Reiterei und gebu Begimentern Bufrolf nach ber Spreegin Bewegung. Die Gituation, in welcher, fich biefet Ronig auf beutidem Boten befant, machte ibm jum unverbruchlichen Rlugbeitogefebe, feinen. Schritt vorwarte gu thun, obne ben Ruden frei zu baben. Dit ber mipttanifchten Bebuffamteit mußte er ein Land burdigieben; wo er von zweibeutigen Freunden und machtigen offenbaren gelnten umgeben mar, mo ein einigiger übereilter Schritt ibn von feinem Ronigreich abichneiben fonnte. Der Rurfurft von Branbenburg batte vormale fcon feine Beftung Ruftrin ben fluchtigen Raiferlichen' aufgethan; und ben nacheilenben Schweben verfchloffen. Collte Buftar-jest gegen Tilly verningluden, fo fonnte eben Diefer Rurfurft ben Raifer lichen feine Seftungen offnen, und bann mar ber Ronia, Beinbe por und binter fich, ohne Rettung verloren. Diefeur Bnfalle bet gegenwartiger Unternehmung nicht ausgefent zu febu . verlangte er, ehe er fich zu ber Befreiung Dagbeburge aufmachte; bag ibm von bem Anrfürften bie beiben Beftungen Ruftrin und Svantan eingeraumt wurten, bis er Dagbeburg in Greibeit gefent batte:

Richts ichlen gerechter ju fenn; ale biefe Borberung. Der große Dienft, melden Gufigu Abolt b bem Autfürften furglich erft burch Bertreibung ber Rafferlichen aus bei branbenburgifden

Banben geleiftet, fcbien ibm ein Recht an feine Danfbarfeit, bas bisberige Betragen ber Schmeben in Deutschland einen Unfbruch auf fein Bertrauen ju geben. Aber burch lebergabe feiner Beftungen machte ber Rurfurft ben Ronig von Schmeben gemiffermagen jum heren feines Lanbes, nicht zn gebenten, bağ er eben baburch jugleich mit bem Raifer brach, und feine Ctaaren ber gangen fünftigen Rache ber faiferlichen Beere biogitellte. Weorg Bilbelm fampfte lange Beit einen graufamen Rampf mit fich felbft, aber Rleinmuth und Gigennus fcbienen enblich Die Cherband zu geminnen. Ungerührt von Dagteburge Schidfal, falt gegen Religion und beutsche Freiheit, fab er nichte ale feine eigene Befahr, und biefe Beforglichfeit murbe burch feinen Minifter von Schmargenberg, ber einen beimlichen Golb von bem Raifer jog, aufe Sochfte getrieben. Unterbeffen naberten fic bie fdwebifden Truppen Berlin, und ber Ronig nabm bei bem Rurfürften feine Wohnung. Mis er bie furchtfame Betent. lichfeit biefes Bringen mabruabm, tounte er fich bes Unwillens nicht enthalten. "Mein Weg gebt auf Dagbeburg." fagte er, nicht mir, fontern ben Grangelifchen, gum Beften, Bin Dies mand mir beifteben, fo uebme ich fogleich meinen Rudweg, biete bent Raifer einen Bergleich an und giebe mieber nach Stodholm. 3ch bin gewiß, ber Raifer foll einen Frieben mit mir eingeben. wie ich ibn immer nur verlangen fann - aber gebt Dagbeburg perioren und ift ber Ralfer ber Burcht vor mir erft entlebigt; fo febet au. wie es euch ergeben wirb."; Diefe gu rechter Belt bingeworfene Drobung, vielleicht auch ber Blid auf. Die fdmee bifche Urmee, welche machtig genug war, bem Ronige burch Gemalt gu verichaffen, mas man ibm auf bem Wege ber Bute verweigerte, brachte enblich ben Rurfurften jum Entichling, Spanbau in feine Banbe gu übergeben.

Rup ftanben bem Konly giet. Wege nach Mabeburg offen, bewein, ber eine gegen Ment burch, ein erstobiste Lund und mitten burch sindliche Teutwoen führte, bie ibm ben lieberfang über bie Albe, freilig mochen fonnten. Der andere, geget Rittag, ging über Deffan ober Wittenberg, me z. Pufden fand, bie Abe gu paffiren, und aus Sachien Lebenbuittel gieben feynnte. Mer bied bounte ohn Einwilligung bes Aurfürffen vom Cach fen nicht gefchen, in zuelchen Gehart in fan ein gegründeres.

Migtrauen feste. Che er fich alfo in Marich feste, ließ er biefen Bringen um einen freien Durchug nut mur bas Roblige fir feine Erubben gegen baare Bezahlung erfuden. Cein Bet-langen wurde ibm abgefoliagen, und teine Berfeling connie ben Aufürlen beregen, feinem Reutralitätespiteme, qu'entfagen. Indem. man noch im Streit barüber begriffen nar; ton be Rachricht von Bogteburge enteiffleben, Schieffale.

Billy verfundigte fie mit bem Ton eines Giegere, allen proteftantifden gurften, und verlor feinen Angenblid, ben allgemeinen Schreden aufe Befte in benugen .. Das Anfeben bes Raifere, burch bie bieberigen Brogreffen Guftave merflich beruntergebracht, erbob fich furchtbarer ale je nach biefem entichelbeuben Borgang; und fonell offenbarte fich biefe Beranbernna in ber gebieterifchen Sprache; welche er gegen bie protestantifchen Reichaftanbe fubrte. Die Schluffe bee Leinziger Bunbes murben burd-einen Dachtfpruch vernichtet, ter Bunt felbft burd ein faiferliches Decret aufgeboben, allen miterfenlichen Ctauben Maabeburge Chidfal angebrobt. Mis Bollzieber biefes faiferlichen Schluffes ließ Tilly fogleich Truppen negen ben Bifcof von Bremen mariciten, ber ein Mitalied bee Leipziger Bunbes mar und Golbaten geworben batte. Der in Buicht' gefeute Bifchof übergab bie lettern fogleich in bie Bante bes Tilly unb unterzeichnete bie Caffation ber Leipziger Schluffe. Gine faifere liche Armee, welche unter bem Commanto bes Grafen von Gurftenberg in eben ber Beit and Stalien gurudfame verfubr auf gleiche Urt gegen ben Abminiftrator von Burtemberg. Der Bergog mußte fich bem Reftitutioneebict und allen Decreten bee Raifere untermerfen, ja noch außerbem gu Unterbaltung bet falferlichen Ernepen einen monatlichen Weltbeitrag von bunberts taufenb Thalern erlegen; " Mebnliche Laften wurten ber Stabt Ulm und Rarnberg, tem gangen frantifchen und ichmabifchen Rreife auferlegt. Edredlich mar bie Band bes Raifere über Deutschland. Die fonelle Uebermacht, welche-er burch biefen Borfall erlangte, mehr icheinbar ale in ber Birflichfeit gegruntet. führte ibn über bie. Grangen ber, bieberigen Dagigung binibeg. und verleitete ibn an einem gewaltfamen übereilten Berfabren; meldes enblich bie Muentichloffenbeit ber bentichen Surften wint Bortheil Guftan Abalybe beffeate. Co unaludlich alfo bie

nachften Bolgen wen Magebeurge Untergang für bie Preseftniren auch febn nochten, so wohlthatig waren bie foatern. Die erfte Ueberraschung machte balb einem thatigen Unwillen Blat; bie Bergweiflung gad Krafte, und bie beutiche Breibeit erhob fich aus Magebeurge Ache.

Unter ben Burften bes Leipziger Bunbes maren bet Rurfürft von Sachfen und ber ganbaraf von Beffen bei weltem am meiften ju furthten, und bie Berrichaft bes Raifers war in Diefen Gegenden nicht befeftigt, fo lange er biefe Beiben nicht entwaffnet fab. Begen ben ganbarafen richtete Silly feine Baffen gnerft; und brach unmittelbar von Dagteburg nach Thuringen auf. Die fachfich-erneftinifden und ichwarzburgifden Panbe murben auf biefem Buge außerft gemißbanbelt, Frantenbaufen, felbft unter ben Mugen bes Tilly, von feinen Golbaten ungeftraft geplundert und in bie Afche gelegt; febredlich mußte ber ungludliche Landmann bafur bugen; bag fein ganbesberr bie Schweben begunftigte. Erfurt, ber Schluffel gwiften Sachfen und Franfen, wurde mit einer Belagerung bebrobt, wovon es fich aber burch eine freiwillige Lieferung von Broviant und eine Belbfumme lobfaufte. Bon ba fchiefte Tilly feinen Abgefantten an ben ganbarafen bon Raffel; mit ber Forberung, ungefanmt feine Truppen gu entlaffen, bem Leipziger Bunbe gn entfagen, taiferliche Regimenter in fein gant und feine geftungen anfannehmen, Contributionen gu entrichten, und fich entweber ale Freund ober Beind gu erflaren. Go mußte fich ein beuticber Relchefurft von einem faiferlichen Diener behandelt feben." Aber Diefe ausschweifenbe Forberung befam ein furchtbares Bereicht . burd bie Beeresmacht, von ber fie begleitet murbe, und bas noch frifche Anbenten von Dagbeburge ichauterhaftem Schicffal mußte ben Rachbrud beffelben vergrößern. Um fo mehr Lob verbient. Die Unerfdrodenbeit, mit melder ber Landgraf biefen Untrag . beantwortete: "Frembe Golbaten in feine Reftungen und in feine Refibeng aufzunehmen, feb er gang und gar nicht gefonnen -Geine Eruppen brauche er felbit - Gegen einen Ungriff murte er fich zu vertheibigen miffen. Gehlte es bem General Silly an Gelb und an Lebensmitteln, fo mochte er nur nach Dunchen aufbrechen, wo Borrath an beiben fen." Der Ginbruch zweier faiferlichen Schaaren in beffen mar bie nachfte Rolge biefer

herausforbernden Antwart; aber ber Landgraf mitte ihnen fo gut gir begegnen, buf nichts Arbeiliche antsgerichter wurde. Rachbem aber Allte felde im Begriff fand, ihnen nit feliere gangen Macht uachzusigen, so würde bas unglichtliche Land für bie Standhaftigfeit, feines Gurften theiter genng haben bürgen muffen, wenn ulet bie Benegungen bes Knigs von Schoppen blefen General noch au rechter Beit zurudgerunfen hatten.

Diefer Ertfarung Rachtrud ju geben, ericbien er mit feiner gangen Armee bor Berlin. "3d will nicht fcblechter bebanbelt fenn, ale bie Generale bes Raifere;" antwortete er ben Abgefanbten, bie ber bestürzte Rurfürft in fein Lager icbidte:" "Guer Berr bat fie in feine Staaten aufgenommen; mit allen Beburf. uiffen verforat, ibnen alle Blase, welche fie nur moliten ubergeben, und burch alle Diefe Gefälligfeiten nicht erhalten fonnen, bağ fie menichlicher mit feinem Bolle verfabren maren, Alles, was ich von ibm verlange, ift Giderbeit; eine manige Gelbfumme und Brod fur meine Truppen; Dagegen berfreche ich ibm, feine Staaten gu befchupen und ben Rrieg von ibm gu entferuen. Auf biefen Buntten aber muß ich befteben binb mein Bruber, ber Rurfurft, entichliefe fich eilenbe, ob et mich anm Freunde baben , ober feine Sauptftatt geplunbert feben milli." Diefer entichloffene Son'machte Ginbrud, und bie Richtung ber Ranouen, gegen bie Ctatt befiegte alle Breifel Georg Bilbelm'd

Du venigen Tagen ward eine Alliang unterziechnet, in rechter ich ber Aurfürft zu einer monatlichen Babium ben betigigtausend Ibaleen verstand, Spanbau in ben Schlen bes Königs ließ, und fic anheischig machte, auch Kuftein seinem Truppen gu allen Beiten zu öffinen. Diese nunmehr entschweide Berbundung des Aursufrier von Brandenburg mit ben Schweden son im Wien leine bessere Aurfünfen von Brandenburg mit den Schweden son im Wien leine bessere Aufmahme, als ber abnilche Gnischluß bes örerzogs von Bommerne wormals gefunden halte; aber der ungünlige Wechsel tes Glücks, ben seine Wassen balte nachber ersubten, erlaubte dem Kalfer nicht, seine Empfindlichseit anders als durch Wester zu zeisen.

Das Bergnugen bes Ronige über biefe gludliche Begebenheit wurde balb burch bie angenehme Botichaft vergrößert, baff Greife malbe, ber einzige fefte Blas, ben bie Raiferlichen noch in Bommern befagen, übergegangen und nummehr bas gange Bant von biefen Schlimmen Beinten gereinigt fen. Er ericbien felbit wieber in biefem Bergogtbum, und genon bas entrudente Schaufpiel ber allgemeinen Bolfofreube, beren Schopfer er mar. Gin Jahr mar fent berftriden, ban Guftan Pentidland betreten batte, und biefe Begebenbeit murte in bem ganzen Bergogtbume Bommern burch ein allgemeines Dauffeft gefeiert. Rurg borber hatte ibn ber Cgaar von Dostan burch Gefantte begrugen, feine Freundichaft erneuern und fogar Bulfetruppen antragen' laffen. Bu biefen friebfertigen . Gefinnungen ber Ruffen burfte er fich um fo mehr Glud munichen, je wichtiger es ibm mar, bei bem gefabrvollen Rriege, bem er entgegenging, burch feinen feindfeligen Rachbar beunrubigt ju werben. Richt lange barauf lan-Dete bie Ronigin Daria Gleonora, feine Gemablin, mit einer. Berftarfung . von achtraufenb Schreben in Bommern; und bie Anfunft von fechetaufent Englanbern unter ber Unführung bes Marquis bon Samilton barf um fo meniger übergangen. merben, ba ibre Anfunft Miles ift, was bie Gefchichte von ben Thaten ber Englander in bem breifigfabrigen Rriege gu berichten bat,

Bappenhelm behauptete mahrend bes iburingifchen Jugs bes Till'n bas Magbeburgifche Gebiet, batte aber nicht vertfinbern fognen, bag bie Schneeben nicht mehrmalen bie Elbe pafftren, einige fatfeilich Detachments nieberbieben nich niebere Blage in Beffp nahmen." Gr. felbft, bon ter Unnaberung bes Ronige geangftigt, rief ben Grafen Tillb auf bas Dringenbfte aurud, und bewog ibn auch wirflich, in fonellen Darichen nach Maabebura umzufehren: Tilly nabm fein Lager bieffeite bes Rluffes au Bolmirftabt; Guftab Abolob batte bas feinige anf eben biefer Seite bei Berben, unweit bem Ginflug ber Babel in bie Gibe, bezogen. Gleich feine Untunft in Diefen Begonben verfundigte bem Thilp nichts Gutes. Die Comeben gerftreuten brei feiner Regimenter, welche entfernt von ber Sauptarmee in Dorfern poftirt fanben, nahmen bie eine Galfte ibrer: Baggge binmed und verbrannten bie übrige, Umfonft naberte fich Tilly mit feiner Urmee auf einen Ranonenfchuß weit bem Lager bes Ranige, um ibm eine Schlacht angubieten; Guftab, um Die Balfte fcmader ale Tilly, vermieb fle mit Beisbeit; fein Lager wat ju feft, um bem Beinde einen, gewaltsamen Ungriff zu erlauben. Es blieb bei einer blogen Ranougte und einigen Scharmuneln, in welchen allen Die Schweben bie Derhand bebielten. Muf feinem Rudzuge nach Wolmirftabt verninberte nich bie Urmee bes Tilly burch baufige Defertionen. Geit bem Blutbabe gu Dagbeburg fiob ibn bas Glud.

Defto ununterbrochener begleitete es von nun an ben Ronia pon Schweben. Babrent er ju Berben im Lager fanb. murbe bas gange Medlenburg, bis auf wenige Blage, burch feinen General Tott und ben Bergog Abolph Friebrich er obert, und er genoß bie fonigliche Luft, beibe Bergoge in ibre Staaten wieder eingufegen. Gr reiste felbft nach Wiftrow, mo Die Ginfebung por fich ging, um burch feine Gegenwart ben Glang biefer Sanblung zu erbeben. Bon beiben Bergogen murbe. ibren Erretter in ber Ditte und ein gfangenbes Gefolge von Burften um fich ber, ein feftlicher Gingug gehalten, ben bie Freude ber Unterthanen ju bem rubrenbffen Wefte machte. Balb nach feiner Burudfunft nach Berben ericbien ber Lanbaraf bon Beffen-Raffel in feinem Lager, um ein enges Bunbnig auf Bertheibigung und Ungriff mit ibm gu ichließen; ber erfte regierenbe Burft in Dentichland, ber fich von freien Studen und öffentlich gegen ben Raifer erflarte, aber auch burch bie triftigften Grunbe batu aufgeforbert mar. . Panbaraf Bilbelm machte fich verbinblich, ben Beinben bes Ronige ale feinen eigenen gu begegnen,

tom feine Stabte und fein ganges Land aufgutun, Womignt und alles Nothwentige gu liefern, Dasgegen erflate fich bet Rönig zu feinem Freunde and Befchiger und verfprach, feinen Brieben einzusgeben, ohne bem Landprafen völlige Genugthung von bem Katfer verschaft zu foben. Beiber beite fleiten reblict Worfen Kaffet befartet in biefem langen Kriege, bei ber Grovelichen Millang ibt and Ande, und es batte Urface, fich im wellvöllischen Ferlebn bei fen neb ein Bette Urface, fich im verftositifchen Villang ibt and Ande, und es batte Urface, fich im verftositifchen Frieden ber ich werbeiden Grundbichaft ju fühmen.

Ailin, bem biefer fühne Schritt beb Landgrafen nicht lange webergen blieb; schildre ben Grafen Tugger mit einigen Regimentern gegen ibn; jugleich verluchte er, die bestiften Unterstehnen burd outsidverliche Beiefe gegen ihren beren zu emporen. Seine Briefe fruchteten eben fo wenig, als feine Regimenter, welche ibm nachfer in ber Breitenfelber Schach febr zur Ungelt feblen mit ble bestiften wund be beriffichen Kanthanbe fonuten feinen Angemblid preifelbaft febn, ob fie ben Beschüper ibres Eigentbung

bent Rauber beffelben vorziehen follten.

Mber weit mehr ale heffen Raffel beunrubigte ben faiferlichen General Die meibentige Befinnung bes Rurfürften von Sachfen , ber , bes faiferlichen Betbots ungeachtet, feine Ruftungen fortfebte und ben Leipziger Bund aufrechtbielt. Best, in biefer Rabe bes Ronige von Schweben, ba es in furger Beit ju einer entideibenben Schlacht fommen mußte, ichien es ibm außerft bebenflich, Rurfachfen in Waffen fteben gu laffen, jeben Augenblid bereit, fich fur ben Beind ju erflaren. Gben batte fich 3114 mit faufundzwanzigtnufent Mann alter Truppen verftarts, welche ihm Gurften berg anführte, und voll Buverficht auf feine Dacht glaubte er, ben Rurfurften entweber burch bas bloge Edreden feiner Untunft entraffnen, ober boch obne Dube überwinden gu fonnen. Ghe er aber fein Lager bei Bolmirftabe verließ, forberte er ibn burch eine eigene Befanbtichaft auf, fein Bant ben faiferlichen Truppen ju öffnen, feine eigenen gu enttaffen, ober mit ber faiferlichen Armee ju vereinigen und in Bemeinfchaft nit ihr ben Ronig von Schweben aus Deutschland ju verjagen. Er brachte ibm in Grimnerung, bag Rurfachfen biober unter allen beutschen ganbern am meiften gefcont worben feb', und bebrobte ihm im Weigerungofalle mit ber fchredlichften Perberung di vor sere bie tang am ger

" Tilly batte ju Diefem gebieterifden Untrage ben ungunftigften Beitpunft gemablt. Die Diffanblung feiner Religions. und Bunbedvermanbten, Dagbeburge Berftorung, bie Mubichweb fungen ber Raiferlichen in ber Laufis, Males fam jufammen ben Rurfürften gegen ben Raifer ju entruften. Onftav Abolphe Rabe, wie menig Recht er auch an ben Schus biefes gurften baben niochte, belebte ibn mit Duth, Er verbat fich bie faiferlichen Ginquartierungen; und erffarte feinen fantbaften Entfoluf, in Ruftung gur bleibene "Co febr es ibm auch auffallen muffe (feste er bingu), bie faiferliche Urmee gu einer Beit gegen feine Lande im Unmarich gn feben ; mo biefe Armee genug gu thun batte, bem Ronig von Schweben gu verfolgen, fo erwarte er bennoch nicht, anftatt ber verfprocenen und mobiverbienten Belobnungen mit Unbant und mit bem Ruin feines ganbes beanblt gu werben." Den Abgefandten bes Tilly, welche brachtig bewirthet wurden, gab er eine noch verftanblichere Mitmort auf ben Beg. - "Meine herren;" fagte et, "ich febe mobt, bag man gefonnen ift, bas lange gefparte facilide Confeer enblich auch auf bie Safel gu fegen., Aber man pflegt babei allerlei Ruffe und Schaueffen aufgutragen, Die bart in beiffen find, und feben Gie fich mobil bor; bag Gie fich bie Babne nicht baran ausbeifien."

. Jest brach Silly que feinem Lager auf, rudte bor bfe nach Salle unter furchterlichen Berbeeringen, und lief von bier aus feinen Antrag an ben Rurfurften in noch bringenberm und brobenberm Son erneuern. Grinnert man fich ber gangen bieberigen Denfungeart tiefes gurften, ber burch eigene Retaunig und burch bie Gingebungen feiner bestochenen Minifter bem Insereffe bee Raifers, felbft auf Untoften feiner beiligften Bflichten,. ergeben mar, ben man bieber mit fo geringem Aufregnb ron Runft in Untbatigfeit erhalten, fo muß man über Die Berblen-Dung bee Raifere ober feiner Minifter erftannen, ibrer bisberigen Bolitif gerate in bem bebenflichften Beitpunfte gu entjagen und burch ein gewalttbatiges Berfabren biefen fo leicht an fentenben Ruthen aufe Meufierfte zu bringen. Dber mar eben Diefeb bie Mbficht bes Tilly? Bar es ibm barum in thun, einen gwefbeutigen Freund in einen offenbaren Beind gu verwandeln, im baburd ber Coonung überhoben an febn, welche bet gebeime

Beribt bes Kaijere ibm bisber gegen bie Janter viefee Buffei, unfgelegt hatte? War es vielleicht gar bie Abfich bes Raifers, ben Auffürften zu einem feinbeligen Schelte zu reigen, um feiner Berbindlichfeit baburch quitt zu ien nib eine beschwang mit guter Met gereigen zu honnen? so migte wein nicht veniger über ben verwegenen Uebermund bes Illy ein flauen, ber tein Bebenfen trug, im Angeficht eines furchbaren Beinde, fich einen nuen zu machen, und über bie Gorglossfelt eben beies Selbferen, bie Bereinigung beiber ohne Wiberfand au gestaffen au gelatern

Johann Georg, burch ben Eintritt bes Tilly in feine Giaaten gur Bergweiflung gebracht, marf fich nicht ohne großel Biderftreben, bem Ronig von Schweben in bie Arme.

Bleich nach Abfertigung ber erften Gefanttichaft bee Sillb batte er feinen Felbmarichall von Arnbeim aufe Gilfertigfte in Guftave Lager gefenbet, Diefen lange vernachläffigten Monarchen um ichlennige Gulfe anznaeben. Der Ronig berbara die innere Bufriebenbeit, welche ibm tiefe febnlich gewunfchte Entwidlung gemabrte, Mir thut es leib um ben Rurfurften;" gab, er bem Abgefanbten mit verftelltem Raltfinn gur Untwort. "batte et meine mieberbolten Borftellungen gegebtet, fo murbe fein Land feinen Beind gefeben baben und auch Dagbeburg murbe noch fteben. Best, ba bie bochfte Roth ibm feinen anbern Undweg mebr übrig lant, jest wentet man fich an ben Ronig von Comeben. Aber melben Gie ibm. baf ich welt entfernt fen. um bes Rurfurften von Cachfen willen mich und meine Bunbesgenoffen ine Berberben gu fturgen. Und mer leiftet mir fur bie Treue eines Bringen Gemabr, beffen Minifter in ofterreichischem Solbe Reben, und ber mich berlaffen wirb, fobalb ibm ber Raifer ichmeichelt und feine Armee von ben Grangen gurudgiebt? Silly bat feitbem burch eine anfebnliche Berftartung fein beer pergroßert, welches mich aber nicht hinbern foll, ibm berabait entgegen ju geben, fobalb ich nur meinen Ruden gebedt mein."

Der fachfliche Minifter reufte auf biefe Bormurfe nichts gu antworten, ale baß es am besten gethan fer, geschoftene. Ding in Bergeffenheit zu begraben. Er brang in ben Kouig, fich über bie Bebingungen zu erklären, unter welchen er Sachien zu Gute fommen wollte, und verburgte fich im voraus fin die Genedbrung berfelben. 3d verlange," erniberte Guftan, bag mir ter Aurfurft bie Seftung Bittenberg vinramme, mir feinem Aleeften Bringen als Geifel übergebe, meinen Armypen einen bereinonate lichen Gold andgable und mir die Berrather in feinem Miniflerium audliefere, Unter biefen Bebingungen bin ich bereit, ibm Beiftund gu leisften."

"Dicht nur Bittenberg," tief ber Kurfurft, als ihm bief Antwort, hinterbracht wurde, und trieb feinen Minifter in bas diwebliche Lager jurudt; "nicht bloß Bittenberg, auch Torgau, gan Sachen foll ibm offen steben; meine gange Samilie will ich ibm als Beifel ibergeben; und venn ibm bas noch nicht genug ift, so will ich mich felbft ibm barbieren. Gilen Ste jurud und fagen ibm, daß ich bereit fer, ibm bie Berrather, bei er mir nennen wird, auszuliefern, seiner Armee ben vera langten Solo, zu bezahlen, und Leen und Bermögen an bie gute Sache ju begen."

Der König datte bie neuen Gesinnungen 3 ohn m Georgs nur auf bie Brobe ftellen wollen; von dieser Aufrichtigfeit gerührt, abm et seine haten Sorten Gorteungen gurüdt. "Das Mistrauen," sagte er, "welches unm in mich setze, als ich Magbeburg zu hulfe fommen wollte, hat das meinige erworte; bas jestige Wertauen best gurfüssen werbeint, das ich erworter. 3ch bein gufrieben, wenn er meiner Arine einen monatlichen Gold eitherichtet, und ich hoffe, ibri anch für diese Ausgabe schablos gubaten.

Gleich nach gefchessent Alliaug ging ber denig über bir Sile, und vereinigte fich schon am folgenben Tage mit ben Sachen. Anflat biefe Bereinigung u bindern; war Alfib gegen Leipig vorgerüct, welche er aufvebere; faiferliche Begaung einquechen. In dofinung eine scheichteite Bestaung einquechen. In dofinung eine scheichte fleicungen Gutlages machte ber Commandant, hand von ber Afferta, Auflat, sich gie elegen. Webe der folleche Zustand ber Kellungswerte machte ben Wiberfand vergebild, und ison um greiten Lage nurben bie Thore geffinet. Im Gougle eines Webengrächen, bem einigigen, treichte in ber hallichen Borfatt fleben geblieben var, fatte Allth fein Quaptler genommen; bier, mitterzichnete vib Capittation, und bier veuter auf der Anglieb Schoige

von Schweben beichloffen. Beim Anblid ber abgemalten Schabel und Gebeine, mit benen ber Beffper fein haus geschmudte hatte, entfarbte fich Rilly. Leipzig erfuhr eine uber alle Erwartung anabige Behaublung.

. Unterbeffen murbe ju Sorgan bon bem Ronig von Comeben nub bem Rurfurften von Cachfen, in Beifenn bee Anrfurften von Brantenburg, großer Rriegerath gebalten. Gine Entichtiefung follte fent gefafit merben, melde bas Geidfal Dentichlaube und ber evangelifchen Religion, bas Glud vieler Bolfer und bas Loos ihrer Fürften unwiberruflich bestimmte. - Die Bangigfeit ber Erwartung, Die auch bie Bruft bes Belben vor feber großen Entideibung betiemmt, ichien jest bie Grele Onftan Abolphe in einem Augenblid zu umwolfen, "Wenn mir une fest an einer Schlacht entichllegen," fagte er, "fo fteht nicht weniger ale eine Rrome und zwei Anrhute auf bem Spiele. Das Glud ift manbelbar, und ber unerforicbliche Ratbicblug bes bimmele fann, unferer Gunben megen, bem Reinte ben Gieg verleiben, 3mar mochte meine Krone; wenn fie meine Urmee und mich felbft auch verlore, noch eine Schange inm Beften baben. Beit entiegen burch eine ansehnliche Alotte beidunt, in ihren Grangen wohl vermabrt, und burch ein ftreitbares Bolf vertheibigt, murbe fie meniaftene por bem Meraften gefichert fenn. Wo aber Rettung fur euch, benen ber geind auf bem Daden liegt, menn Das Ereffen verungluden follte ?"

Buffan Aboldb geigte bas bescheiben Migtranen eines delten; ben bas Bemußtiem feiner Sturfe gegen bie Große ber Gefahr nicht berbiender; Johann Georg bie Buverficht eines Schwachen, ber einen Geiten an feiner Seite neiß. Boll Ungebult, feine Lande von zwei beschwerelichen Armene baldwöglicht berjeit zu ihen, brannte er nach einer Schlacht, im welcher keine alten Lorberen far ibn zu verlieren raren. Er reollte mit einen Sachfen altein gegen Letug verruden und mit Ail beiginen Sachfen altein gegen Letugig verruden und mit Ail bildgagen. Gublich erar Suffan Auflas Abold ben Geind anzugersein, ober bei berführungen melde eit Gemeriale Altein ger und Tiebe er bei Geffährungen melde bie Gemeriale Altein ger und Tiebe nicht fichen fach ihm zusährten; an fich gezogen hatte. Die vereinigte schweibe, lächssiche and ihm zusährten; an fich gezogen hatte. Die vereiniste schweibe, lächssiche kanten einer eiter über die Multa; der Aufführt von Anarbeitung reiter wieter in ein fen gand.

Brub Morgens um 7ten Gevtember 1631 befamen bie feindlichen Armeen einander gu Gefichte, Silly, entichloffen, Die berbeieilenben Bulfetruppen gu ermarten, nachbem er verfaumt batte, Die fachfiche Urmee bor ibrer Bereinigung mit ben Schmeben niebergumerfen, batte unweit Leipzig ein feftes und vortbeilbaftes Lager bejogen, two er boffen fonute, an feiner Solacht germungen ju merben. Das ungeftume Unbalten Bappenbeime vermochte ibn eublich boch, fobalb bie feinblichen Urmeen im Angug begriffen waren; feine Stellung au veranbern und fich linter band gegen bie Buget bin ju gieben, melde fich vom Dorfe Babren bis nach Lindenthal erbeben. Um Bug biefer Unboben mar feine Armee in einer einzigen Binie ausgebreitet; feine Artillerie, auf ben Gugeln vertbeilt, tonnte Die gange große Chene von Breitenfeld beftreichen. Bon baber- naberte fich in grei Colonnen Die fchmebifch- fachfifche Urmee, und batte bei Bobelwis, einem por ber Tillp'ichen Fronte liegenben Dorfe, bie Lober qu-paffiren, : Um ibr- ben Hebergang über biefen Bach ju erichmeren, murbe Bappenbeint mit zweitaufent Raraffleren gegen fie beorbert, Doch erft nach langem Biberftreben bes Tilly, umb mit bem ausbrudlichen Befehl, ja feine Schlacht anzufangen, Diefes Berbote ungeachtet murbe Bappenbeim mit bem fcmebifchen Bortrobe banbaemein, aber nach einem furgen Biberftand jum Ruding genothigt. Um ben Weind aufzuhalten, ftedte er Bobelwis in Brand, welches jeboch bie beiben Urmeen nicht binberte, borguruden und ibre Schlachtorbnung gu machen.

Die Cachfen ftanden burch einen breiten Bwifdenraum von ben Schweben getrennt; eine Beranftaltung Guftave, welche

ber Ausgang rechtfertigte: Den Plan ber Schlachtordnung hatte ber Aurfurft felbft mit feinem Beldmarichall entworfen, und ber König fich blog begnuge, ibn ju genehmigen. Sorgfiftig, fchien es, wollte er bie schwerbische Tauferfeit von ber fachfichen absolvern, und bas Glud vermengte fie nicht.

Unter ben Unboben gegen Abend breitete fich ber Reind aus in einer langen unüberfebbaren Linie, welche weit genug reichte, . bas fdmebifde beer ju überfligeln; bas Sugrolf in große Bataillone abgetheilt, Die Reiterei in eben fo große unbebulfliche Schmabronen. Gein Gefdus batte er binter fic auf ben Une boben, und fo ftand er unter bem Gebiete feiner eigenen Rugeln, bie über ibn binmeg ihren Bogen machten. Mus biefer Stellung bes Gefcubes, menn antere biefer gangen Radricht zu trauen ift, follte man beinabe fobliegen, bag Tilly's Abficht vielmebr gemefen fen, ben Beind ju erwarten, ale angugreifen, ba Diefe Unordnung es ibm unmöglich machte, in Die feindlichen Glieber einzubrechen, ohne fich in bas Feuer feiner eigenen Ranonen gu fturgen. Tilly felbft befehligte bad Mittel Barpenbeim ben linten Blugel, ben rechten ber Graf von Burftenberg. Camutliche Truppen bes Raifers und ber Lique betrugen an biefem Tage nicht über vierunbbreifig bie funfunbbreifigtaufent Mann; bon gleicher Ctarfe mar bie vereinigte Armee ber Schweben und Cachfen.

"Mer mar auch eine Millien ber andern gegenaßer geftanden es hatte biefen Tag blutiger, nicht reichtiger, nicht entscheibenter machen fonnen. Die fer Tag mar es, mat einer nicht entscheibente machen fonnen. Die fer Tag war es, um bestentungen ber Gegabr nachgagte, Krone und beden kem unterum Glat anvertraute. Die zwei größten herrführer ibrer Beit, beite bis biefer uniberneunden, follen hest niem lange terniebente bis biefer uniberneunden, follen hest niem lange terniebente muß einen Muhm auf bem Schlachtlete gurüflaffen. Beib haffen von Leutschland beken mit Kurcht und Jittern biefen Tag heraunahen sehen; bang etwartet die ganze Mitwelt ben Ausschlag bestehen; und bie space Machael weiter bei Bundschaften und bei bei Bachwelt weiter bie gane Mitwelt ben Ausschlag bestehen; und bie space Nachwelt weiter ihn segnen ober beweinen.

Die Entichloffenheit, welche ben Grafen Tilly fonft nie verließ, fehlte ihm an biefem Tage. Rein fefter Borfat, mit bem Sonig ju folgen, eben so wenig Standhaftigleit; es ju vermeiben. Wier feinen Willen rif ihn Nappen beim babin. Rie gerählte Zweifel Tampften in feiner Bruft, ichwage Ahnungen unwollten seine immer freie Stirn: Der Geift von Magbeburg schien über ibm zu schrecken.

Ein zweistundiges Annoneuseuer eröffnete bie Schlacht. Der Bind mebte von Abend eind trief aus bem frijch beaderten, ausgedörten Gefilde bide Wolfen von Eause und Palererauch ben Schweben entgegen. Dies bewog ben König, fich unverimerkt gegen Borben zu ichwenken, und die Schweidligfeit, mit ber loliche ausgeführt nar, lief bem geinde nicht, gelt, es zu veröhibern.

Endlich wellief Tills feine Sugel und rogte ben erften Ungelium, bag ber von ber beftigfeit ihres Geners wendere er fich zur Rechten und fiel in die Sachfern mit solchem Ungeltum, baß ihre Glieber fich trennten und Berreitrung bas gange Gert ergeiff. Der Auffühl felch besamn fich erft in Elienburg wieder; wenige Regimenter hieten noch eine Zeit sang auf bem Schlachfelbe Stand und retteten burch feren mannlichen Wibertfand bie Grie ber Sachfen. Saum fah man biefe in Unordnung gerathen, so Mitgeen die Grooten gur Blumberung, und Elisoten wurden icon abgefertigt, die Zeitung bes Siegs zu Manchen und Bien zu verfandigen.

Auf ben rechten Glugel ber Schneden fturgte fich Graf Babpenbeim mit ber gangen Statte feiner Meiterei, aber objut in jum Banten zu beingen. Dier ommanbirte ber Konig felbft, und unter ibm ber General Banter. Siebenmal erneuerte Bappenbeim feinen Angriff, und flebenmal folug man ibn guruck. Er entflob mit einem großen Berluft und überließ bas Schlachtielb bem Sieger.

Unterbeffen hatte Tilly ben lieberreft ber Cachfen niebergeworfen und brach nunmehr in ben linfen Glügel ber Schweberimit feiten fiegenben Arubern. Diefem Alligel batte ber Abnigjobald fich bie Berwirrung unter bem fachfichen heere entbette, mit schneller Besonnenbeit brei Beglimeuter gur Berftartung geeinbet, um bie Alanfe zu beden, rectie bie Flucht- ber Cachfenentblichte, Guftan horn, ber hier bas Commando führte, leiftete ben feinblichen Kürafferte einen ferzhaften Wiberthand, ben bie Berfteffung ber Gurgolfe nurfichen ben Convatornen Muf feiner Glanfe bas Beiere bes Gefchuges, von vorm ben fürchterlichen Undrang ber Schreeben, trennte fich bas nie überwundene beer. Schnelles Rindigt war Alles, was bem All'ip
nun ubrig blieb; ober ber Rindigt felft mußte mitten burch
ben Feind genommen werben. Berwirrung ergriff jeht ble gange
Armee, vier Regimenter ausgenommen grauer verfucher Solbaten, welche nie von einem Schlachfelbe geschen waren und
ba auch jest nicht wollten. In geschoffenen Glieben brangen
fie mitten burch die siegende Armee und erreichten fechient ein
fleines Geholg, wo sie aufd neue Gronte gegen die Schweben
nachen und beig ut einfrechenter Nache, bis sie auf sechhaubert
geschwolzen waren, Wiberfland leisteten. Wit ihnen entstoh der
gange Uberreft des Allichsschen beers, und die Schlacht war
antschieden.

"Mitten unter Bermundeten und Kobten warf Guffau dudolich fich nieder, und die eine feurigfte Siegesferude ergoff, fich in einem glübenden Gebete. Den flüchtigen Geind lief er, se weit dos tiefe Buntel ber Racht es verstattet, durch eine fleiterei verfolgen. Das Gelaute der Sturmgloden brachte in allen umtliegenden Dorfern das Landwolf in Beregung, ind verloren war der Ingläckliche, der dem ergeinmenn Bauer in ihe hande fiel. Mit dem übrigen herre lagerte fich der Konig mischen bem Schlachtsch und Leitzig, da es nicht möglich war, die Gladt noch in verfelben Nacht anzugreisen. Siebentaussend waren won den Feinben auf bem Mage geblieben, über fünftaussend beite gefangen, thesse verwuntet. Ihr ganged Agger war-Leobert, über hundert gabuen und Standern erbentet. Bon ben Sachses wurden zweiden preitanssend, der werden bei Bestehnandert wernigt. Die Rieberlage der

Raiferlichen mar fo groß, baß Tilly auf feiner Blucht nach Salle und Salberftat nicht über fichshundert Mann, Babenneheim nicht über bierzehnhundert jusammenderingen fonnte. Go ichnell war biefes friechtbare Geer jergangen, welches noch fürzlich gang Italien und Leutschland in Schrecken gefest hatte.

Tilly felbft bantte feine Rettung nur bem Ungefabr. Dhaleich von vielen Bunben ermattet, wollte er fich einem ichmebifchen Rittmeifter, ber ibn einholte, nicht gefangen geben, und fcon war biefer im Begriff, ibn gu tobten, ale ein Biftolenfonf ibn noch ju rechter Beit in Boten ftredte. Aber ichreds licher ale Tobesgefahr und Bunben mat ibm ber Schmert, feinen Rubm gu überleben und an einem einzigen Tage bie Arbeit eines gangen langen Lebens zu verlieren. Dichte maren jent alle feine vergangenen Giege, ba ibnt ber einzige entoing: ber jenen allen erft bie Rrone auffegen follte. Richte blieb ibm übrig von feinen glangenben Rriegothaten, ale bie Rluche ber Menichheit, non benen fle begleitet maren. Bon biefem Sage an gewann Tifly feine Beiterfeit nicht wieber, und bas Glud febrte nicht mehr ju ibm jurud, Gelbit feinen festen Eroft, Die Rache, entrog ibm bas ausbrudliche Berbot feines Berrn. fein entscheibenbes Treffen mehr ju magen. - Drei Gebler find ce porzuglich, benen bas Unglud biefes Tages beigemeffen wirb; ban er fein Gefchut binter Die Urmee auf Die Sugel pflangte. bag er fich nachber von biefen Bugeln entfernte und bag er ben Reind ungebinbert fich in Schlachtorbnung ftellen lief, Wher mie balb maren biefe Rebler; obne bie faltblutige Befonnenbeit. obne bas überlegene Genie feines Wegnere verbeffert! - Tilly entflob eilig von Salle nach Salberftabt, mo er fich taum Beit nahm, bie Beilung von feinen Bunben abzumarten, und geden Die Befer eilte, fich mit ben faiferlichen Befanungen in Dieberfachfen zu verftarfen.

Der Anrfurft von Sachfen hate nicht gefaumt, fogleich nach überftandener Befahr im Lager bes Königs ju erscheinen. Der König bante ibm, baß er gur Schlacht gerathen hatte, und Johann Georg, überrasste von blefem gutigen Gupfang, versprach, ibm in ber erften Freude — bie römliche Königstrone. Gleich ben solgenden Tag rindte Gufta gegen Merfeburg, nachbem er es bem Aurfürsten überlasse batte, Leipig wieder

gu erobern. Gunframeind Kaifertliche, welche fich wieder qui fammengegogen hatten und ihm untermegs in bie Sante fielen, wurben theils niebergehauen, theils gefangen, und bie meiftem von biefen traten in feinen Dienf. Merieburg ergad fich fosieich balb abrauf murbe Delle erobert, wo fich er durfurft von Sachfen nach ber Einnahme von Lipzig bei bem Kouige einsach, um über ben fünftigen Overationsplan bas Weitere un berathfolgen.

Erfochten war ber Gieg, aber nur eine meife Benubung fonnte ibn enticheibend machen, Die faiferliche Urmee mar aufgerieben, Sachien fab feinen Beind mehr, und ber flüchtige Tilly batte fich nach Braunichmeig gezogen. 36n bie babin gu verfolgen, batte ben Rrieg in Dieberfachfen erneuert welches' von ben Drangfalen bes vorbergebenben Rrieges faum erftanben mar. Ge murte alfo beichloffen, ben Rrieg in bie feinblichen Paube ju malren, melde, unvertheibigt, und offen bis nach Bien, ben Sieger einluben. Dan founte gur Rechten in Die Lanber ber fatbolifchen gurften fallen, man tonnte gnr Linfen in Die faiferlichen Erbitagten bringen und ben Raifer felbit in feiner Refibeng gittern maden. Beibes murbe ermablt, und jest mar Die Grade, wie bie Rollen vertheilt werben follten. Guftav Abolpb, an ber Gpipe einer flegenden Armee, batte von Leipzig bis Brag, Wien und Bregburg wenig Biberftant gefunden. Bobmen, Dabren, Defterreich, Ungarn maren von Bertheibigern entblont, Die unterbrudten Broteftanten biefer ganber nach einer Beranberung luftern; ber Raifer felbit nicht mehr ficher in feiner Burg; in bem Schreden bes erften leberfalls batte Bien feine Thore geöffnet. Dit ben Staaten, Die er bem Reint entrog. vertrodneten Diefem auch Die Onellen, aus benem ber Rrieg bestritten werben follte, und bereitwillig batte fich Berbinanb au einem Frieden verftanben, ber einen furchtbaren Teinb aus bem Bergen feiner Stagten entfernte. Ginem Eroberer batte Diefer fubne Rriegeplan gefchmeichelt, und vielleicht and ein aludlicher Erfolg ibn gerechtfertigt. Guftav Abolph, eben ie vornichtig gle fubn, und mehr Stagtemann ale Eroberer. verwarf ibn, weil er einen boberen Bred ju verfolgen fanb, meil er bem Glud und ber Tapferfeit allein ben Ansichlag nicht anvertrauen wollte.

Ermablte Guftan ben Weg nach Bohmen, fo mußte Franten und ber Oberrbein bem Rurfurften von Gachien überlaffen werben. Aber icon fing Tilln an, aus ben Trummern feiner gefchlagenen Urmee, aus ben Befahungen in Dieberfachfen und ben Berftarfungen, Die ibm quaefubrt murben, ein neues beer an ber Befer gufammen zu zieben, an beffen Spine er wohl fcmerlich lange faumen tonnte, ben Beind aufzusuchen. Ginem fo erfahrenen General burfte fein Arubeim entaegen geftellt merben, von beffen Rabigfeiten bie Leipziger Schlacht ein febr gweibeutiges Bengnig abiegte. Bas baifen aber bem Ronia noch fo rafche und glangente Fortidritte in Bobmen und Defterreich, wenn Tilly in ben Reichslanden wieder machtig murbe, wenn er ben Duth ber Ratbolifden burch nene Giege belebte und bie Bunbeggenoffen bes Ronigs entwaffnete? Wogu biente es ibm., ben Raifer ane feinen Erbftagten vertrieben an baben, wenn Tillb eben Diefen Raifer Deutschland eroberte? Rounte er hoffen, ben Raifer mehr zu bebrangen, ale por amolf Jahren ber bobmifche Aufrubr gethan batte, ber boch bie Ctanb. baftigleit biefes Pringen nicht ericontterte, ber feine Gulfequellen nicht ericopfte, aus bem er nur befto furchtbarer erftanb?

Beniger glangent, aber weit grundlicher maren bie Bortheile, melde er von einem verfonlichen Giufall in bie liquiftifcben ganber zu ermarten batte. Guticbeibenb mar bier feine gewaffnete Aufunft. Gben maren bie Rurften, bee Reftitntione. ebicte megen, auf einem Reichstage ju Frauffurt versammelt, wo Berbinand alle Runfte feiner argliftigen Bolitit in Bemegung feste, Die in Furcht gefesten Protestanten gu einem fcnellen und nachtheiligen Bergleich ju bereben. Dur bie Unuaberung ibres Beiconbere fonnte fie gu einem fanbbaften Wiberftonb ermuntern und bie Unichlage bee Raifere gernichten. Guftab Abolub tounte hoffen, alle biefe migvergnugten gurften burch feine flegreiche Gegenwart ju vereinigen, bie ubrigen burch bas Schreden feiner Baffen von bem Raifer ju trennen. Bier, im Mittelpuntte Deutschlands, gerfchnitt er bie Merven ber faifetlichen Dacht, bie fich obne ben Beiftant ber Lique nicht bebaupten fonute. Dier fonnte er Franfreich, einen zweibeutigen Bunbesgenoffen, in ber Dabe bewachen; und wenn ibm au Erreichung eines gebeimen Buniches bie Freundichaft ber fatholifchen

Aurfürsten wichtig mar, so mußte er fich vor allen Dingen jum berm ibres Schlicials mochen, um burch eine geofmuthige Schonung fich einen Ausgruch auf ihre Aunfbarfeit ju erwerben. Er ermählte also fur fich seibst ben Weg nach Franken und bem Whein und überließ bem Aurfürsten von Sachsen die Groberung Bobmens.

## 3weiter Theil.



## Drittes Buch.

Die glorreiche Schlacht Guffar Abolphe bei Leipzig batte in bem gangen nachfolgenben Betragen biefes Monarchen, fo mie in ber Denfart feiner Beinte und Freunde, eine große Beranberung gemirft. . Er batte fich jest mit bem großten Beerführer feiner Beit gemeffen, er batte bie Rraft feiner Saftif und ben Duth feiner Schweben an bem Rern ber faiferlichen Truppen. ben geubteften Guropens, retfucht und in biefem Bettfampf übermunden. Bon biefem Augenblide an fcorfte er eine fefte Buverficht ju fich felbft, und Buverficht ift bie Mutter großes Thaten. Dan bemerft fortan in allen Rriegeunternehmungen bes ichwebifchen Ronigs einen fubuern und ficherern Schritt, mehr Enticbloffenbeit auch in ben miflichften Lagen, eine folgere Sprache gegen feine Reinbe, mebr Gelbitgefühl gegen feine Bunbesgenoffen, und in feiner Dilbe felbft mehr bie Berablaffung bes Webietere. Seinem naturlichen Duth fam ber anbachtige Schwung feiner Ginbilbung gu Gulfe; gern verwechfelte er feine Cache mit ber Cache bee Simmele, erblidte in Tilln's Rieberlage ein enticheibenbes Urtheif Gottes jum Rachtbeil feiner Gegner, in fich felbit aber ein Berfgeng ber gottlichen Rache. Seine, Rrone, feinen vaterlanbifden Boben weit binter fich, brang er jest auf ben Slugeln bes Giege in bas Innere con Dentichland, bas feit 3ahrhunderten feinen ausmartigen Groberer in feinem Schoofe gefeben batte. Der friegerifche Duth feiner Bemobner , Die Bachfamfeit feiner gablreichen gurften, ber funfts liche Bufammenbang feiner Staaten, Die Menge feiner feften Schloffer, ber lauf feiner, vielen Strome batten fcon feit

undenflichen Beiten Die Lanberfucht ber Rachbarn in Schranten gebalten; und fo oft es auch an ten Grangen biefes weitlaufigen Stagteforvere gefturmt batte, fo mar boch fein Inneres von jebem fremben Ginbruch verfcont geblieben. Bon jeber genoß biefes Reich bas zweiteutige Borrecht, nur fein eigener Beint ju fenn und von außen unüberwunden in bleiben, war es blog bie Uneinigfeit feiner Glieber und ein unbulbfamer Glaubenerifer, mas bem fcmebifchen Eroberer Die Brude in feine innerften Staaten baute. Aufgelost war langft fchon bas Bant unter ben Stanten, moburch aflein bas Reich unbezwinglich mar, und von Deutschland felbft entlebnte Guftav Abolph bie Rrafte, womit er Deutschland fich unterwurfig machte. Dit fo viel Rlugbeit als Duth, benutte er, mas ibm bie Gunft bee Mugenblide barbot, und gleich geschickt im Cabinet, wie im Belbe, gerriß er bie Fallftride einer hinterliftigen Staatefunft, wie er bie Mauern ber Stabte mit bem Donner feines Beicones zu Boben fturgte. Unanfgehalten verfolgte er feine Siege von einer Grange Deutschlands gur anbern, ohne ben Ariabnifden gaben gu verlieren, ber ibn ficher gurudleiten fonnte, und an ben Ufern bee Rheine, wie an ber Munbung bes Leche borte er niemale auf, feinen Erblanbern nabe an bleiben;

Die Beffurzung bes Raifere und ber fatholijchen Pique über Die Rieberlage bes Tilly bei Leivzig fonnte taum großer febn, ale bas Erftaunen und bie Berlegenheit ber fcmebifchen Bunbesgenoffen über bas unerwartete Glud bes Ronias. Ge mar großer, ale man berechnet, großer ale man gewunfcht batte. Bernichtet mar' auf Ginmal bas furchtbare Beer, bas feine Forts foritte gebemmt, feinem Chraeig, Schraufen, gefest, ibn von ihrem auten Billen abbangig gemacht batte. Gingig, obne Rebenbubler, obne einen ibm gewachfenen Wegner, fanb er jest ba in ber Ditte von Deutschland; nichts fonnte feinen gauf aufhalten, nichts feine Unmagungen befchranten, wenn bie Trunfenbeit bes Glade ibn jum Digbrauch verfuchen follte. Batte man anfange por ber lebermacht bee Raifere gegittert, fo mar jest nicht viel weniger Grund vorbanben, von bem Ungeftum eines fremben Groberere Mues fur bie Reicheverfaffung, pon bem Religionseifer eines protestantifchen Ronige Alles fur Die fatholifde Rirche Deutschlante gu fürchten." Das Diferauen

und bie Giferfucht einiger von ben verbundenen Dachten, burch Die großere Burcht, vor bent Raffer auf eine Beit lang eingefchlafett, ermachte balt wieber, und faum batte Guftav Abolob burch feinen Duth und fein Glud ibr Bertrauen gerechtfertigt. To murbe von ferne fcon an bent Umfturg feiner Gutmurfe gearbeitet. In beständigem Rampfe mit ber Sinterlift ber Reinte und bem Dintrauen feiner eigenen Bunbesbermantten mußte er feine Siege erringen; aber fein entichloffener Duth, feine tiefbringente Alugheit machte fich burch alle Diefe hinterniffe Babn, Inbem ber gludliche Erfolg feiner Baffen feine machtigern Allierien, Franfreich und Cachfen, beforglich machte, belebte er ben Duth ber Comudern, bie fich jest erft erbreifteten, mit ibren mabren Gefinnungen an bas Licht zu treten und öffentlich feine Partei gu ergreifen. Gie, welche weber mit Guftar Abolphe Große metteifern, noch burch feine Gbrbegier leiben fonnten, ermarteten tefto niebr von ber Großumth bicfes machtigen Frennbes, ber fie mit bem Rant ibrer Beinbe bereicherte und gegen bie Unterbrudung ber Dachtigen in Cous nabm. Geine Starte verbarg ibre Unmacht, und unbebeutenb fur fic felbit, erlangten fie ein Gewicht burch ibre Bereinigung mit bem ichmebifchen Beiben. Dies war ber gall mit ben meiften Reiche ftabten und überbanpt mit ben ichmadern proteftentifden Stanben, Gie maren es, Die ben Ronig in bas Innere von Dentichlant führten und bie ihm ben Ruden bedten, bie feine Beere verforgien, feine Truppen in ihre Beftungen aufnahmen, in feinen Schlachten ibr Blut fur ibn verfpripten. Geine ftagtofluge Schonung bee bentiden Stolzes, fein leutfeliges Betragen. einige alangente Santlungen ber Gerechtigfeit, feine Achtung für Die Wefebe, maren eben jo viele Teffeln, bie er bem beforgliden Geifte ber beutiden Eroteftanten anlegte, und bie fcbreienben Barbareien ber Raiferlichen, ber Granier und ber Lothringer wirften fraftig mit, feine und feiner Truppen Dagigung in bas annftigfte Licht gur fegen.

 Inbem er ben Schauplay bes Rriege in Die liguiftifchen ganber verfebte, bie junge Dannichaft berfelben an fich jog, fich mit Beute bereicherte und über bie Ginfunfte ber geflüchteten Rurften ale über fein Gigenthum fchaltete, entgog' er bem Beinbe alle Gulfemittel, ibm mit Rachtrud ju miberfteben, und fich felbit machte er, es baburch moglich, einen foftbaren Rrica mir menigem. Aufrant ju unterhalten. Wenn ferner feine Gegner, Die Surften ber Lique, unter fich felbft getheilt, von gang verfchiebenem, oft ftreitenbem Intereffe geleitet, ohne Ginftimmigfeit und eben barum auch ohne Rachbrud bantelten; wenn es, ibren Felbberren. an Bollmacht, ihren Eruppen an Beborfam, ihren gerftreuten heeren an Infammienhang fehlte; wenn ber heerführer von bem Wefengeber und Ctaatemann getrennt mar: fo mar bingegen in Guffar Abolyb Beites vereinigt, er bie einzige Quelle, aus melder alle Autoritat floß, bas einzige Biel, auf welches ber banbelnbe Rrieger bie Angen richtete, er allein bie Geele feiner gauzen Partel, ber Coopfer bes Rriegeplane und zugleich ber Bollftreder beffelben. In ibm erhielt alfo bie Cache ber Brotefanten eine Ginheit und Sarmonie, welche burchaus ber Begenpartei mangelte. Rein Bunber, bag, von folden Bortbeilen beannftigt; an ber Spite einer folden Armee, mit einem folden Bente begabt, fie ju gebrauchen, und von einer folden politie fcen Rlugbeit geleitet, Ouftav Abolyb unwiberfteblich mat. In ber einen Sant bas Comert, in ber anbern bie Gnabe,

fieht man ibn jest Deutschland von einem Ente jum aubern als Groberer, Gefiegeber um Sichter burchstreiten, in nicht wiel mehr Zeit burchstreiten, als eim Amberer gebrauch batte, es auf einer Aufteile zu beisehrt, als ein Amberer gebrauch batte, es auf einer Aufteile zu beisehren und Beilnugs bie Schlifffei entgegen getragen. Rein Schloß ist ibm unerstelgite, fein Strom hemmt sein flegreiche Bahn, oft fiegt er schon burch einem gestückeren Ramen. Länge bem gangen Mainftrom flehe alan bie schwebischen Bahnen ausgepflangt, die untere Phala. fil jeel, die Spanier und Leichen Leche bie furmanigischen, würzburglösen und bamberglichen Rande haben sich Schweden und besten neie eine zeihende Blut. ergoffen, und brie flücktige Blut. ergoffen, und brie flücktige Blut. ergoffen, und brie flücktige Blite ergoffen Kante naftatilie Crasenbeit gegen ben Kaifer.

Die Reibe trifft enblich auch ben Unfuhrer ber Lique, Daris milian, auf feinem eigenen Boben bas Gleub gu erfahren; bas er Aubern bereitet batte. Weber bas abidredenbe Schidfal feiner Bunbebaenoffen, noch bie gutlichen Anerbietungen Guftars. ber mitten im Laufe feiner Ergberungen bie Banbe gum Frieben bot, batten bie Bartnadigfeit biefes Bringen beffegen tonnen. Ueber ben Leidnam bes Tilly, ber fich wie ein bemachenber Cherub vor ben Gingang berfelben ftellt, malt fich ber Rrieg. in bie baberifchen ganbe. Gleich ben Ufern bes Rheins, minimieln jest bie Ufer bes Leche und ber Dongu von ichnebijden Rriegern; in feine feften Schloffer verfrochen, überlagt ber gefcblagene Rurfurft feine entblogten Staaten bem Beinbe, ben Die gefegneten, von feinem Rrieg noch verbeerten Aluren jum Raube. und bie Religiouewuth bee baberifden gandmanne gu gleichen Gewalttbaten einlaben. Dunchen felbft öffnet feine Thore bem unüberwindlichen Ronig, und ber fluchtige Bfalgaraf Kriebrich ber Kunfte troftet fich einige Augenblide in ber verlaffenen Refibeng feines Rebenbubiere uber ben Berluft feiner ganber.

3nbem Guftab Abolph in ben fublichen Grangen bes. Reiche feine Groberungen ausbreitet und mit unanfhaltfamer Bewalt jeben Beind por fich niebermirft; werben von feinen . Bunbesgenoffen und Gelbberren abnliche Triumphe in ben übrigen Brovingen erfochten. Dieberfachfen entzieht fich bem faiferlichen Roche; Die Reinde verlaffen Dectlenburg; von allen Ufern ber Befer und Elbe weichen bie ofterreichischen Garnifonen. In Beftphalen und am obern Rhein macht fich Landgraf Bilbelm bon beffen, in Thuringen Die Bergoge von Beimar. in Rur-Erier Die Frangofen furchtbar; oftwarte mirb beinabe bas gange Ronigreich Bobmen von ben Gachfen bezwungen. ' Schon ruften fich bie Turfen ju einem Ungriff auf Ungarn, und in bem Mittelpunft ber öfterreichifden Lande will fich ein gefabrlicher Aufruhr entgunben. Troftlos blidt Raifer Gerbinanb an allen Bojen Guropens umber, fich gegen fo zablreiche Reinbe burch fremben Beiftanb zu ftarfen. Umfonft ruft'er bie Waffen ber Spanier berbei, welche bie nieberlanbifche Sapferfeit jenfeits bes Mbeine befchaftiget; umfonft ftrebt er, ben romifchen bof und bie gange fatholifche Rirche gu feiner Rettung aufzubieten. Der beleibigte Bapft fpottet mit geprangvollen Broceffionen unt 13

eitlen Anathemen ber Berlegenheit Gerbinante, und ftatt bee geforberten Gelbes geigt man ibm Dantua's vermuftete Bluren. . - Bon allen Enben feiner weitlaufigen Monarchie umfangen ibn feinbliche. Baffen; mit ben woran liegenben liquiftifchen Stagien, welche ber Beind überichmemmt bat, find alle Bruftmebren eingefturat, binter welchen fich bie ofterreichifche Dacht fo lange Beit ficher mußte, und bas Rriegefener Tobert fcon nabe an ben unvertheibigien. Grangen. Gutmaffnet find feine eifrigften Buntebgenoffen; Darimilian von Bavern, feine machtigfte Etube, faum noch fabig, fich felbft ju vertheibigen. Geine Armeen , burd Defertion und wieberholte Rieberlagen gefdmolgen und burd ein langes Difgefdid mutbloe, baben unter gefdlagenen Generalen jones friegerifche lingeftum verlernt, bas, eine Brucht bes Giege, im voraus ben Gieg verfichert. Die Gefahr -ift bie bochfte; nur ein außerorbentliches Dlittel fann bie faiferliche Dacht aus ihrer tlefen Erniebrigung reifen. Das bringenbfte Beburfnig ift ein Belbberr, und ben Ginligen, ron bem bie Bieberberftellung bes vorigen Rubins' in erwarten itebt, bat bie Rabale bes Deibes von ber Epise ber Armee binmengeriffen. Co tief fant ber fo furchtbare Raifer berab, baß er mit feinem beleibigten Diener und Unterthan beschämenbe Bertrage errichten; und bem bochmuthigen Briedland eine Bewalt, Die er ibm fcbimpflich ranbte ; fcbimpflicher fent auf. bringen mug. Gin nener Beift fangt jest an, ben balb erftorbenen Rorper ber ofterreichifchen Dacht ju befeelen, und bie fcnelle Uumanblung ber Dinge verrath Die fefte Banb, bie fie . . leitet. Tem ilnumfdrantien Ronig von Schweben fiebt jest ein gleich unumidranfter Gelbberr gegenüber, ein flegreicher Belb bem ffegreichen Belben. Beibe Rrafte ringen mieber in gweifelbaftem Streit, und ber Breis bes Rrieges, jur Salfte fcon von Ouftav Abolph erfochten, wird einem meuen und fdmes reren Rampfe unterworfen. 3m Angeficht Rurnberge lagern nich zwei Gemitter tragente Bolfen, beibe fampfenbe Armeen brobent gegen einander; beibe fich mit fürchtenter Achtung betradtent, beibe nach bem Mugenblid burftent, beibe por bent Mudenblid gagenb. ber fie im Sturme mit-einanber vermengen wird. Guropene Augen beften fich mit Furcht und Rengier auf Diefen michtigen Schauplas, und bas geangftigte Rurnberg

ermartet icon, einer noch enticheibenbern Relbicblacht, ale fie bei Leivala geliefert marb; ben Damen ju geben. Muf einmal bricht fich bas Gemolfe; bas Rriegegewitter verfdwindet aus Branten um fich in Gachiens Gbenen an entladen. Obnweit Lugen, fallt ber Donner nieber, ber Ruruberg bebrobte, und bie fcon balb, verlorne Schladt mirb burch ben fonigliden Leichnam gewonnen. Das Blud, bas ibn auf feinem gangen Laufe nie verlaffen batte, beangbiate ben Ronig auch im Tobe noch mit ber feltenen Bunit, in ber Rulle' feines Rubme unb in ber Reinigfeit feines Damens ju fterben. Durch einen geitigen Sob fluchtete Ibn fein fcunenber Genine vor bem unvermeibliden Schidfal ber. Menfcheit, auf ber bobe bes Glude bie Befcheibenbeit, in ber Bulle ber Dacht bie Berechtigfeit an verlernen. Ge ift une erlaubt .- In gweifeln, ob er bei langerm Leben Die Thranen verbient batte, welche Deutschland an feinem Girabe meinte. Die Bewunderung, verbient batte, melde bie Rachmelt bem erften und eingigen gerechten Groberer gollt. Bei bem fruben Rall ibres großen Rubrere furchtet man ben Untergang ber gangen Partei - aber ber meltregierenben Dacht ift fein eingelner Mann unerfeslich. 3mei große Ctagtemanner- Mrel Drenftierng in Dentidland und in Frantreich Richelien, übernehmen bas Steuer bes Rrieges, bas bem fterbenben Belben-entfällt; uber ibn binmeg manbelt bas unempfinbliche Edidfal, und noch fechiebn volle Sabre lobert Die Rriegeffamme über bem Staube bes langft Bergeffenen.

... Man erfaube mir, in einer furzen Uberficht ben figereicher, Rurich: Guftan Aboliphs zu verfolgen, ben gangen Schanulag, auf welchen er-allein Jambelnber Gelb fit, mit foneiten Bliden zu burdeilen, und baim. erft, wenn, burch bas Glud ber Schrechen auf Ausgefrie gefracht und burch eine Riefe von Ungludsfällen gebengt, Defterreich von ber hobe feines Stolges qui erniedrigenbern nub bezweiffelen. Gliffmitteln berab fleigt, pen faben ber Gefchichte ube magier zuricht zu führe.

Richt iobald, mard, ber Kriegsplan gwifchen bem König von Schweben und bem Kurfürften von Cachfen zu halle entworfen, und für ben.legtern ber Angriff auf Bobmen, für Gustav Aholuh ber Cinfall in die liguifischen kanber bestimmt, nicht fobald, bie Allamgen mit ben benachgarten Gurten von Weimar

und von Unbalt geichloffen und zu Biebereroberung tes Dagteburgifden Stiftes Die Borfebrungen gemacht; ale fich ber Ronia an feinem Ginmarich in bae Reich in Bewegung feste, Reinem verachtlichen Beinte ging er jest entgegen. Der Raifer war noch machtig im Reich; burch gang Franfen, Schmaben und bie Bfale maren faiferliche Befabungen ausgebreitet, benen feber bebeutenbe Ort erft mit bem Schwert in ber bant entriffen werben mußte, Am Rhein erwarteten ibn bie Granier, welche alle Lante bee vertriebenen Pfalgarafen überichmemmt batten, alle feften Blage befest bielten, ibm jeben llebergang uber biefen Strom ftreitig machten. Binter feinem Ruden mar Tilly, ber icon neue Rrafte fammelte; balb follte and ein lotbringifches Bulfebeer in beffen Rabnen floken. In ter Bruft ietes Bariften feste fich ibm ein erbitterter Belub, Religionebag, entgegen; und boch ließen ibn feine Berbaltniffe mit granfreich nur mit balber Freibeit gegen bie Ratholiften banteln. Guftan Abolpb überfab alle biefe hinterniffe, aber auch bie Mittel, fie gu befiegen. Die faiferliche Rriegemacht lag in Befatungen gerftreut, und er batte ben Bortbeil, fie mit vereinigter Dacht anzugreifen. Bar ibm ber Religionejanationnte ber Romifchfatbolifchen und Die Burcht ber fleinern Reichoftante vor bem Raifer entgegen, fo tonnte er von ber Frennbichaft ber Protestanten und ron ihrem Sag gegen bie ofterreichische Unterbrudung thatigen Bef ftant erwarten. Die Unefchweifungen ber faiferlichen und fog. nifchen Ernpben batten ibm in biefen Gegenten nachtrudlich vorgegrheitet; langft icon ichmachteten ber migbanbelte Banbmann und Burger nach einem Befreier, und Manchem ichien es icon Erleichterung, bas 3och umzutaufden. Ginige Maenten waren bereite vorangeschicht worben, bie wichtigern Reicheftabte, porzuglich Rurnberg und Frantfurt, auf fcmebiide Geite in neigen. Erfurt war ber erfte Blat, an beffen Befine bem Ronig gelegen mar und ben er nicht nubefest binter bem Ruden laffen burfte. Gin gutlicher Bertrag mit ber proteftantifch gefunten Burgericaft öffnete ibm obne Schwertftreich bie Thote. ber Stadt und ber Reftung. Bier, wie in jetem wichtigen Blate, ber nachber in feine Banbe fiel, lieg er fich con ben Gimrobnern Treue ichmoren und verficherte fich berfelben burch eine binlangliche Befanung Geinem Allierten, bem Bergog

Bilfeiem von Beimar, wurde bast Commainde eines Deres deres dieres die gegeben, bas in Thuringen geworben werben follte. Der Stadt Erfute hollte er auch felne Semablin anvertragen und versprach, ibre Breibeiten zu vernechen. In wei Gelomien bunchige, num bie ichnebische Armee iber Gotha und Aruftabt ben Aburinger Balte, entris im Borübergeben die Graffchaft benneberg ben hanben ber Kaiferlichen und vereinigte fich am britten Lage vor Kobingsbofen, an ber Graffen for gente.

Brang, Bifchof von Burgburg, ber erbittertfte Reind ber Broteftanten und bas eifrigfte Mitgfied ber fatholifchen Lique, war auch ber Erfte, ber bie fcmere Sant Guftav. Abolube füblte: Ginige Drobworte maren genug, feine Granzfeftung Ronigehofen, und mit ibr ben Schluffel zu ber ganzen Broving: ben Schweben in bie Banbe gn liefern. Befturgung ergriff anf Die Rachricht biefer ichnellen Groberung alle fatbolifchen Stanbe bes Rreifes; Die Bifchofe von Burgburg und Bamberg jagten in ibrer Burg. Schon faben fie ibre Stuble wanten, ibre Rirchen entweibt, ibre Religion im Ctaube. Die Bodbeit feiner Beinbe hatte von bem Berfolgungegeift und ber Rriegemanier bes febres bifden Ronige und feiner Truppen Die fcbredlichften Schilberungen verbreitet, welche gu miberlegen weber, Die wiederholteften Bernicherungen, bes Ronige, noch bie glangenbften Beifpiele ber Denfchlichfeit und Dulbnug nie gang vermogent gewefen finb. Dan fürchtete, bon einem Untern gu leiben, mas man in abnlichem Fall felbit auszunben fich bewußt war. Biele ber reichften Ratbolifen eilten icon jest, ihre Guter, ihre Gewiffen und Berfonen bor bem blutburftigen Fanatismus ber Schweben in Sicherheit gu bringen. Der Bifchof felbft gab feinen Unteribanen bad Beifpiel. Mitten in bem Fenerbrande, ben fein bigotter Gifer entjundet batte, ließ er feine ganber im Stich und fluchtete nach Barie, um mo moalich bas frangofifche Minifterium gegen ben gemeinschaftlichen Reifgiousfeind gu emporen.

Die Boreichritte; welche Guftav Aboluh unterbeffen in bem Sochftifte machte, waren gang bem' glidlichen Anfange gleich. Bon ber faiferlichen Belagung verlaffen, ergab fich ibm ich weinfunt und balb barauf Burgburg; ber Rartenberg mitgt mit Sinem erobern verben. In biefem undberneintlich

geglaubten Ort hatte man einen großen Borrath con Lebendmitteln und Rriegemunition gefluchtes, welches alles bem Teinb in' bie Banbe fiei. Gin febr angenebmer gund mar fur ben Ronig bie Bucherfammlung ber Jefuiten, bie er nach Upfal bringen ließ, ein noch weit angenehmerer. fur feine Golbaten ber reichlich gefüllte Weinfeller bes Bralaten. Geine Chape hatte ber Bifchof noch gu rechter Beit geflüchtet. Dem Beifpiele ber Sauptftabt folgte balb bas gange Biethum; Alles untermarf fich ben Schweben. Der Ronig ließ fich von allen Unterthauen Des Bifchofe Die Gulbigung leiften, und ftellte megen Abwefenbeit Des rechtmäßigen Regenten eine Lanbebregierung unf; melche gur Balfte mit Protestanten befest murbe. Un jebem fatbolifchen Orte, ben Guffav Abolph-unter feine Botmaffigfeit brachte ichloff er ber protestantifchen Religion bie Rirchen auf, boch obne ben Bapiften ben Drud ju vergelten, unter welchem fie feine Glaubenebruber fo lange gehalten batten. Rur an benen, Die fich ibm mit bem Degen in ber Sant miberfesten, wurde bas febredliche Recht bes Rriege ansgenbi; fur einzelne Grauelthateit, welche fich eine gefegloje Colbatesta in ber blinben Burb bes erften Mugriffe erlaubt, fann man ben menfchenfrenublichen Bubrer nicht verantwortlich machen. Dem Rriebfertigen mit Bebrlofen wiberfuhr eine gnabige Behandlung. Es war Guft a-Abolphe beiligftes Gefes, bas Blut ber Feinde, wie ber Geinigen, gu fparen.

Bleich auf die erste Radricht bes schwedischen Einbruchs batte der Bischof von Burgdung, unangeschen der Traftaten, tie er, um Zeit zu gewinnen, mit dem Konig von Schweden am fnüpte, den Gelderen der Ligue sichentlich antzeschere, dem bedrängten. Dochstir zu öulse zu eilen. Dieser geschagene General hatte unterdessen die Trimmer seiner zestrenten Armee an der Weiser zusammengegogen, durch die Tassentiellen Warnlichen in Allebergen bestätzt unter generalen Alleringer und fig in derson mit geleichen Ganussienen für Allerbergen bei est auffallichen Kriegsmacht brannte Graf Listh vor lingebuld, die Schanne ihre Ganus einer auffangenden Sieg wieder ausgulössen. Im stiederage durch einen zilangenden Sieg wieder ausgulössen. Im stieder aus generale nach einen glangenden Sieg wieder ausgulössen. Im stieder aus herrte er fehnschieden auf Gradubulg von dem Gericht nar, harrte er sehnschieden auf Gradubulg von dem Gericht nar, harrte er sehnschieden auf Erlandung von ern Gericht nar, harrte er fehnschieden auf Erlandung von ern Gericht von

Buftan Mool ph-ju fchlagen ... Aber bie Lique batte, außer ber Urmee bes Silly feine zweite mebr ju berlieren, und Darimilian mar viel gu bebutfant; bas gange Schidfal feiner Bartei auf ben Bludemurf eines neuen Treffens ju fegen. Dit Thranen in ben Augen empfing Tilly Die Befehle feines Berrn, wolche ibu gur Unthatigfeit gwangen. Go murbe ber Darfch biefes. Generale nach Granten verzögert, und Guftav Abolpb gewann Beit, bas gange Sochftift ju überfcwemmen. Umfonft, ban fich Tilly nachher, gu Ufchaffenburg burch gwolftaufenb Lorbringer verftarfte und mit einer überlegenen Dacht gum Entjage ber Stadt Burgburg berbei eilte. Statt und Citabelle maren berefte in ber Schweben Gewalt, und Darimilian von Baverit wurde, vielleicht nicht gang unverdienter Beife, burch bie allgemeine Stimme befculbigt, ben Ruin bes Gochftifte burch feine Bebenflichfeiten beschleunige gu baben. Gezwungen, eine Golacht ju vermeiten, begnigte fich Tilly, ten Feind am fernern Borruden gu verhindern; aber nur febr wenig Blage fonnte er bem Ungeftum ber Comeben entreifen. Rach einem vergeblichen Berind, eine Truppenverftarfung. in Die von ben Raiferlichen ichwach befegte Stadt Sanan ju werfen, beren Befit bem Ronig einen ju großen Bortbeit gab, ging er bei Geligenftabt iber Den Main und richtete feinen gauf nach ber Bergftraffe, um Die pfalgifchen Lande gegen ben Unbrang bes Giegere gu fcugen. " Graf Tilly mar nicht ber einzige Reint, ben Guftas

Aboloft in Granten auf feinem Bege fant und vor fich ber trieb. Auch bergog Karl von Lothringen, durch ben Undehaut feines Scharafters, feine eitelm Antwufe und jein follechres Guad in ben Jahrdügern'des dumaligen Arrowens berückigt, datte feinem Arm gegen ben ichmeblichen belben aniger beben, nur fich bei Kasser Ferden ben Burftur zu verdienen. Taub gegen den Borfchiften einer vers nurftur zu verdienen. Taub gegen die Borfchiften einer vers nurftur zu verdienen. Taub gegen bie Borfchiften einer vers nurftur gefangtung ben Gliger er felhe ben Eingefungen, einer hurmlichen Schröseher, reigte durch Interftügung bes Kaifere Traum Boen ein ichimmernbe Bhanton, das sie boch immersioh; zu verfolgen, seine Erstande, welche ein franghisches Ariegsber gleich einer reigneher fatt aberschwemmiter. Gern ginnte man ihm in Deitererch bie Gbre, fich, gleich den ubergen

Guriten ber Lique; fur : bas Bobl bes Grabaufes au Grunde an. richten. Bon eiteln hoffnungen trunten, brachte biefer Bring ein beer von flebzebntaufent Dann gufammen, bas er in eigener Berfon gegen bie Schweben ine Reib fubren wollte. Benn es gleich biefen Truppen an Mannegucht und Tapferfeit gebrach, . io reigten fie boch burch einen glangenben Aufpun bie Augen; und fo febr fie im Angeficht bes Beinbes ibre Bravour verbargen, io freigebig liegen fie folde au bem mebrlofen Burger und Landmann aus, ju beren Bertheibigung fie gerufen maren. Wegen beu fubnen Duth und bie furchtbare Dieciplin ber Schweben fonnte biefe gierlich gepubee Armee nicht lange Stanb halten. . Gin panifcher Coreden ergriff fie, ale bie fcomebifche. Reiterei gegen fie anfprengte, und mit leichter Dube maren fie aus ibren Quartieren im Burgburgifden berfcheucht. Unglud einiger Regimenter verurfachte ein allgemeines Muse reißen unter ben Truppen, und ber fcmache lleberreft eilte, fich. in einigen Stabten jenfeite bee Rheine por ber norbifchen Tapferfeit gu verbergen. Gin Spott ber Deutschen und mit Schanbe bebedt, fprengte ibr Unführer über Strafburg nach Saufe, mehr ale gu gludlich, ben Born feines lleberwindere, ber ibn porber aus bem Belbe fcblug, unb bann erft megen feiner Beinbfeligfeiten gur Rechenschaft feste, burch einen bemuthigen Enticulbiquugebrief ju befanftigen. . Gin Bauer aus einem rheinischen Dorfe, fagt man, erbreiftete fich, bem Bferbe bes Bergoge, ale er auf feiner Blucht vorbeigeritten fam, einen Schlag an berfeben. "Brifch ju; herr," fagte ber Bauer, "3br mußt fcneller laufen, wenn 3hr por bem großen Schweben-Ronig auereißt."

.. Das unglifdlich Beispiel feine Rachard batte bem Bifcher von Bamberg tidgere Magregeln eingegeben. Um die Blinderung feiner Lande zu berftieten, fam er bem Raity mit Aurebietungen bes Friebend entgegen, welche aber, bloß bagu bienen folten, ben kauf feiner Waffen fo lange, ist halte fereis fane, in vergögern. Buftan Abolub, felig viel ju redlich, um bei einem Andern Argist zu befrichten, nahm bereitwisig die Erbirtungen de Bischoft an, und nannte icon die Bedingtungen, nnter zeichen er bad Dochfiff mit jeber seinslichen Behandlung verschonen welle. Er geiger fich um is mehre bagu genetigt, ba

obnebin feine Abficht nicht mar, mit Bamberas Groberung Die Beit ju verlieren und feine übrigen Entrurfe ibn nach ben Rheinlandern riefen. Die Gilfertigfeit, mit ber er Die Ausfubrung Diefer Entwurfe verfolgte, brachte thu um bie Belbfummen, welche er burch ein langeres Bermeilen in Franten bem obnmachtigen Bifcof leicht batte abangftigen founen; benn biefer fcbiane Brafat ließ bie Unterhandlung fallen, fobalb nich bas Rriegsgewitter von feinen Grangen eutfernte. Raum batte ibm Guftav Abolph ben Ruden jugementet, fo marf er fich bem Grafen Tilly in Die Arme, und nabm ble Ernwen bes Raifere in Die namtichen Stabte und Beftungen auf, welche er furg gubor Dem Konige gu öffnen fich bereitwillig gezeigt batte. Aber er batte ben Rinin feines Bisthume burch biefen Runftgriff unr auf, turge Beit verzogert; ein fcmebifcber Reibberr, ber in Franken gurudgelaffen warb, übernahm es, ben Bifchof biefer Trenlofigfeit wegen ju guchtigen, und bas Bisthum murbe eben baburch an einem unaludlichen Schauplas bes Rriege; welchen Freund und Reind guf gleiche Beife vermufteten.

Die Bindt ber Raiferlichen, beren brobenbe Begenwart ben Entichliegungen ber franfifden Stante bieber Zwang angethan batte, und bas menichenfreundliche Betragen bed Ronige machten bem Meel fomobt ale ben Burgern Dicies Rreifes Muth. Ach ben Schweben gunftig ju bezeigen. Rurnberg übergab fich feierlich bem Soupe bee Ronige; bie frantifche Ritterichaft wurde von ibm burch fdmeichelhafte Danlfelle gewonnen, in benen er fich berabließ, fich megen feiner feindlichen Erfdeinung in ihrem Lande ju entschuldigen. Der Bobiftand Frantens, und Die Bemiffenbaftigfeit, melde ter fdmebifde Rrieger bei feinem Berfebr mit ben Gingebornen' gu beobachten pflegte, brachte ben Ueberflug in bas foniglide Lager, Die Gunft, in welche fic Ouftab Aboirb bei bem Mbel bes gangen Rreifes in fegen gewußt batte : Die Bewunderung und Gbrfurcht, welche ibm feine alangenben Thaten felbft bei bem Geint erwedten, Die reiche Beute, Die man fich im Dienft eines flete flegreichen Ronige verfprach, fanten ibm bei ber Truppenmerbung febr gu Statten, bie ber Abgang fo vieler Befagungen von bem Banptheere nothwenbla machte, Une aften Gegenben bes Frankenlanbes eilte man baufenweife berbei, fobalb nur ble Trommel gerührt murbe.

. Der Ronig batte auf Die Ginnabme Fraufene nicht viel niebr Beit vermenten fonnen; ale es überhaupt gebraucht batte; es gu burcheilen; Die Unterwerfung bes gangest Rreifes gu vollenden und bas. Groberte in behaupten, murbe Guftab Gorn: einer feiner tuchtigften Generale, mit einem achttaufent Dann ftarfen , Rriegebeere gurudgelaffen. "Er felbit eilte mit ber Sanvtarmee, Die burch bie Berbungen in Franten verftarft mar, gegen ben Rhein, um fich biefer Grange bes Reiche gegen bie Spanier gu verfichern, Die geiftlichen Rurfurften gu entwaffnen und in biefen mobibabenben ganbern neue Gulfsoneffen sur. Fortfepung bee Rriege gu eröffnen. Er folgte bem Lauf bee Dainftrome; Geligenftatt, Michaffenburg, Steinbeim, aftes gand an beiben Ufern bea Bluffes warb auf biefem Buge gur Untermerfung gebracht: felten erwarteten bie faiferlichen Befanungen feine Untunft, niemale behampteten fie fich, Schon einige Beit porber mar es einem feiner Oberften gegludt, bie Ctabt und Girabelle Sangit, auf beren Erhaltung Graf Tille fo bebacht. gewefen mar, ben Raiferlichen burch einen lieberfall gn entreißen; frob , von bem unerträglichen Druck biefer, Colbateofa befreit in jepn, unterwarf fich ber Graf bereitwillig bent gelinbern Soche Des fcmebifchen Konigs.

2 Muf bie Ctabt, Frankfurt war jest bas vorzuglichfte Angenmerf Guftan Abolube gerichtet .. beffen - Darine es überhaupt auf teutschem Boben mar, fich burch bie Freundichafe and ben Befit ber michtigern Ctabte ten Ruden in berten. Grauffurt mar eine von ben erften Reichsftabten geweien. Die er ichon von Gachfen aus ju feinem Empfange batte vorbereiten laffen, und .nun ließ er es von Offenbach aus burch neue Abgeordnete abermale auffordern, ibm ben Durchzug gu geftatten und Befagung einzunehmen .. Gerne mare biefe Reichoftabt. mit ber bebeuflichen Babl awifden bem Ronig von Schweben und Dem Raifer vericont geblieben; benn welche Bartei fie auch ergriff. fo batte fie fur ibre Privilegien und ibren Banbel gu fürchten. Schwer frunte ber Born bes Raifere auf fie fallen, wenn fier fich voreilig bent Ronig von Schweben unterwarf und tiefer nicht machtig genug bleiben follte, feine Mubanger in Deutschland ju ichuben. Aber noch weit verberblicher fur fie war ber Umville eines unwiberfteblichen Giegeres ber mit einer

furchtbaren Urmee icon gleichfam vor ibreit Thoren fant mil fie auf Unfoften ihres gangen Saubele und Wohlftanbes fur ibre Wiberfeplichfeit guchtigen fonnte. - Umfonff führte fie burch ibre Abgeordneten 'ju ihrer Entichulbigung bie Gefabren an, welche ihre Meffen ; ihre Brivilegien , vielleicht ihre Reichefreibeit. felbit bedrobten, wenn fie burch Ergreifung ber ichmebifchen Bartei ben Born bes Raifere auf fich laben follte. Guftas Abolph ftellte fich vermunbert, bag bie Ctabt Branffurt in einer fo außerft wichtigen Gache, ale Die Freiheit bes agmen Deutschlands und bas Schidfal ber protestantifchen Rirche fen. non ihren Jahrmarften fpreche, und fur geitliche Bortbeile ble große Angelegenheit bes Baterlandes und ibres Bewiffens bint anfene. Er babe, feste er brobend bingu von ber Infel Rugen an bis gu allen Feftungen und Stabten am Dain ben Schluffel gefunden und werbe ibn auch ju ber Grabt Grantfurt gu finben wiffen. Das Befte Deutschlands und Die Freibeit ber broteftantijchen Rirche, fenen allein ber Bwed feiner gemaffneten Unfnuft. und bei bem Bemuftfeyn einer fo gerechten Cache fep er ichlechterbinge nicht geforinen, fich burch irgent ein hinbernig in feinem Lauf aufhalten gu laffen ... Er febe mobl, bag ibm bre Brantfurter nichte ale bie Binger reichen wollten, aber bie gange Sand muffe er baben, um fich baran balten git fonnen. Den Deputirten ber Ctabt, welche biefe- Untwort jurud brachten; folgte er mit feiner gangen Armee auf bem Buge nach und ere wartete in volliger Schlachtorbnung vor Sachfenbaufen Die lente Erffarung bes Mathe:

Benn bie Stade Franffurt Webenten getragen hatte, fied ben Schreben ju unterwerfen, so war "of floß aus Girrige einem Kalifer geschehen, ihre eigene Reigung lieft pie Burger-teinen Augendbief, zweischaft purifern bem benterbrider berbentlichen Breifeit und dem Beschüpere berieben. Die brohenden Jupültungen, unter welchen Gultau Abolub ihre Erfafrung iest forbette, sonnten die Etrasbarteit ihre Absalus in den Mingen ben Locke vermindern und den Schritt, den sie gern-tetzen, durch ben Schrie einer erzumgenen handlung, beiechonigen. Beit alss öffinete man bem Kouig von Schweben die Kreer, der ihre Attene ein prachvollen Buge und bewundernwärriges Ordnung mitten durch bleie Anierfach fabrte. Serdbundert

Mann blieben in Cachfenbaufen gur. Befahing gurud; ber Rouig felbft, rudte mit ber übrigen Armee noch an bemfelben Ment gegen bie Mainijifche Statt hochft an, welche vor einbrechender Racht icon erobert war.

Babrent bag Guftav Abolph lange bem Mainftrom Erobernngen machte, fronte bas Glud bie Unternehmungen feiner Generale und Bunbebrermanbten auch im norblichen Deutschland. Roftoit, Wismar und Domis, bie einzigen noch übrigen feften Derter im Bergogthum Dedlenburg, melde noch unter bem Boche faiferlicher Befanungen feufrten, murben von bem rechtmafigen Befiger, Bergog Bobann Albrecht, unter ber Leitung bes fdmebifden Fettberen Uchatine Tott, bezwungen. Umfouft verfuchte, es ber faiferliche General QBolf. Graf von Dannisfelb, ben Schweben bas Stift Balberftabt, von welchem ffe jogleich nach bem Leibziger Giege Befit genommen, wieber gu entreifen; er mußte balb barauf auch bas Stift Daabeburg in ibren banben taffen. Gin ichwebifder General Banner, ber mit einem achttaufent Dann ftarfen Beere an ber Elbe gurnd geblieben mar, bielt bie Ctabt Dagbeburg auf bab Gnafte eingefchloffen, und batte icon mebrere faiferliche Regimenter niebergeworfen, welche jum Gntfan biefer Stadt berbei gefcbidt worden. Der Graf bon Mannefelb vertbeibigte fle gwar in Berfon mit febr vieler Bergbaftigfeit; aber an fdmach an Mannichaft . um bem jablreichen Beere ber Belagerer lauge Biberftanb leiften ju fonnen, bachte er fcon auf bie Bebingungen, unter welchen er bie Gtabt übetgeben wollte; ale ber Beneral Bappen beim au feinem Entfan berbeifam und bie feindlichen Baffen anderbivo befchaftigte. Dennoch wirte Dagbeburg, ober vielmehr bie ichlochten Gutten, bie ans ben Rninen biefer großen Stadt traurig bervorblidten, in ber Rolge von ben Raiferlichen freiwillig geraumt, und gleich barauf von ben Schweben in Befft genommen.

Ainch bie Stande best riederfachflichen Kreifes fragter et, nach ben glidtlichen Unternehmungen bes Roligs ifr bempt wieber von bemit Schlag is erbeten, ben fie in bem unglicklichen banischen Kriege burch Ballenftein und Aille erlitten hatten. Die hieten ju Domburg eine Jusammentunft, auf wecher bie Brichtung wo ber Beginneten gerächtet burch mit berein

Sulfe fie fich ber außer brudenten faiferlichen Befahungen gn entledigen hofften. Tabel ließ eh ber Bifdof ban Bremen, ein Bermother bes femvelichen Rönigs, noch nicht ebenebens er brachte auch für fich besondere Aruppen zusammen und angfligte mit beigielten wehrlofe Reffen ind Ronde, batte der bas lugglich, bench ben fairer bei beligften verbrichen General, Grefen von Grensfeld, batte entwaffnet zu werten. Auch Grorg, Derzog von Lune aurg, vormals Oberfete in Berb in ande Denften, ergiff, jest Gut fan Wod by be Bartei und word einig Beglimeier für biefen Monarden, woburch bie falferlichen Arupben in Dieberfachten, zu nicht geringem Bortheil bes Konigs bestädigt.

Roch weit michtigere Dienfte aber leiftete bem Ronig Lantgraf Bilbelm von Beffen Raffel; beffen flegreiche Baffen einen großen Theil von Weftphalen, und Dieberfachjen, bas Stift Bulba und felbft bas Rurfurftentbum Roln gittern machten. Dan erinnert fich, bag unmittelbar nach bem Buntniff, meldef. ber Lanbaraf im Lager ju Werben mit Guftan Abolub gefcbloffen batte, zwei faiferliche Genergle, von gugger und Altringer, von bem Grafen Tilly nach Geffen beorbert murben ; ben Lanbarafen' wegen feines Abfalle vom Ralfer an zuchtigen. Aber mit mannlichem Mutbe batte biefer Rurft ben Baffen bee Beinbes, fo mie feine Lanbftante ben Mufrutr pre-Digenben Danifeften bes Grafen Tilly miberftanben, unt balb" befreite ibn bie Leipziger Schlacht von biefen vermuftenten Schagren. Er benunte ibre Entfernnng mit eben fo riel-Muth ale Entichloffenbeit, eroberte in furger Beit Bach, Dunben und Sorter, und angftigte burch feine fchleunigen Fortfcbritte. bas Stift Rulba, Baberborn und alle an Beffen grangenben Stifter. Die in Burcht gefesten Staaten eilten, burch eine geltige Unterwerfung feinen Fortidritten Grangen gu fenen, und entgingen ber Binnberung burch betrachtliche Gelbfummen, Die ne ibm freiwillig entrichteten. Dach biefen gludlichen Unternehmungen vereinigte ber Banbgraf fein flegreiches beer mit ber Sauptarmee Guftav Abolphe, und er felbft fand fich gu Franffurt bei biejem Monarchen ein, um ben ferneren Dverationsplan mit ibm gu verabreben.

Debrere Bringen und answartige Gefandten waren mit ibm

in biefer Stadt ericbienen, um ber Grobe Guftas 21 bo fobs qu' bulbigen', feine Gunft anzufleben, ober feinen Born in befanftigen. Unter Diefen mar ber merfmurbiafte ber vertriebene Ronig von Bobmen und Pfalgraf, Friedrich ber Funfte, ber aus Golland. babin geeilt mar; fich feinem Racher und Beichuner in Die Arme zu werfen. Onftap 21bolpb erwies ibm Die unfruchtbare Gbres ibn ale ein gefrontes Santt au begruften. und bemubte fich, sibm burch eine eble Theilnahme fein Unglud qu erleichtern. Aber fo viel fich auch Friedrich von ber Dacht und bem Blud feines Beidubers verfprad fo viel er auf bie Berechtigfeit und Grogmuth beffelben bante, fo melt entferntwar bennoch bie hoffnung jur Bieberberftellung biefes Ungludlichen in: feinen verlornen gantern. Die Untbatigfeit und bie miberfinnige Politif bes englifden Bofes batte ben Gifer Buftav Moolphe erfaltet; und eine Empfindlichfeit, über Die er nicht gang Deifter werben fonnte, ließ ibn bier ben glorreichen Bernf eines Beidugere ber Unterbrudten vergeffen, ben er bei feiner Ericbeinung im beutichen Reiche fo laut angefundigt batte. Much ben Landgrafen Georg von-Seffen = Darmittabt batte bie Furcht vor ber unmiberftebliden Dacht und ber naben Rache bes Ronige berbei gelodt und ju einer geitigen Unterwerfung bemogen .. Die Berbindungen, in welchen biefer Rurft mit bem Raifer fant, und fein geringer Gifer fur bie protestantifche Sache maren bem Ronia fein Gebeimnin; aber er beanuate fich. einen fo obnmachtigen Reind an verfpotten. Da ber Lanbaraf. fich felbft und bie politifche Lage Deutschlands wenig genug fannte, um fich, eben fo unwiffend ale breift, jum Mittleramifchen beiben, Barteien aufzuwerfen, fo pflegte ibn Guftat Abolub fvotweife nur ben Rriebeneftifter zu nennen. Dft" borte man ibn fagen wenn er mit bem ganbgrafen fpielte und ibni Gelb. abgewann: "Er freue fich boppelt bes gewonnenen Belbes, weil es faiferliche Dunze feb." Lanbargf Geora bantte es blon feiner Bermanbtichaft mit bem Rurfurften bon Sachfen, ben Guftav Abolph ju fconen Urfache batte, baß fich tiefer Monarch mit Uebergabe feiner Feftung Ruffelebeim und mit ber Bufage begnugte, eine ftrenge Reutralitat in biefem Rriege qu beobachten. Much bie Grafen bee Befter malbes und ber Betteran waren in Frankfurt bei bem Ronig erfchienen,

que ein Bundig mit ihm ju errichten und ibm gegen bie Gvauler ihren Belde febr naublieten, ber ibm in ber Bolge febr ninglich wert. Die Gtabt beranfturt gelich date alle Ulriade, fich ber Gegenwart bes Monarchen zu rühmen, ber burch feine foilgliche Autorität ihren Santel in Song nichm und bie Sicherheit ber Besten, bie ber Krieg fehr gestore hater, burch bie nachbriedlichen Bertrebrungen wieber berteilte.

Die fcmebifche Armee mar jest burch gebntaufent Beffen. verftartt, welche Pantaraf Bitbelne von Raffel tem Ronia quarfubrt batte. Edon batte Guftav Aboleb Roniaftein angreifen laffen; Roftheim und Florebeim ergaben fich tom nach einer furgen Belagerung, er beberrichte ben gangen Mainftrom? und zu Sochft murten in aller Gile Rabrzeuge geginmert, um Die Truppen über ben Abein ju fegen. Diefe Unftalten erfüllten ben Rurfurften von Daing, Anfelm Cafimir, mit Burcht, und er greifelte-feinen Angenblid mehr, bag er ber Dachfte feb, ben ber Sturm bes Rrieges bebrobte. 216 ein Unbanger bes Raifere und eines ber thatigften Mitalieber ber fatholifchen Lique, hatte er fein befferes Loos ju boffen, ale feine beiben' Amtebrater, bie Bifchofe von Burgbutg und Bamberg, bereite betroffen batte. Die Lage feiner ganter am Abeinftrom machte es bem Beinbe gur Rothmenbigfeit, fich ibrer gu verfichern, und überbem mar biefer gefeanete Strich Laubes fur bas beburftige heer eine unüberwindliche Reigung. Aber gu menig mit feinen Rraften unt bem Gegner befannt, ben er vor fich batte, fcmeis chelte fich ber Rurfurft, Gewalt burd Gewalt abzutreiben und burch bie Reftigfeit feiner Balle bie fdmebifche Tapferfeit au ermuben. Er ließ in aller Gile bie Feftungemerte feiner Refibenge ftatt ausbeffern, verfab fie mit Muem, mas fie fabig machte, eine lange Belagerung auszuhalten, und nahm noch überbies gweitaufent Spanier in feine Mauern auf, melde ein fpanifcher General, Don Philipp von Eplog, commanbirte. Ilm ben fcmebifchen Sabrzeugen bie Unnaberung unmöglich ju machen ließ er bie Dunbung bes Dains burch viele eingeschlagene Bfable verrammeln, auch große Steinmaffen und gange Schiffe . in biefer Gegent verfenten. Er felbft fluchtete fich, in Beglettung bes Bifcofe von Worms, mit feinen beften Chapen nach Roln, und überließ Ctatt und gant ber Raubgier einer

tyrannifden Befanung. Alle biefe Bortebrungen, welche meniget mabren Duth ale obnmachtigen Tron verrietben, bielten bie fcmebifche Armee nicht ab, gegen Maing vorguruden und bie ernftlichften Unftaiten gnm Ungriff ber Ctabt an maden. Babrent bag fich ein Theil ber Truppen in bem Mbeingau' perbreitete.' Miles, mas fich von Spaniern bort fant, niebermachte und übermäßige Contributionen erpregte, ein anberer bie fatholifden Derter bes Weftermalbes und ber Wetterau brantfcbante, batte, fich bie Saurtarmee fcon bei Caffet, Mainz gegenüber, gelagert und Bergog Bernbard von Beimar foggr am jenfeitigen Rheinufer ben Maufethurm und bas Gebloß Chrenfele erobert. Schon befchaftigte fich Guftan Abolub ernftlich bamit, ben Rhein gu paffiren und bie Ctabt von ber Santfeite eingufchliegen, ale ibn bie Fortichritte bes Grafen -Tilly in Franten eilfertig von biefer Belagerung abriefen, und bem Rurfürften eine, obgleich nur furze, Rube verschafften.

Die Gefahr ber Ctabt Muruberg, welche Graf Tilly mabrent ber Abmefenbeit Guftan Abolphe am Abeinftrom Diene machte gn belagern und im Ball eines Biberftanbes mit bem febredlichen Schidfal Magbeburge bebrobte, batte ben Ronia von Schweben an biefem ichnellen Anfbruch von Mains bewogen, 11m fich nicht aum ameiten Dale por gang Deutschland ben Bormurfen nub ber Schanbe ansgufegen, eine bunbesvermanbte Stadt ber Billfur eines granfamen Beinbes geopfert in baben, machte er fich in befchleunigten Darfcben auf, Diefe wichtige Reichoftabt zu entfenen; aber icon zu Frantfurt erfubr er ben berghaften Biberftand ber Rurnberger und ben Abzug bes Tilly, und fanmte jest feinen Mugenblid, feine Mbfichten auf Daing gu verfolgen. Da'es ibm bei Caffel miglungen mar, unter ben Ranonen ber Belagerten ben Uebergang über ben Rhein zu geminnen, fo richtete er jest, um von einer anbern Geite ber Stadt beigutommen, feinen Lauf nach ber Bergftrage, bemachtigte fich auf blefem Bege jebes wichtigen Blabes, und erfcbien gum gweiten Dal an ten Ufern bes Abeine bei Ctodftabt gwifden Gernebeim und Oppenheim. Die gange Bergftrage batten bie Spanier verlaffen, aber bas jenfeitige Abeinufer fuchien fie noch mit vieler Bartnadigfeit gu vertbeibigen. Gie batter an biefem Ente alle Fahrzeuge ans ber Dachbarichaft jum

Theil verbraunt, jum Theil in Die Tiefe verfenft, und ftanben jenfeit bee Strome jum farchtbarften Angriff geruftet, wennt eima ber Ronig an biefem Drt ben llebergang magen murbe.

Der Duth bes Ronige feste ibn bei Diefer Welegenheit einer febr großen Gefahr aus, in feindliche Bante zu geratben, 11m bas jenfeitige Ufer gu befichtigen, batte er fich in einem ffeinen Rachen über ben Blug gewagt; faum aber mar er gelandet, fo überfiel ibn ein Saufen fpanifcher Reiter, aus beren Banben ibn nur Die eilfertigfte Bludfebr befreite. Enblich aclang es ibm ; burch Borfdub etficher benachbarten Schiffer fich einiger Babrzeuge zu bemachtigen, auf beren gweien er ben Grafen bon Brabe mit breibundert Schweben überfeben lieg. Richt fo bald batte biefer Beit gewonnen, fich am jeufeitigen Ufer gu-verichangen, ale er von viergebn Compagnien fpanifcher Dragoner und Rurafftere überfallen mutbe. Co groß Die lleberlegenheit tee Brintes war, fo tapfer wehrte fich Brabe mit feiner fleinen Schaar, und fein beibenmutbiger Biberftanb berichaffte bem Ronig Beit, ibn in eigener Berfon mit frifchen Truppen ju unterfrugen. Unn ergriffen bie Spanier , nach einem Berluft von fechebunbert Sobien, Die Blucht; Ginige eilten, Die fefte Ctabt Oppenbeine, Andere Maing gu geminnen. Gin marmorner Bowe auf einer boben Gaule, in bet rechten Rlane ein bloges Convert, unf bem Ropf eine Sturmhaube tragend, zeigte noch fiebenzia Jahre nadiber bem Bauberer Die Stelle, wo ber anfterbliche Rouig ben Saurtitrom Germaniene paffirte.

Gleich nach Diefer gludlichen Mittion fente Guftavellbolpb bad Gefchun und ben größten Theil ber Truppen aber ben Rluft und belagerte Orvenbeim', welches nach einer verzweifelten Begenwehr am Sten December 1631 mit fturmenter Sant erftiegen Runfbnubert Evanier, welche biefen Ort fo berghaft vertheibigt batten, wurden indgefatunt ein Opfer ber febmeble ichen Enrie. Die Rachricht von Guftave Hebergang über ben Rheinftrom erfchredte alle Spanier und lothringer, welche bas jenfeitige Band befett und fich binter biefem Rluffe por ber Rache ber Schweben geborgen geglaubt batten. Schnelle Blucht mar jest ihre einzige Giderheit; feber nicht gang baltbare Drt marb aufe Gilfertigfte verlaffen. Rad einer laugen Reibe von Gewaltthatigfeiten gegen ben mehrlofen Burger raumten bie Schillere fammiliche Werte. Vill 14

Lothe inger bie Gint. Morme, wolche fie noch wer ibeen Abguge mit murwulliger Granfamteit miffhantelten. Die Spanier eiten, fich in Franfentbel eingeichseigen, in geelder Gutte fie fich Goffnung machten, ben fiegzeichen Waffen Guttav Aboliebs gu tropen.

Der Ronig verlor nunmehr feine Beit; feine Abfichten auf Die Gart Maing anszuführen, in welche fich ber Rern ber fpanifden Ernppen geworfen batte. , Inbem er-jenfeite bes Beinftrome gegen biefe Stabt anrudte, batte fich ter gantgraf con Beffen-Raffel Dieffeite bee Bluffes berfelben genabert, und auf bem Bege Pabin, mebrere, fefte Mighe unter feine Botmagigfeit gebracht. Die belagerten Granier, obgleich von beiben Geiten. eingeschloffen, zeigten anfanglich viel Rnth und Entichloffenbeit; bas Meußerfte gu erwarten, und ein nunnterbrochenes ,. befriges. Bombenfeuer regnete mehrere Lage lang in bas forerbifde Lager; welches bem Ronige manchen braven Goldsten foffete. Alber Diefes muthvollen Wiberftandes ungeachtet gewannen bie Schweben ifnmer mehr Boben und waren tem Ctabtgraben fcon jo nabe gerudt, bag fie fich eruftlich jum Gturm aufchidten. - Sest fant Den Belagerten ber Duth. Mit Recht gitterten fie por bem milben Alngeftum bes ichmebifchen Golbaten, movon ber Mariens. berg bei Burgburg ein fcredbaftes Bengnif ablegte. Gin furche terliches Loos erwartete bie Ctabt Maing, wenn fie int-Grurm erftiegen merten follte, und leicht fonnte ber Feint fich verfucht fühlen, Dagbeburge ichanberhaftes Schieffal an Diefer reichen, und prachtvollen Refiteng eines tatholifden Burften gu rachen. Debr um bie Ctabt, ale um ihr eigenes Leben qu'iconen. capitulirte am vierten Tage bie fpanifche. Befagung, und erhielt von ber Grogmuth bee Ronige ein ficheres Geleit bie nach Luxemburg; boch ftellte fich ber großte Theil berfelben, wie bieber icon von mehrerent gescheben war, unter fcwebifde. Rabnen

Am 13ten December 1631 hiek ber Konig von Schweben feinen Einigen in bie eroberte Stadt und nadm, im Balaft bes Anriuften feine Wohinng. Achtigle Anvoien fielen als Beute in, feine Sanbe, und mit achtigfairend Gulben mußte bie Bürgeischaft bie Minberung abkaufen. Bon beier Schapung waten bie Juden und bie Geifflichfeit ausgeschoffin, welche uoch für

fich beiswere große Summen zu entrichten hatten. Die Bibliotele bes Aufürften nahm ben Konig als feln Eigenthum in fich mab ichnitte fie feinem Beichtfänigler Drenftlerna, ber fie ben Gemeden beingen follte, icheftere, und bie Office verschlangbiere, unterfeinten Conig.

Mach tem Berluft ber Statt Maing borte bas Unglud nicht auf, Die Spanier in ben Gegenben bes Mbeine gu verfolgen: Rurg vor Grobernna jener Statt batte ber Lanbaraf von Beffen-Raffet Balfeuftein : und Reifenberg eingenommten; Die Feftung Roniaftein ergab fich ben Beffen; ber Abeingraf, Dero Bubmig, einer ron ben Generalen bes Ronigs, batte bas Glud, nenn ivantifche Schwabronen gu fcblagen, Die gegen Franfentbal im Muguge maren, und fich ber wichtigften Stabte am Rheinftrom" von Boppart bie Bacharach gu bemachtigen, - Rach Ginnahme ber - Reftung Brannfels : welche bie metteraniften Grafen wit ichwebifder Gulfe' in Ctanbe brachten e verloren bie Graufer jeben Blat in ter Wetteran - und in ber aguten Bfalt fonuten fle, außer Grantenshat, uur febr wenige Ctabte retten. Landau und Rrommeinenburg erffarten fich faut fur bie Schnebene Guener bot fich an Tenppen gum Dienft bee. Ronigs gu merben. Mann beim ging burch bie Befonnenbeit bes jungen Bergogs Bernbart von Beimar und burch bie Rachlaffigfeit bee boreigen Commanbanten verloren ber auch Diefes Unglude gregen zu Bribelberg vor bas Rriegegericht des forbert und enthauptet mart.

Der König hater ben Beldung bis eift in bem Mitter ver augert, und nahrifdenlich war eilift bie Nauhigfeit ber Inbedagei mit. eine Urfache ber Ieberlegenseit genesen, welche ber ihrebeile Softat iber ben Beind behauvete. Sogt, aber ben durften die erfichbeiten Arnyven ber Erholmy in ben Winterpartieren, welche ibner Gunt au Noblyd and bald nach Grobenung ber Sobt Waing in ber untiegeiten Gegen bereif ligte, Er iebe benugte ib Mute, welche bie Joberszele steinen finger in Der eine Benugte ibn Mute, welche bie Joberszele steinen finger ibnen Operationen auflegte, bagt, bie Geschöfte bes Karbinets mit seinem Meichsbanzler abzulbm; ber Reutralität wegen mit bem Keind Unterandlungen zu pfegen, und einige volltische Erksteiligfeigen mit einer Worderverwunderen Moch zu berntigen,

ju benen fein bieberiges Betragen ben Grund gelegt batte. Bu feinem Binteraufenthalt und gum Mittelpunfte biefer Staaluge, fügler erwöhlte, er bie Caba Malny, gigen bie er höberhante eine größere Reigung bliden lie, als fich mit bem Intereffe ber bentichen Fürfert und nit bem furgen Beinde vertrag, ben er bentichen Fürfert und nit bem furgen Beinde vertrag, ben er bentichen Fürfert geften, bie Stadt, auf bas Statfte befeftigt, zu haben, ließ er auch ihr gegenüber, in bem Binfel, ten ber Man mit bem Rheine mach, eine neue Citabelle anlegen, die nach ibrem Stifter Guftavsburg genannt, aber unter bem Rauen Pfaffenraub, Pfaffen zwän ge fehnnter gewerbte ift.

. Inbem- Ouftav Abolyb fich Deifter vom Rhein-machte, und bie brei angrangenben Rurfurftenthumer, mit feinen flegreichen Baffen bebrobte, wurde in Baris und Gaint. Germain' von feinen machfamen Beinben jeber Runftgriff ber Bolitif in Bewegung gefest, ibm ben Beiftant Franfreiche zu entrieben, nub ibn, wo möglich, mit biefer Dacht in Rrieg zu vermideln. Gr felbit batte burch bie unerwartete und zweibeutige Wenbung feiner Baffen gegen ben Rheinftrom feine Frenube ftrepen ges . macht und feinen Geguern bie Mittel bargereicht, ein gefahrliches Miftranen in feine Abfichten ju erregen. Radbem er bas Sochftift Burgburg und ben größten Theil Fraufens feiner Dacht unterworfen batte, flant es bei ibm, burch bas Dochftift Bame berg und burch bie obere Bfalg in Bavern und Defterreich einaanbrechen; und bie Erwartung war fo allgemein ale naturlich, baß er nicht faunten murbe, ben Raifer unt ben Bergeg von Babern-im - Mittelvunft ibrer Dacht anzugreifen, fint burch lleberwaltigung biefer beiben Sauptfeinbe ben Rrieg auf bas Schnelifte ju enbigen. Aber zu nicht geringem Grftannen beiber ftreitenben Theile verließ Guftav Abolph bie von ber allgemeinen Deinung ibm vorgezeichnete Babn, und anftatt feine . Baffen gur Rechten gu fehren, wenbete er fie gur Pinten, min Die minter ichulbigen und minter in furchtenten gurften bee Rurrheins feine Dacht empfinden gn laffen, inbem er feinen zwei wichtigften Wegnern, Frift gab, neue Rrafte an famnieln. Dichte ale bie Abficht, burch Bertreibung ter Spanier vor allen Dingen ben ungludlichen Bfalgarafen Briebrich ben Runften mieber in ben Befit feiner ganter ju fepen, fonnte biefen

3est wurde bas Diftrauen gegen ten fchrebifden Monarden laut, und ber bag feiner Begner geigte fich augerft gefchaftig, Die nachtbeiligften Gerüchte von feinen Abfichten ger verbreiten. Econ langit batte ber Minifter Endwige bee. Dreizebnten. Richelten, ber Annaberung bes Ronigs gegen bie frangofifchen Grangen mit Unrube angefeben, und bas miftraufiche Gemith feines herrn offnete fich nur allzuleicht ben ichlimmen Duth. magingen, welche barüber angestellt murben. Rranfreich mar um eben biefe Beit in einen burgerlichen Rrieg mit bem proteftantifchen Theil feiner Burger verwidelt, und Die Rurcht mat in ber That nicht gang grundlos, bag tie Annaberung eines flegreichen Ronige von ihrer Bartei ibren gefuntenen Duib nen beleben und fie ju bem gewaltfamften Biberftonbe aufmuntern mochte. Dies fonnte gefcheben, auch wenn Guftan Abolub auf Das Beitefte bavon entfernt mar, ihnen hoffnung gu machen, und an feinem Bunbesgenoffen, bem Ronig bon Franfreich, eine wirkliche Untreue gu begeben. Aber ber rachgierige Ginn bes Bifdofe von Burgburg, ber ben Berinft feiner Ranber am frangofifchen Gofe gu verfcmergen fudte, tie giftvolle Bereb. famteit ber Befuiten und ber geftbaftige Gifer bes baberlichen Riniftere ftellten biefes gefährliche Berftantnif grifchen ben Sugenotten und bem Ronig con Schweben als gang erwiefen bar, und mußten ben furchtfamen Geift gubwige mit ben ichredlichften Beforgniffen gu befturmen. Richt blog thorichte

Bolitifer, auch mande nicht anverftantige Satefallen glaubein in vollem Ernft, ber König verbe mit Nachfem in bas innerfte Frankreit, eindelinger, mit ben Spigeioten gemeine Sache, machen und die Lathelliche Beligion in bem Konigrich umfürgen Gantliche Erferer fohrt, alfen fohn mit einer Arnete aber bif Abern flimmen und den Stattbalter Spifit felöft in Italien-entiftvonen. Se felich fich Araumereien blefer Art von felöß wirderlegten, in von ber den Araumereien blefer Art von felöß burch feine Artigenehmungen am Abeln dem Artigenehmen ben Berdacht rechtfretigte, als de er feine Baffen meniger gegen ben Kalfer und ben derige von Babern, alle gegen ble falles eitige mit ben der gegen von Babern, alle gegen ble falles eitige mit ben der felow mollen.

Das allgemeine Befchret bes Unwillens, welches bie fathelifden bofe, fon ben Jefuiten aufgereigt, gegen Franfreiche Berbindungen mit ben Seinden ber Rirche erboben, berrog enblich ben Carbinal von Richelten, fur bie Sicherftellung feiner Religion einen enticheibenben Schritt ju thun, und Die fatbolifche Belt angleich bon bem ernftlichen Religioneeifer Granfreiche und von ber eigennütigen Bolitif ber geiftlichen Reichbitanbe ju überführen. Heberzeugt, baf bie Abfichten bee Ronige von Schweben , fo wie feine eigenen , nur nuf bie Demutbigung bes Saufes Defterreich gerichtet feben; trug er fein Bebenten, ben tigniftifden gurften von Geiten Schwebene eine bollfommene Reutralitat ju verfprechen, fobald fle fich ber Miliang mit bem Rolfer - entichtagen und ibre Trnopen juradieben murben Beiden Entichlug nun bie gurften fagten; fo batte Richelien feinen Bred erreicht. Durch ibre Trennung von ber ofterreiche fiben Bartei wurde Berbinanb ben vereinigten Baffen Frants reiche und Schwebene ivebrios blofgeftellt, und Guftan Abolph. von allen feinen übrigen Reinben in Deutschland befreit fonnte feine ungetheilte Dacht gegen bie faiferlichen Erblanber febren. Unvermeiblich mat bann ber Ball bee bfterreichifden Caufet; und biefes leste große Biel aller Beftrebungen Richelien's obne Rachtbell ber Rirche errungen Ungleich miflicher bingegen mar ber Erfolg, wenn bie Burften ber Lique auf ibrer Beiges rung befteben und bem ofterreichifden Bunbuig noch fernerbin getreu bleiben follten. Dann aber batte Branfreich bor bein

Ricbelieu verfolgte Diefen Blan um fo lebhafter, je mebr er burch bie mieberholten Mufforberungen bes Rurfurften pon Bapern' um frangofifche Gulfe ine Gebrange gebracht murbe, Dan erinnert fich, ban biefer Gurft fcon feit ber Beit, ale er tirfache gehabt batte, ein Digtranen in Die Gefinnungen bes Raiferd gu feben, in ein geheimes Buntnig mit Frantreich getreten mar, moburch er fich ben Befit ber pfalgifchen Rurwurbe gegen eine funftige Ginueganberung Gerbinanbe ju verfichern boffte. Go beutlich audr fcon ber Urfprung Diefes Tractate zu erfennen gab, gegen welchen Beint er errichtet worben. fo bebnte ton Maxtmiltan jest, willfurlich genug, auch auf Die Ungriffe bee Ronige von Schweben aus und trug fein Bebenfen, Diefelbe Sulfleiftung, welche man ihm bloß gegen Defterreich zugefagt batte, auch gegen Guftav Abolph, ben Millirten ber frangofichen Rrone, ju forbern. Durch biefe wiberfprechenbe Allians mit . imel einander entgegengefesten Dachten in Berlegenheit gefest, wußte fich Ricelieu nur baburch gu belfen, bag er ben Beindfeligfeiten gwifchen Beiben ein' fchleuniges Enbe machte; und eben fo wenig geneigt, Babern, preibzugeben, ale, burch feinen Bertrag mit Schweben außer Stand gefest, es gu fchuten, permenbete er fich mit gangem Gifer fur bie Reutralitat; ale Das einzige Mittel, feinen boppelten Berbinbungen ein Benuge zu leiften. Gin eigener Bevollmadtigter, Marquis von Brete. murbe zu biefem Ente an ben Ronig bon Schmeben nach Maine abgefchiett, feine Gefinnungen uber biefen Buntt gu erforichen und fur Die allitrten gurften gunftige Bedingungen von ibm in erbalten. Aber fo michtige Urfachen Lubmig ber Dreigebnte batte, biefe Meutralitat gu Stante gebracht, zu feben, fo triftige Grunde batte Guftav Abolph, bas Gegentheil gu munfchen. Durch gabirelche Broben überzeugt; bag ber Abichen ber ligniftifchen

durften vor ber berteftantischen Religion unüberwindlich, ibr. daß gegen bie ausländische Mache ber Schrebern unautössplich, ibre Anfhänschlichtein des Tous bestereit unvertligder fen, fiur Anfhänsche er ihre offendere Teinbfüglich weit weniger, als er einer Neutralität mistraute, die mit ihrer Religing fo sehr im Wilkerfreche fland. Da er fich überbied durch seine Lage auf deutschen Boden grodtbig soh, auf Roben ber Feinbe ben Krig fortzussehen, so verfore er augenschnisch, vonn er- ohne nur Grennbedaburch zu gewinnen, die Jahl seiner öffentlichen Feinbe verninderte. Kein Munder also, wenn Gustan Munder also, wenn durfan Moche, wenn wirk auch Welde, wenn keinen Beispung bilden ließ, die Beutralität der fatholischen Teinberen, wodurch ibin so wenig gehossen von, vurch Aufvolgerung feiner rerunaenen Vertweise.

Die Bebingungen, unter welchen er bem Aurfurften von Bapern bie Reutralitat bewilligte, maren brudent und biefen Befinnungen gemaß. Er forberte von ber fatholifden Ligne eine gangliche Unthatigfeit, Burudgiebung ibrer Truppen von ber taiferlichen Armee, aus ben eroberten Blagen, aus glen protestantifden ganbern. Doch außerbem wollte-er bie liguiftis iche Rriegemacht auf eine geringe Angabl berabgefest miffen. Alle ibre Lander follten ben faiferlichen Urngeen verfchloffen fenn und bem Saus Defterreich weber Mannichaft noch Lebensmittel und. Munition aus benfelben geftattet werben. Go bart, bas Gefeb mar, meldes ber lleberminber ben llebermunbenen auflegte, fo fcmeichelte fich ber frangofifche Debiateur noch immer, ben Rurfurften von Bavern gu. Unnehmung beffelben vermbaen ju fonnen. Diefes Gefchaft ju erleichtern, batte fich Guftav Abolph bewegen laffen, bem lettern einen Baffenftillftanb auf viertebu Tage ju bewilligen. Aber gur namtichen Beit, ale Diefer Monarch burch ben frangofifchen Agenten wiederholte Berficherungen von bem guten Fortgang biefer Unterhandlung erhielt. entbedte ibm ein aufgefangener. Brief bes Rutfurften an ben Beneral Bappenbeim in Weftphalen bie Treulofigfeit biefes. Bringen, bet bei ber gangen, Regociation nichts gefucht batte," ale Beit jur Beribeibigung ju gewinnen. Beit bavon entfernt .. fich burd einen Bergleich mit Comeben in feinen Rriegsunternehmungen Feffein anlegen ju laffen, befchlennigte vielmehr ber binterliftige Gurft feine Ruftung und benutte Die Duge, Die ibm ter Beind ließ, befto nachbradtlichere Anftalten gur Begenwebr gur terffen "Dief gange Bentralitätunirrbantlung gerift pruftles und bate zu nichts gebent, als bie Beinbeftigfeit gwelfden Babern und Schneben mit befto größerer Erbitterung zu erneuern.

Titly's vermehrte Dacht, womit Diefer Felbberr Franten ju überfcmemmen brobte, forberte ben Ronig bringent nach Diefem Rreife; gupor aber mußten Die Chanier von bem Rheinftrom pertrieben und ibnen ber Beg verfverrt merben, von ben Mleberlanben aus Die bentichen Brovingen ju befriegen. 3n Diefer Abnicht batte Buffav Abolyb bereits bem Rurfurften von Trier; Philipp von Beltern, Die Dentralitat unter bet Bebingung angeboten, baf ibm bie Trierifche Feftung bermannftein eingerannt und ben ichmebifchen Truppen ein freler Durchqua burd Roblens bewilligt murbe, Aber fo ungern ber Rurfurft feine Lander in franifchen Santen fab, jo viel meniger tonnte er fich entichliegen, fie bem verbachtigen Gont eines Rebere gu übergeben, und ben fchwebifchen Groberer jum beren feines Schidfale gu machen. Da er fich jeboch aufer Stant fab. gegen met fo furchtbare Mitbemerber feine Unabbaugigleit gu bebaupten, fo fucte er unter ben machtigen Blugeln Braufreiche Gous gegen beibe. Dit gewohnter Stagtoffnabeit, batte Richelien Die Berlegenbeit Diefes Furften benust, Franfreiche Dacht en vergrößern und ibnt einen wichtigen Allifrten an Dentichlanbs Brange gu ermerben. Gine gabireiche frangoffiche Armee follte Die Trierifchen Lante beden und Die Geftung Chrenbreitftein frangofifche Befabung einnehmen. Aber bie Abficht, welche ben Rurfürften ju blefem gewagten Schritte bermocht batte, murbe nicht gang erfullt; beun bie gereigte Empfinblichfeit Guftan Applobe lieft fic nicht eber befauftigen, ale bie anch ben fcmebifchen Truppen ein freier Durchzug burch bie Trierifchen Banbe geftattet wurbe.

Jubent biefes mit Trier und Frantreich verhaubeit unte, hatter the Generale bes Könige bas gauge Erziffin Maing von bem Ueberreich ber hanischen Garnischen greinigt und Ouftaw Abotob felbit burch bie Einnahme von Arenjunach bie Eroberung tiefes Sancfrichs vollender. Das Eroberte zu befchigen, mußter Richaftagler Dernichterum am, einem Toelle ber Affrike

an bem mittleren Aheinftrome jurndbleiben , und bas hanvcheer feste fich unter Unfubrung bes Ronigs in Marfch auf frantisienen Boben ben Geind aufzufuchen

mitten ben Befty tiefes Rreifes batten unterbeffen Graf Ellie und ber fcmebifche General con born, ben Guftav Abolub mit achttaufenb Dann barin gurudlieg; mit abwechfeinbem Rriegsglud geftritten, und bas hochftift Bumberg befonbere mar qualeich ber Breid und ber Chauplage ihrer Bermuftungen. Bon feinen übrigen Entrourfen an ben Rheinftrom gerufen, überließ ber Rouig feinem Belbheren bie Buchtigung bes Bifcofe, ber burch fein treulofes Betragent feinen Born gereigt hatte, und Die Thatigfeit bes Generals rechtfertigte bie Babl bes Monarchen. In furier Beit unterwarf er einen großen Theil bes Bisthume ben fcmebifden Baffen, und bie Baupeftabt felbft, von ber taiferlichen Befanung im Stich gelaffen, lieferte thm ein fturmenber Angriff in Die Sanbe. Dringent forberte nun ber berlagte Bijchof ben Rurfürften von Bapern jum Beiftant auf. ber fich endlich bewegen ließ, Tilly's Unthatigfeit zu verfurgen: Durch ben Befehl feines Geren gur Biebereinfepung bes Bifchofe bevollmachtigt, jog biefer General feine burch bie Dberpfals gerftrenten Truppen gujammen und naberte fich Bambera mit einem groauzigtaufend Dann farfen Beere. Buftan born, feit entichloffen feine Eroberung gegen biefe überlegene Dacht au behaupten, erwartete binter ben Ballen Bamberge ben Feinb, mußte fich aber burch ben blogen Bortrab bes Tilly entreifen feben, mad er ber gangen versammelten Urmee gebofft batte ftreitig gu machen. Gine Berwirrung unter feinen Truppen, Die feine Beiftesgegenwart bes Felbberen ju verbeffern vermochte, öffnete bem Beinde bie Ctabt, bag Truppen, Bagage und Beichus nur mit Dube gerettet werben fonnten: Bamberge Biebererobetung mar bie grucht biefes Gieges; aber ben fcme-Difchen General, ter fich in guter Orbnung über ben Mainftrom gurudzog, fonnte Graf Tillo, aller angemanbten Gefdwindigfeit ungeachtet, nicht mehr einholen. Die Erfcheinung bes Ronige in Franten, welchem Guftav born ben Reft feiner Eruppen bei Ripingen juführte, festo feinen Groberungen ein fcnelles Biel, und gwang ibn, burch einen geltigen Rutgug fur feine eigene Rettung gu forgen, gen ell .

Bu Alichaffenburg batte ber Ronig allgemeine heerichau über feine Truppen gehalten, beren Unjahl nach ber Bereinigung mit Guffar forn, Banner und Bergog Bilbelmapon Beimar auf beinabe vierzigtaufent ftieg. Dichis bemmte feinen Darich burd Franten; bem Graf Tilly, viel gu ichwach, einen fo febr überlegenen Beind gu etwarten, batte fich in febuellen Darfchen gegen bie Donau gezogen. Bohmen und Bapern lagen jent bem Ronige gleich nabe, und in ber Ungewißbeit, mobin Diefer Groberer feinen Banf richten wurbe, tonnte Darimifian nicht fogleich eine Entidliegung faffen, Der Weg, welchen man' Tilly jest nehmen ließ; mußte bie Bahl bes Ronigs und bas Schidfal beiber Brobingen enticheiben Wefahrlich mar es. bet ber Unnaberung eines fo fürchtbaren Beinbes Bapern unpertheibigt an laffen ; um Defterreichs Grangen ju fcbirmen; gefabrlicher noch, burch Aufnahme bee Tilly in Bapern gugleich auch Den Beind in Dies Land ju rufen und es jum Schauplag eines vermuftenben Rampfes zu machen. Die Corae bed Lanbesbaters flegte endlich uber Die Bebeuflichfeiten bes Ctaatomanns, und Tilly erhielt Befehl, was auch barans erfolgen mochte, Baperns Brangen mit feiner Dacht gu vertheibigen." 2" Jahr's Do.

Dir friumphirenber Greube empfing bie Reichoftabe Rariberg ben: Befchuger: proteftantifcher Meligion und beuticher Breibelt , und ber fdmarmerifche Enthuffasmus ber Burger ergen fich bei feinem Unblid in rubrende Meugerungen bes Jubele nut ber Bewunderung. Guftav felbft fonnte fein Grffaunen nicht unterbruden, fich bier in biefer Stabt, im Dittelpunft Deutich. lande gu' feben, bis wohin er nie gebofft batte feine Rabnen andzubreiten. Der eble icone Anftand feiner Berjon vollenbete ben Ginbrud feiner glorreichen Shaten, und Die Berablaffung. womit er bie Begrugungen blefer Reicheftabt erwieberte; batte ibm in wenig Angenbliden alle bergen erobert. In Berfon beftatigte er jent bas Bunbnif, bas er noch an ben Ufern bes Belte mit berfelben errichtet batte ,und verbanb alle Barger au einem gliebenben Thateneifer und bruberlicher Gintracht gegen ben gemeinschaftlichen geinb. Rach einem furgen Aufenthalt in Rarnberge Mauern folgte er feiner Armee gegen bie Donau. und ftanb por ber Grangfeftung Donaumorth, ebe man einen Beind ba bermutbete. Gine sabtreiche baperifche Befghung

vertheidigte diefen Blag und ber Anführer berfelben, Rubolrd Maximilian, Serog son Sachen Gutenburg; zeigte anfongs eit mutbigfte Entichloffenbeit, fich bis zur Aufunft bes Alle zu halten. Balb aber zwang ibn der Ernft, mit welchen Guntaa, Abolyb bie Belagerung anfing, ouf einen ichnelten und ficheru Afgug zu benten, ben er auch unter bem beftigften Beuer bes ichwebischen Gefchüges glüdlich ind Bert eichtete.

Die Ginnabme Dongumorthe offnete bem Ronig bas jenfeitige Ufer' ber Donau, und nur ber fleine Lechftrom trennte ibn noch von Bapern. Diefe nabe Gefahr feiner ganter medte Die gange Thatigfeit Darimiliane, und fo feicht er es bis ient bem Reind gemacht batte, bie an Die Comelle feiner . Staaten zu bringen, fo entichloffen zeigte er fich nung ibm ben letten Schritt gu erichweren. Benfeite bes Leche, bei ber fleinen Stabt Rain, bezog Tilly ein mobibefeftigtes Lager, welches, von brei Bluffen umgeben, jebem Angriffe Eros bot. Alle Bruden über ben Lech batte man abgeworfen, Die gange Lange Des Strome bie Mugeburg burch ftarte Befanungen vertheibigt und fich biefer Reichsftabt felbft, welche langft icon ibre Ungebuld bliden ließ, bem Beifpiel Murnberge und Frankfurte an folgen, burch Ginfubrung einer baperifchen Garnifon und Gutmaffnung ber Burger verfichert. Der Kurfurft felbit ichlon fich mit allen Truppen bie er batte aufbringen tounen, in bas Tilly'fice Lager ein, gleich ale ob an Diefem einzigen Boften alle feine Doffnungen bafteten und, bas Glud ber Comeben an Diefer außerften Granzmquer fcheitern follte.

Balb erichien Guftar Abolib am Ufer, ben bareifcen Berichangungen gegenüber, nachen er fich bes gange Augbeuregiftige Gebeit bestieftet des Lechs unterworfen und feinen Tuppen eine reiche Bufuhr aus bleiem Landfrich geöffnet hatte. Be war im Marymonat, no dieser Strom von haufigen Bezenguffen und ben dem Schnee der trovisischen Gebirge zu einer ungerechneichen Sche schwälte, und zwischen ftellen Ufern mit reisenter Schnelligfeit flute. Gin grwiffes Grad biffere fich dem vogsbissigen Seiterung im einem Wellen, und au entagegenstehenden Ufer zeigten ihm der feinen Ubellen. Annenen ihre wörderliches Schlinde. Ertroge er bennoch mitten durch die Wurch des Schlinde. Greitroge er bennoch mitten durch die Wurch dassfere und der Seitere den ben jah innwöglichen Ubergang, fa

erwartet die ermattetem Trubben ein feischer nut mutdier Feind in einem unübermindlichen Lagier, und nach Erbotung ichinachten, fluchen Schlacht. Mit erschöpter Araft mitsten fie die feindlichen Schangen ersteigen, berem Bestligteit jedes Angriff gu jobeten schein. Eine Albertage, an biefem Uster eiteten, führt sie unvermeiblich gum Untergang; benn berfelle Errom; ber ibaen die Anden gum Siege erschwert, versperet einen alle Wag zur Alluch, wenn bas Guid fie verelägen follte.

Der fdwebifde Kriegerath; ten ber Monarch jest verfammelte, machte bas gange Gewicht Diefer Grunte geltent, um Die. Musführung eines fo gefahrvollen Muternehmens zu binbern. Much bie Sapferften gagten, und eine ehrmurbige Schaar im Dienfte gran geworbener Rrieger errothete nicht, ibre Beforgniffe zu gefteben. Aber ber Gntichlug bes Ronias mar gefaßt. Bie?" fagte er an Guftar Born, ber bas Bort fur bie Hebrigen führte: "leber bie Offee, über fo viele große Strome Denticbiante batten mir gefest, unt per einem Bache, vor Diefem Lech bier, follten mir ein Unternehmen aufgeben?" Er batte bereits bei Befichtigung ber Gegent, bie er mit mancher Lebensgefahr anftellte, tie Entbedung gemacht, baf bas bieffeltige Ufer iber bas jeufeitige merflich bervorrage, und bie Birfung ted ichmebifchen Gefchuses voreugemeife vor bem tee Reintes begunnige. Dit ichneller Besonnenbeit munte er Diefen Umftand in nunen! . Unverzuglich lieft er an ber Ctelle, mo fich bas linfe Wer bee Leche gegen bas rechte ju frummie; brei Batterleu aufmerfen, von welchen zweinnbfiebengig Relbitude ein frenge weifes Rener gegen ben Reind unterhielten. Babrent bag biefe mutbente Ranonate bie Bayern von bem fenfeitigen Ufer entfernte, lieft er in großter Gilfertigfeit über ben Lech eine Brude ichlagen; ein bider Dampf, aus angegunbetem Golg und naffene Strob in Ginem fort unterbaften, entzog bas auffteigente Wert lange Beit ben Mugen ber Geinte, intem gugleich ber fait ununterbrochene Donner tee Weichunes bas Wetofe ber Bimmeratic unborbar machte. Er felbit ermunterte burch fein eigenes Beis fpiel ben Gifer ber Truppen und brannte mit eigener Sant über fedeig Ranonen ab. Dit gleicher Lebbaftigfeit, murbe biefe Ranonate gwei Stunden lang con ben Bagern, wiewohl mit nigleichem Bortbeit, ermiebert, ta bie bervorragenben Batterien

ber Schweben bas jenfeitige niebere Ufer beberrichten und bie bobe bes ibrigen ibnen gegen bas jeindliche Beidus zur Bruftmebr Dieute. Umfonft ftrebten Die Baperi . Die feindlichen Berfe von Ufer aus ju gerftoren; bas überlegene : Gefdig ber Schmeben vericheuchte fie, unt fie mußten bie Brude, faft unter ibren Mugen, vollendet feben. Tilly that an biefem febredlichen Sage bad. Meugerfte, ben Duth ber Geinfgen gu entflammen . nub feine noch fo brobente Wefahr fonnte ibn con bem Ufer ab. halten. Entlich fant ibn ber Tob, ben er fuchte. Gine Ralconetfingel gerichmetterte ibm bad Bein, und bald nach ibm ward auch Altringer, fein gleich tapferer Streitgenoffe, am Ropie gefährlich vermuntet. Bon ter begeifternten Gegenwart Diefer beiben Bubrer verlaffen, wanfien enblich bie Bapern, und mibes feine Reigung murbe felbft Darimilian gut einem fleinmurbigen Entidluft fortgeriffen. Bon ben Borftellungen bes fterbenten Lilly beffegt, beffen gewohnte Bestigfeit ber annabernbe Job übermaltigt batte, gab er voreilig feinen unibermindlichen Boften verloren, und eine von ben Schweben entredte Burt, burch welche bie Reiterel im Begriff mar ben Uebergang zu magen. befchleunigte feinen mutblofen Abeng. Doch in berfelben Racht brach er, ebe noch ein frindlicher Golbat über ben Lechitrom gefest batte, fein Lager ab, und obne bem Ronige Beit an laffen. ibn auf feinem Marfd zu bennrubigen, butte er fich in befter Ordnung nach Renburg und Ingolftadt gezogen. Dit Befrem. bung fab Ouftar Abolub, ber am folgenden Sage ben Hebers. gang vollführte, bas feinbliche Lager feer, und bie Rlucht bes Aurfurften erregte feine Bermunberung noch mebr . ale er bie Seftigfeit tee verlaffenen Lagere entbedte, "Bar' ich ber Baber gemefen," rief et erftaunt ans, "nimmermebr - unt batte mir and eine Studfugel Bart und Rinn weagenommen - nimmermehr wurte ich einen Boften, wie biefer ba verlaffen und bem Beinte meine Ctaaten gooffnet baben."

Jest also lag Babern bem Sieger offen, und bie Kriegsflut, die file jest uur an den Graugen tlefes Landes gestürmen batte, wälgte fich zum erften Mafe über eine lang vericonten geiegneten Sluren. Bevor fich aber ber König an Eroberpung tiefes feinelich- gesinnten Landes magte, entriff er erft bie Reichfahrt fundebung bem berreiffen, Jode, nabm iber Birger in Pflichten, und verfichete fich iber True burch eine jurich gefaffene Belagung. Darauf-rudte er in beichteunigten Marfichen gegen Ingolitatt an, um burch Ginnahme biefer wichtigen Beftung, welche ber Auffurft mit einem großen Abeile feines herer berte, jeme Eroberungen im Bayern zu fichern und festen fun an, ber Danna zu seffen.

Bald nach feiner Antunft vor Ingelftadt, beschloß der weimunder Ilfo in den Mauern tiefer Etadt seine Laussaden nachben er alle Launen des duntenen Glade erfabren batte. Bon ber übertegenen Geldererungebe Guftan Abold his germalnt, fab er am Medub feiner Tage alle Korberen seiner frühen Seine Siege kahinwelfen nub bestiedigte burd, eine Kette von Bibternedritgleiten, bie Gerechtigkeit be Schiefals und Magte burge guruende Manen. In ihm welor die Armee bes Katifere auch ber Ligue einen unerfestlichen Gubrer, die Latholische Religion ben eistrigften ibrer Bertheidigter, und Marzimtifan von Ingeren den treuften feiner Tener, der seine Treue durch den Tag verfieglte nud die Richten bes Gelichern- auch noch feweren ben treuften seiner Tener, der seine Aren durch ken Tech verfieglte nud die Richten bes Gelichern- auch noch feweren Ernter ber feiner Tener werd nech verfieglte eine die Gründhung, die Statt Regensburg zu befrehen, um Geer der Tonay und mit Bohmen in Verfindung zu beisten.

Mit ber, Auverscht, welche die Truche so eister Siege zu einen opfiget, unternahm Gustan Abolyte bie Belagerung ber-Stadt, nud höffte burch val Ungeftum ted erstem Angeriffe there. Webter der Effentligen in Gertauffer ihre Abster eine Angeren, bie er seile Det Beltienschen. Schlacht nicht zu befampfen gedatibate, und wenig sehler, daß bie Wälle von Argolstatt nicht bate, und wenig fehler, daß bie Wälle von Argolstatt nicht daß ist seinen Absten wurden. Beim Accopposiern ber Festung kreckte ein Viernungsvanzigbfünder sein Viert ihm in den Staut, daß er zu Boden fürzte, und furz darauf werd seiner Vielding, der jung Mackraft-von Baben, durch ein Gestaut, der die Beiten Geste wen seiner Schaft der Kickling, der die Mittel eine Beiten Geste krechten Beiten Geste krechten der der Konig wieder und beruchige fein erforedened Bott, indem er sofield auf einem abstern Frede sienen Weg forseste.

Die Befignehmung ber Bayern von Regensburg, welde-Reichbftabt ber Anrfurft, bem Rath bes Tilly gemaß, burch Lift überrafchte und burch eine farte Befagung in feinen Beffeln bielt anderte fchnell ben Rriegeplan bes Ronige. Er felbft batte fich mit ber Soffnung gefcmeichelt, biefe broteftautifde geffinnte Reichoftabt in feine Gewalt gu befommen, und an ibr. eine nicht minter ergebene Bunbesgenoffin als an Rurnberg Mugeburg und Brantfurt gu finden. Die Unterjodung berfelbenburch bie Bapern entfernte auf lange Beit bie Erfullung feines vornehmften Bunfches, fich ber Donan gu bemachtigen und feinem Gegner alle Gulfe von Bobmen aus abzufchneiben." Schnell verließ er Ingolftabt, an beffen Ballen er Beit und Bolf fruchtipe verichmenbete, und brang in bas Innerfte von Bavern. nm ben Rurfürften gur Beichunning feiner Staaten berbeigutoden und fo bie Ufer ber Donau von ibren Bertbeibigern ju entblogen. Das gange Land bis Munchen lag bem Grobeter offen-Moodbura, Bantobut, tas gange Stift Brevfingen unterwarfen fich ibm: nichte fonnte feinen Baffen miberfteben. Rant er abergleich feine orbentliche Rriegemacht auf feinem Wege, fo batte er in ber Bruft jebes Bagern einen befto unverfobnlichern Beinb, ben: Heligionsfangtismus, ju befampfen. Gotbaten . Die uidit an ben Bapit glaubten, maren auf biefem Boben eine neue, eine unerborte Erichelnung; ber blinte Gifer ber Bfaffen batte fie Dem Landmann ale Ungebeuer, ale Rinber ber Bolle, und ibren Anführer ale ten Antidrift abgefdiftert. Rein Bunber, wenn man fich von allen Bflichten ber Ratur und ber Deufchlichfeit gegen blefe Gatanebrut loefprach und gu ben fcredlichten Bemultthaten fich berechtigt glaubte. Bebe bem fcmebifchen Golbaten, ber einem Saufen biefer Bilben einzeln in Die Bante fiel." Alle Martern, welche bie erfinderifde Buth nur erbenfen man. wurben an biefen ungludlichen Schlachtopfern ausgeubt; und ber Unblid ibrer verftummelten Rorver entflammte Die Armee ift. einer ichredlichen Biebervergeltung. Dur Guftas Mbolph. befleite burd feine banblung ber Rache feinen Belbencharafter; und bas folechte Bertrauen ber Bavern ju feinem Chriftenthum, weit entfernt ibn von ben Borichriften ber Menichtichfeit gegen Diefes ungludliche Bolf in entbinben, machte es ibm vielurbr ju ber beiligften Pflicht, burch eine befto ftrengere Dagigung feinen Glauben zu ebren.

Die Annaberung bes Ronigs verbreitete, Schreden und Furcht in ber haupiftabt, Die, von Bertheibigern entblogt nub

pon ben vornehmften Gingobnern verlaffen, bei ber Großmith bes Ciegers allein ibre Rettung fucte. Durch eine unbebingte freiwillige Unterwerfung boffte fie feinen Born gu befanfrigen, und ichidte icon bie Frenfingen Deputirte voraus, ibm ibre Thorichluffel gu Rugen gu legen, Wie febr auch ber Ronig burch bie Ummenfeblichfeit ber Bavern und burd: Die feinbfelige Wefinnung ibres herrn ju einem graufamen Gebranch feiner Eroberungerechte gereigt, wie bringend er, felbit von Deutschen, befturmt murbe. Magbeburge Schidial an ber Refibeng ibres Berftorere ju abuben, fo nerachtete boch fein großes Berg biefe niebrige Rache, und tie Wehrlofigfeit bes Beinbes entmaffnete feinen Grimm. Bufrieben mit bem ebleren Triumph , ben Pfalggrafen Exiedrich mit fiegreichem Bomp in Die Refibeng beffelben Burffen gu, fubren, ber bas vornehmfte Bertgeug feines . Balle und ber Ranber feiner Staaten mar; erbobte er Die Bracht feines Ginguge burch ben iconern. Glang ber Danigung und ber Dilbe: .

Der Rouig fant in Dunden nur einen verlaffenen Balaft, benn bie Chape bee Rurffirften batte man nach Berfen geflüchtet. Die Bracht bes furfürftlichen Schloffes feste ibn in Erstaunen, und er fragte ben Muffeber, ber ibm' bie Bimmer geigte, nach bem Ramen bee Baumeiftere, "Ge ift fein anberer," verfeste biefer, "als ber Rurfurft felbit." .- "3ch mochte ibn baben, Diefen Baumeifter," ermieberte ber Rouig, "um ibn nach Ctodbolm zu ichiden." - " Davor," antwortete jener, wirb fic ber Bannteifter gu buten miffen," - Mis man bas Benghaus Durchfuchte, fanben fich bloge Laffetten, ju benen bie Ranonen fehlten .- Die lettern batte man fo funftlich unter bem Sugboben einigefcharrt, bag fich feine Gpur bavon zeigte, und obne bie Berratherei eines Arbeitere batte man ben Betrug nie erfahren. "Stehet auf bon ben Tobten," rief ber Ronig, "und fommet jum Bericht!" - Der Boben marb aufgeriffen, und man entbedte gegen bunbert und vierzig Stude, manche von außerorbentlicher Grofe, welche größtenthells ans ber Bfalg und aus Bohmen erbeutet, waren. Gin Chap von breißigtaufent Ducaten in Golbe, ber in einem ber großern verftedt mar, machte bas Bergnugen volltommen, womit biefer foftbare gund ben Konig 

Aber eine neit weillemunere Gescheinung, wurde bie bageeiche Umme felbst ibm gewesen fron, welche aus, ibren Berjedangungen hervorzuloden, er ins Derg vom Babern gedrungen
war. In biefer Erwartung fah fich ber Buig betregen. Eria
eine erstiden, etine, noch o bringeute Aussentung seine Unterthonen konnte ben Abrurften vermögen, ben lepten Ueberreit
einer Macht in einer Keldischacht auss Spiel zu fepen. In
Regensburg eingeschießen, barrte er auf die Gulfe, welche ihin
ber Gerzog von Beseland von Bohnen aus gesibren follte, ind
verfuchte einfwellen, bis der erwartere Belfand erfeisen, burd verfuchte einfwellen, bis der erwartere Belfand erfeisen, verche verfuchte einfwellen, bis der erwartere Belfand erfeisen, verne Verneuerung ber Meutrassitätel Unierhabellungen seinen Beind ausgetäbailgeit zu sehen. Aber das zu oft gereize Rüftrauen des Woinarden vereitette bleien Inecht, und ble vorsähliche Jögerung Ball einstein.

Go weit war Guftav Abolph von Sieg gu Gieg, von Groberung zu Groberung fortgefdritten, ohne auf feinem Beg einen Reind zu finden ber ibm gemachfen gemelen mare. Gin Theil von Bavern und Schmaben, Frantens Bistbumer, Die untere Bfale, bas Greftift Maine lagen bezwungen binter ibm: bis an bie Comelle ber offerreichischen Monarchie batte ein nie unterbrochenes Glud ibn begleitet, und ein glangenber Erfolg ben Operationeplan gerechtfertigt, ben er fich nach bem Breitenfelber Gieg vorgezeichnet batte. Wenn es ibm gleich nicht, wie er munichte, gelungen mar, bie gehoffte Bereinigung unter ben protestantifchen Reichoftanben burchzusegen, fo batte er boch bie Glieber ber fatbolifchen Lique entwaffnet ober gefchwacht, ben Rrieg großtentbeile auf ibre Roften beftritten, Die Bulfequellen bes Raifere verminbert, ben Duth ber ichmachern Stanbe geftarft und burch bie- gebraubichapten gander ber faiferlichen Mulirten einen Weg nach ben öfterreichifden Staaten gefunden. Bo er burch bie Gewalt ber Baffen feinen Geborfam erpreffen fonnte, ba leiftete ibur bie Freunbichaft ber Reichoftabte, bie er burch bie vereinigten Banbe ber Bolitit und Religion an fich gu feffeln gewußt batte, Die michtigften Dienfte, und er tonnte, fo lange er bie leberlegenbeit im Belbe bebielt, Alles von ibrem Gifer erwarten. Durch feine Groberungen am Rhein maren bie Spanier bon ber Unterpfale abgefdnitten, wenn ibnen ber



nieberfanbifde Krieg auch noch Reifte ließ, Ibeil an bem benben gu nehmen; auch ber derzog von beibringen hatte nach feinem verungsfacten Gelbzuge bie Meutralität vorgezogen. Noch so viele langs-feines Buge burd Deutschland gurudgeloffen Befagungen hatten fein der nicht verminbert, und noch eben is frifch, all es biefen Bug angerterten batte, fann bes jeht mitten im Andern, enrichtieffen und gerüfter, ben Krieg in bas Annerfie von Defterrich au magten.

Dabrent bag Guftan Abolph ben Rrieg im Reiche mit foliber Ueberlegenheit führte, batte bas. Glud feinen Bunbes: genoffen, ben Rurfürften von Cachien, auf einem anbern Genauplat nicht meniger begunftigt. Dan erinnert fich, bag bei ber Berathichlagung, welche nach ber Leipziger Schlacht gwifden beiben Rurften in Salle angeftellt worben, Die Groberung Bobmene bem Rurfurften- von Gachfen gum Untheil fiel, inbem ber Ronig für fich felbft ben Weg nach ben liquiftifchen ganbern ermablte. Die erfte Brucht, welche ber Rurfurft von bem Giege bei Breitenfelb erntete, mar bie Biebereroberung von Leipzig, gebrauf in furger Beit bie Befreiung bee gangen Rreifes von ben faiterlichen Befabungen folgte. Durch bie Mannichaft verftarte: welche bon ber feinblichen Garnifon ju ibm übertrat, richtete ber fachfiche General von Urnbeim feinen Darich nach ber Laufis, melde Broving ein faiferlicher General, Rubolpb von Tiefenbach, mit einer Armee überichwemmt batte, ben Rurfürften von Cachfen megen feines llebertritte ju ber Bartei bes Beinbes ju guchtigen. Schon batte er in biefer ichlecht vertbei bigten Broving Die gewobnlichen Bermuftungen angefangen, mebrere Stabte erobert und Dreeben felbft burch feine brobenbe Unnabernng erichrecht. Aber biefe reißenben Kortichritte bemmte ploplich ein ausbrudlicher wieberholter Befehl bes Raifers, alle fachfifden Befigungen mit Rrieg zu vericonen.

Bu fpat erkannte Ferblin and bie feblerhafte Bolitit, bie ibn verleitet hatte, ben Aufführten von Sachen auf Aruberfte und bem Konig von Schweben biefen auf Aruberfte Bundesgenoffen gleichfam mit Gewalt zujuführen. Bas er burch einen ungetigen Trob, berbarb, wollte er fest burch eine eben fo ibel angebrachte Mößigung wieber gut machen, ind er beging einen zweitem Fester, indem er ben erften verbesfern wollte.

Seinem Brind einen fo machtigen Allitiren gu tanben erpeuere er burd Bermittelung ber Evanier die Unferhandlungen mit bem Aurfürflern, und, ben Bortgang berielben zu erklichtern, mußte Tiefen bach jogleich, alle zichflichen Sanber verlaffen. Mer tiefe Demitbigung ber Saifert, weit entfern bie agedoffte Birtung bervorzubringen, entbedte bem Auffürflen nur bie Berloenfeit feine Beinbes und feine eigene Bidtigfeit, und remunterte ihn velfruhr, bie errungsene Bortheite befol eise batter gu berfolgen. Bie fonnte er auch, ohne fich burd ben beiter gu berfolgen. Bie fonnte er auch, ohne fich burd ben beiter gu berfolgen. Bei fonnte er auch, ohne fich burd ben beiter gu berfolgen. Bie fonnte er auch, ohne fich burd ben beiter gu berfolgen Verficherungen jeiner Arene gegeben, bem er für bie Oktung feiner Etaaten, ja felbil feines Aurhaus verpflicher mat?

Die fachfiche Urmee, bes Buge nach ber Laufis überhoben, nabin alfo ibren Beg nach Bobmen, wo ein Bufammenfluß aunftiger Greigniffe ihr im voraus ben Sieg zu verfichern ichien. Roch immer glimmte in biefem Ronigreiche, bem erften Schanplas Diefes verberblichen Rriege, bas Feuer ber Bwietracht unter ber Miche, und burch ben fortgefesten Drud ber Eprannei murbe bem Unwillen ber Ration mit jebem Sage nene Rahrung gegeben. Bobin man bie Mugen richtete, zeigte Diefes ungludliche Lant Spuren ber traurigften Beranberung. Gange ganberelen batten ibre Befiber gewechfelt und fenfaten unter bem verhaften Boche fatbolifcher Berren, welche bie Gunft bes Raifere und ber 3es fuiten mit bem Raube ber vertriebenen Protestanten befleibet batte. Andere batten bas öffentliche Glent benust, bie eingeangenen Guter ber Bermiefenen um geringe Breife an fich ju faufen. Das Blut ber bornehmften Freiheitsperfechter mat auf benterbubnen verfprist morben, und melde burch eine zeitige Mlucht bem Berberben entrannen, irrten ferne bon ihrer Beimat im Glent nmber, mabrent bag bie gefchmeibigen Gflaven bes Defvotiomus ibr Erbe verfcwelgten. Unertraglicher ale ber Drud biefer fleinen Eprannen mar ber Bemiffenszwang, welchet Die gange protestantifche Bartei biefes Ronigreiche ohne Unterfdieb belaftete. Reine Gefahr von außen, feine noch fo ernftliche Biberfepung ber Ration, feine noch fo obichredenbe Grfabruna patte bem Befehrungeeifer ber Befuiten ein Biel fegen fonnen: mo ber Weg ber Bute nichts fruchtete, bebiente man fich

folbatifcher bulfe, Die Berirrten in ben Schafftall ber Rirche aurud au anaftigen. . Min barteften traf biefes Cebidfal bie Bewohner bes Joachimethals, im Granggebirge gwifden Bobmen und Deifen. Brei faiferliche Commiffarien, burch eben fo viele Befuiten und fünfgebn Mustetiere unterftust, zeigten fich in Diefeni friedlichen Thale, bas Evangelium ben Regern git prebigen. Bo bie Berebfamfeit ber Erftern nicht mangte, fuchte man burd gemaftfame, Ginguartierung ber Lettern in Die Baufer, burch angebrobte Berbannung, burch Gelbftrafen feinen Bwed burchaufeben: Aber fur biesmal fiegte bie gute Cache, und bei berghafte Biberftand biefes fleinen Bolfe notbigte ben Raifer, fein Befebrungemantat fchimpflich gnrudgnnehmen. Das Beifpiel bee Gofes biente ben Ratholifen bee Ronigreiche gur Richtichnur ibres Betragene und rechtfertigte alle Arten ber Unterbrudung, welche ibr lebermuth gegen bie Brotestanten quezuuben perfucht war, Rein Bunber, wenn biefe fcmer verfolgte Bartei einer Berauberung gunftig murbe und ihrem Befreier, ber fich ient an ber Grange geigte, mit Cebnfucht entgegen fab.

Schon mar bie fachfifche Armee im Unguge gegen Brag. Mus allen Blagen, vor benen fle ericbien, maren Die faiferlichen Befanungen gewichen. Schlodenau, Tetiden, Unfig, Lentmerin fielen ichnell nach einander in Reinbes Sant, jeber fatbolifche Ort wurde ber Blunderung preisgegeben, Schreden ergriff alle Baviften bes Konigreiche, und eingebent ber Digbanblung, melde fie an ben Evangelifden ausgeubt batten, magten fie es nicht, Die rachente Untunft eines proteftantifchen Geeres qu ermarten. Allen, mas fatholifch war und etwas gu verlieren batte, eilte bom ganbe nach ber Sauptitabt, um auch bie Sauptftabt eben fo finell wieber gu verlaffen. Brag felbft war auf feinen Angriff bereitet, und an Mannichaft gu arm, um eine lange Belagerung ausbalten gu fonnen. In fpat batte, man fich ant Doie bes Raifere entichloffen, ben Telbmarichall Tiefenbach gn Bertbeibianna biefer Sauptftabt berbei gu rufen. Che ber fais ferlide Befehl bie Standquartiere Diefes Generale in Schleffen erreichte, maren Die Gachien nicht ferne, mehr von Brag. Die balb protestantifche Burgerichaft verfprach wenig Gifer, und bie ichwache Garnifon ließ feinen langen Biberftanb boffen: Bu Diefer fdredlichen Bebranquig erwarteten bie fatbolifchen Ginmobner ibre Mettung von Ballenftein, ber in ben Dauerh Diefer Stabt ale Bribatmann lebte. Aber weit entfernt feine Briegeerigbrung und bas. Gewicht feined Unfebene an Erbaltung ber Stadt angumenben, ergriff er vielmehr ben millommenen Mugenblid ; feine Rache ju befriedigen. Wenn er es auch nicht mar, ber bie Sachien nach Brag Todte, fo mar es borb gewiß fein Betragen, mas ihnen bie Ginnahme biefer Statt erleichterte. Bie wenig biefe auch ju einem langen Biberftanbe gefchidt mar, io febite es ibr bennoch nicht an Ditteln, fic bie gur Unfunft eines Entfases au bebaupten ; und ein faiferlicher Dberfter. Graf Darabas, bezeigte mirflich Luft; ibre Bertbeibigung gie übernehmen. Aber obne Commanto und burch nichte ale feinen Gifer und feine Sapferfeit ju biefent Bageftud aufgeforbert. unterftand er fich nicht, es auf eigene Gefahr, obne bie Beifimmung eines bobern, ind Bert ju feben. Er fucte'alfo Rath bei bem Bergog von Briebland, beffen Billigung ben Rangel einer faiferlichen Bollmacht erfette und an ben bie bobmifde Beneralitar burch einen ausbrudlichen Befehl rom Gof in Diefer Ertremitat angewiesen mar. Aber graliftig bufte fich biefer in feine Dienftlofigfeit und feine gangliche Burudgiebung von ber politifden Bubne, und folug bie Entichloffenbeit bes Subalternen Durch bie Bebenflichkeiten barnicber, Die er, ale ber Dachtige. bliden lieg. Die Duthiofigfeit aligemein und vollfommen gu machen, verließ er enblich gar mit, feinem gangen hofe bie Stabt, fo wenig er auch bei Ginnabme berfelben von bem Reinbe ju fürchten batte; und fie ging eben baburch verloren, bag er fie burch feinen Abzug verloren gab. Geinem Beifpiele folgte ber gange fatholifche Abel, Die Generalitat mit ben Truppen, Die Beiftlichfeit, alle Beamten ber Rrone; Die gange Racht brachte man bamit gu, feine Berfonen, feine Guter gu fluchten. Alle Strafen bie Bien waren, mit Bliebenben angefüllt, Die fic nicht eber ale in ber Ralferflatt von ibrem Schreden erholten. Marabas felbft, an Brags Grrettung bergweifelnb, folgte ben Uebrigen und führte feine fleine Mannichaft bie Sabor, mo er ben Musgang erwarten wollte. "

Tiefe Stille herrichte in Brag, ale bie Sachfen am anbern Borgen bavor erichienen; feine Unftalt gur Bertheibigung, nicht ein einziger Schuft von ben Ballen, ber eine Gegenwehr ber

Bewohner vereundigte Bielmehr faumette fich eine Menge won Bufchanein um fie ber, welche bie Rengier aus ber Ctabt gelodt batte; bas feinbliche beer au betrachten; und bie friedliche Bertranlichfeit : womit fie fich naberten, glich vielmehr einer freunbichaftlichen Begrugung, ale einem feinblichen Gmpfange. Aus bem übereinftimmenben Bericht biefer Leute erfuhr man, baf bie Stadt leer an Golbaten und bie Reaferung nam Bubweiß. gefluchtet fen. Diefer unerwartete, unerflarbare Mangel an Biberftant erregte Urnbeime Diftranen um fo mebr . ba ibm bie ellfertige Unnaberung bes Entfanes aus-Schleffen fein Webeimnif, und Die fachfifche Armee mit Belagerungswerfzeugen gu wenig verfeben, anch an Ungabl bei weitem gu fdmach mar, um eine fo große Stadt an besturmen. Bor einem Sinterbalt bange, verboppelte er feine Bachfamfeit; und er fcmebte in Diefer Burcht, bis ibm ber Baushofnielfter bes Bergogs von Briebland, ben er unter bem Saufen entbedte, biefe unglaubliche Radricht befraftigte: "Die Statt ift obne Schwertftreich unfer." rief er fent voll Bermunberung feinen Dberften gu, und flef fie unverruglich burch einen Tromveter aufforbern; . ....

Die Burgerichaft von Brag .: von ibren Bertbeibigern fdimpflich im Stich gelaffen, batte ihren Entfchlug langft gefaßt, and es fam blog barauf an, Freiheit und Gigenthum burch eine portbeilhafte Cavitulation in Gicherbeit gu fegen. Cobalb piefe von bem fachfifden General im Ramen feines herrn unterzeichnet war, offuete man ibm obne Biberfegung bie Thore, und Die Armee bielt-am 11ten Rovember bes 3abres 1631 ibren triumobirenden Ginzug. Bald folgte, ber Rutfürft felbft nach fum Die Bulbigung feiner neuen Schubbefoblenen in Berfon m empfangen; benn nur unter biefem Ramen batten-fich ibm Die brei Brager Stabte ergeben; ihre Berbinbung mit ber offerreichischen Monarchie follte burch biefen Schritt nicht gerriffen fenn. Go übertrieben groß bie Anrebt ber Baviften por ben Reprefiglien ber Cachien gewefen mar; fo angenehm überrafchte fle bie Dagigung bes Rurfürften und bie gute Dannegucht ber Truppen. Befonbere legte ber Telbmarfcball von Urnbeim feine Ergebenbeit graen ben Bergog bon Rriebland bei biefer Belegenheit an ben Sag: Dlicht gufrieben; alle ganbereien befe felben auf feinem Cermarich vericont in baben ftellte er jent noch Bachen au feinen Balaft, bamie fa nichts barand eitmenbetwurde. Die Kathellten ber Stadt erfreuten fich bet vollfommenten Gewiffenfreiseit, und von allen Airchen, welche fie ben Brotefnaten entriffen haten; wurden biefen nur vier zurächgegeben. Die Zefuien allein, welchen die allgemeine Simme alle bisherigen Bedrückungen Gull gab, waren von bliefer Lultung ausgefoloffen und nurten bos Koniareich meiben.

Johann Georg verläugnete felbft ale Gieger Die Demuth und Unterwurfigfeit nicht, bie ibm ber faiferliche Rame einnonte, und mas fich ein faiferlicher General, wie Tilly und. Ballenftein, gu Dresten gegen ibn unfehlbar murbe beraus. genommen baben, erlaubte er fich ju Brag nicht gegen ben Raifer. Corgfaltig untericbied er ben Beind, mit bem er Rrieg führte, bon bem Reichsoberhaupte, bem er Ehrfurcht fculbig war. Er unterftanb fich nicht, bas Sausgerathe bes Leptern'au berühren, inbem er fich obne Bebenten bie Ranonen bes Erftern ale qute Bente queignete und fie nach Dreeben bringen lief. Micht im faiferlichen Balaft, fonbern im Lichtenfteinifchen Saufe nahm er feine Bohnung, ju befcheiben, Die Bimmer besjenigen zu berieben, bem er ein Ronigreich entrif. Burbe uns Diefer Bug pon einem großen Mann und einem Belben berichtet. er: murte und mit Recht jur Bewunderung binreigen. Der Charafter bee Gurften, bei bem er gefunden wirb, berechtigt und qu bem 3meifel, ob mir in biefer Enthaltung mebr ben iconen Gieg ber Beicheibenheit ehren ober bie fleinliche Beffinnung bes ichwachen Geiftes bemitleiben follen, ben bas Glud fetbit nie fubn macht und bie Freibeit felbft nie ber gewohnten Weffeln entlebigt.

Die Cinnahme von Brag, auf welche in farger Beit bie Unierneifung ber niehften Stabte folgte, bewirfte eine schnelle und große Beränderung in bem Kolligreiche. Biele von bem proteftantischen Abel, welche bisher im Clend herum geirtt waren, sanben sich wieder in them Bartelande ein, nub ber Wers von Thurn, ber berüchtigte Utseber bes böhmischen Angleichnes Berbecochend und feiner Beruntfeilung fich als Gieger zu geigen. Ueber biefeld Bride, wo ibm bie aufgefrieften Köpfe einer Abhanar bas ibn, sieße erwarben Schiffenbar

bor Mugen malten, bielt er jest feinen triumpbirenden Gingha. und fein erftes Gefchaft mar, biefe Schredbilber ju entfernen. Die Berwiefenen festen fich fogleich in Beffe ihrer Guter, bereu jeffne Gigenthumer bie Blucht ergriffen batten. Unbefimmert, wer Diefen bie anfaemantten Gummen erftatten murbe, riffen fie Mues, was ihre gewefen mar, an fich, auch wenn fle felbft ben Ruufpreis bafur gezogen batten , und Dancher unter ihnen faub Urfache ; bie aute Birtbichaft ber bieberigen Bermalter jn rubmen. Belber und Deerben batten unterbeffen in ber gmeiten Band porerefflich gewuchert. Dit bem foftbarften Saubrath maren bie Rimmer gefchurudt, bie Reller, welche fie leer verlaffen batten, reidetich gefüllt, Die Stalle berottert, Die Daggarne belaben. Mber mißtrauifch gegen ein Glud, bas fo unverhofft auf fle bereinfturmte, eilten fie, biefe unfichern Befigungen wieber lotaufcblagen und ben unbeweglichen Gegen, in bewegliche Guter gu vermanbeln.

Die Gegenwart ber Gachfen belebte ben Muth aller Protematifchgessennten bes Konigerichs, und auf bem Lande. wie in
ber haupistadt sch man gange Schaaren zu ben nen ercöffneten
edangelichen Klieden, eilen. Wiele, welche nur bie Aurobt im
Gehorfam gegen bos Bapfthum erhalten hatte, wandten fich
jest öffentlich zu ber neuen Leber, und manche ber neuebesptreu Katholiten schwuren freudig ein erzwüngenes Bekenntnis ich,
mm ibren friberen llebergungungen zu solgen. Alle beniehene
Dutbfamtelt ber neuen Regierung konnte ben Ausbruch bes
gerechten Umpillens uicht verhindern, ben bieses mißhandelte,
Butdterlich bediente ich fich seiner wieder erlangten Rechte, und
jelnen Jaß gegen bie ausgedrungene Beligion, killte an manchen
Jeten und Sach But ihrer Bertindigen.

... Untreteffen war ber Sucure, ben bie taifertichen Generale von Cop und von Liefen bach aus Schleften herbeiführten, in Bomma angelangt, wo einige Megimenter bes Grafen Tillo aus ber obern Bfalg zu ihm fitigen. In "zw gerftenen, obe fich feine Mach vermehrer, radte Arnebeim mit einem Theil ber Armee aus Brag ibm entgegen und that bei Rimburg an ber Elbe einen untelbigen Angelff auf feine Verfchanzungen. Bach einem highgen Gefcher folige er wollch, nicht obne großen

Berlift, bie Beinte aus ihrem befeftigten Lager und gwang fie Durch Die Beftinteit, feines Weners, ben Rudweg iber Die Gibe ju nehmen und Die Brude abzubrechen, Die fie berüber gebracht batte. Doch fonnte er nicht berbinbern; bag ibm bie Rafferlichen nicht in mehrern fleinen Gefechten Abbruch thaten und Die Rroaten felbft bis an Die Thore ron Brag ibre Streiferelen erftredten. Bie glangenb und viel verfprechend auch bie Gadien ben bobmifchen Beldzug eröffnet batten, fo rechtfertigte ber Erfolg bod feineswege Guftav Abolbbe Ermartungen. Unftatt mit unaufbaltfamer Gewalt Die errungenen Bortbeile gu berfolgen, burch bas bezwungene Bobmen fich zu ber fcmebifchen Armee burdaufcblagen und in Bereinigung mit ibr ben Mittelpuntt ber faiferlichen Dacht anzugreifen, fcmachten fle fich in einene anbalteuten fleinen Rrieg mit bem Beinbe, mobel ber Bortbell nicht immer auf ihrer Geite mar, und bie Beit fur eine großere Unternehmung fruchtloß verichwendet wurde. Aber Johann George nachfolgenbes Betragen bedte bie Eriebfebern-auf, welche ibn abgebalten batten, fich feines Bortbeils über ben Raifer ju bebienen und bie Entwurfe bes Ronias von Schweben burch eine gredmakige Birffamfeit zu beforbern.

Der groute Theil von Bobmen mar jest fur ben Raifer verloren und bie Cachfen von biefer Ceite ber gegen Defterreich im Ungug; wahrend bag ber fdrebifde Monard burd Franten, Schmaben und Bapern nach ben faiferlichen Groftgaten einen Beg fich babnte. Gin langer Rrieg batte bie Rrafte ber ofterreichifchen-Mongedie vergehrt; Die ganber ericopit; Die Armeen vermindert. Dabin mar ber Rubin ihrer Giege, bas Bertrauen auf Unüberwindlichkeit, ber Geborfam, bie gute Dannbrucht ber Truppen, welche bem fdwebifden Beerführer eine fo entichiebene Ueberlegenheit im Gelbe vericaffte. Entwaffnet maten bie Bunbebgenoffen bee Raifere, ober bie auf fie felbft bereinfturmenbe Wefahr batte ibre Treue ericuttert. Gelbit Darimilian pon Bapern, Defterreichs machtigfte Ctube, ichien ben verführerifden Ginladungen jur Reutralitat nadungeben; Die verbachtige Allians biefes Rurften mit Franfreich batte ben Raifer langft fcon mit Beforgniffen erfüllt. Die Bifcoje von Burgburg und Bamberg; ber Rurfurft bon Raing, ber Bergog fon Pothringen, maren and ibren ganbern vertrieben, ober boch gefabrlich bebrobt; Griet fant im Begriff; fich unter frangoffichen Schut gu begeben. Grantend Baffen beidaftigte bie Sabierfeit ber Gollanber in beir Dieberlanten, mabrent bag Buftan Abolub fie vom Rheinftrom gurudichlig. Bolen feffelte noch ber Stillftand mit Diefem Burften. Die ungarifden Graugen betrobte ber fiebenburgifche Burft Ragoss; ein Rachfolger Betblen Gabors und ber Erbe feines gnrubigen Weiftes; Die Bforte felbft machte bebenfliche Buruftungen, ben gnnftigen Beitwunft ju nuben. Die mebrften protestantifcben Reichoftanbe. fubit gemacht burch bas Baffenglud ibres Befchubers batten offentlich und thatlich gegen ben Raifer Bartei ergriffen. Sulfequellen, melde fich Die Frechbeit eines Tilly-nnt Ballenftein burch gewaltfame Erpreffungen in biefen Lanbern geoffnet batte, waren nunmehr vertrodnet, alle biefe Berbevige, blete Magagine, Diefe Bufluchisorter fur ben Raifer verloren, find ber Rrieg fonnte uicht mehr wie pornials auf frembe Roften beftritten werben. - Geine Bebrangniffe' vollfonemen gu machen, entrunbet fich im Band ob ber Ens ein gefährlicher Mufrubr: Der unteitige Befehrungeifer ber Heglerung bemaffnet bas broteftantijde Landvolf, und ber Sanationine fcmingt feine Radel. indem ber Keind fcon an ben Bforten bes Reide fturmt. Dach einem fo langen Glude, nach einer fo alangenten Reibe von Siegen, nach fo berrlichen Groberungen, nach fo viel unnib verfpristem Blute, fiebt fich ber ofterreichifche Monard sum gweiten Dal an benfeiben Abgrund geführt; in ben-er beim Antritt feiner Reglerung zu ffurgen brobte. Grariff Bavern Die Meutralitat, wiberftand Rurfachfen ber Berführung und entfcbloß fich Franfreich, bie fpanifche Dacht angleich in ben Dieberlanben. in Bralien und Catalonien angnfallen, fo fturgte ber-folge Ban von Defterreiche Große gufanmien, Die allirten Rronen theitten fich in feinen Raub, und ber beutiche Stagteforber fab einer gangliden Bermantlung entgegen.

Die gange Reihe biefer Ungladsfälle begann uni ber Breitenfelber Schlach, beren ungludlicher Ausgang ben langli fiben entschieben Berfall ber öhrerrichigen Macht, ben bloß bei tänischende Schimmer eines großen Immend verftedt hatte; fichtbar nicht,. Ging man zu ben Urfachen gurrich, wolche ben Schweben tine fo fürchtbare Uhrfrachenpelie im Tebe verschaftern, je fand man ne großtentbeile in ber unumidranften Gewalt ibred Unfübrers, ber alle Rrafte feiner Bartel in einem einzigen Bunfte vereinigte und, burch feine bobere Mutoritat in feinen Unternebmungen gefeffelt, vollfommener Berr icbes aunftigen Angenblide, alle Mittel ju feinem Bwede beberrichte und von Riemand ale fich felbit Gefese empfing. - Aber feit Ballenfteine 216-Danfung und Tilly's Dieberlage zeigte fich auf Geiten bes Raifere und ber Lique von biefem Allen gerabe bas Biberfpiel. Den Generalen gebrach es an Unfeben bei ben Senppen und an Der fo notbigen Freibeit an banbelt, ben Golbaten an Geborfam und Mannegucht, ben gerftreuten Corpe an übereinftimmenber Birffamfeit, ben Stanten an gutem Billen, ben Dberbauptern au Gintracht, an Schnelligfeit bes Entichluffes und an Weftigfeit bei Bollftredung beffelben. Dicht ihre großere Dacht, nur ber beffere Gebrauch, ben fie bon ihren Rraften gu machen mußten, war es, mas ben Reinben bes Raifere ein fo enticbiebenes Uebergewicht gab. Dicht an Mitteln, nur an einem Geifte, ber ne angemenden Sabigfeit und Bollmacht befaß, febite es ber Blane und bem Raifer. Batte Graf Tille auch nie feinen Rubm verloren, fo lieg bab Digtrauen gegen Baberm boib nicht au, bas Chidfal ber Monarchie in Die Banbe eines Dannes gu geben, ber feine Unbanglichfeit an' bas baverifche Saus nie verlaugnete, Gerbinanbe bringenbftee Beburfnig mar alfo ein Relbberr ber gleich wiel Erfahrenteit befag, eine Armee gu bilben und angufubren, und ber feine Dienfte bem ofterreichifchen Saufe mit blinber Ergebenheit wibmete.

Die Bahl eines folden mar es, ruse nummer ben gebeinen Rath bes Kaffers beschäftigte und die Mitglieber besselber zu fiellen nach burch die Gegenwart ihres derrn ben Muth der Tumpen ju entstammen, fielle fich Berd in un eifen Beuer bes Affects siells als den Fahrer feiner Arme dar; aber es foster wenig Mube, einen Entschift unguftoben, ben nur Bergreifung eingab und das erfte rusige Bahener ubertigte. Doch vos bem Kaffer feine Burde, und die Bebereifung in ben die Bahjefeit und Mut, auf den bei ferreichischen Unterthanen mit froben hoffennenen fleiten. Sohne, einem Süngling voh Bahjefeit und Mut, auf den die öherrechischen Unterthanen mit froben hoffennenen fleiten.

Bertheibigung einer Monarchie aufgeforbert, von beren Kronen er amel fcon auf feinem Saupte trug, verband Gerbinand ber Dritte, Ronig von Bobmen und Ungarn, mit ber naturlichen Burbe bes Ibronfolgere bie Achtung ber Armeen und bie volle Liebe ber Bolfer, beren Beiftand ibm gur Bubrung bes Rrieas fo unentbebrlich mar. Der geliebte Thronfolger allein burfte ed magen, bem bartbefdmerten Unterthan nene Laften aufque legen; nur feiner perfonlichen Gegenwart bei ber Urmee ichien es aufbehalten gu fenn, Die verberbliche Giferfucht ber Baubter gu erftiden und bie erichlaffte Mannegucht ber Truppen burch bie Rraft feines Ramens gu ber vorigen Strenge gurudguführen. Gebrach es auch bem Junglinge noch an ber notbigen Reife bes Urtbeils, Ringheit unb. Rriegeerfahrung, melde nur burch Hebung erworben wirb, fo fonnte man biefen Dangel burch eine gludliche Babl von Rathgebern und Gebuljen erfegen, Die man unter ber Gulle feines Ramens mit ber bochften Mutoritai beffeibete.

Co icheinbat bie Grunte maren, 'tromit ein Theil bet Minifter biefen Borichlag unterftuste, fo große Schwierigfeiten fente ibm bas Digtrauen, vielleicht and bie Giferfucht bes Raffere und bie verzweifelte Lage ber Dinge entgegen. Bie gefährlich war es, bas gange Schidfal ber Monarchie einem Jungling anzuvertrauen, ber frember Subrung felbft fo beburftig mar! Bie gewagt, bem größten Gelbberen feines Jahrhunberte einen Anfanger entgegen ju ftellen , beffen gabigfelt zu Diefem wichtigen Boften noch burch feine Unternehmung gepruft, beffen Rame. von bem Rubme noch nie genannt, viel gu frafilos mar, um, bet mutblofen Armee im vorans ben Gieg an verburgen! Belde neue Laft angleich fur ben Unterthan, ben foftbaren Stagt gu befreiten, ber einem fontglichen Beerfuhrer gufam und ben ber Babn bes Beitaltere mit feiner Wegenwart beim heer ungertrennlich verfnupftel Bie bebenflich enblich fur ben Bringen felbit, feine politifche Laufbabn mit einem Unite ju eröffnen, bas ibn gur Beiget feines Bolfe und jum Unrerbruder ber Banber machte, bie er funftig beberrichen follte!

. Und bann mar es nicht nicht bamit gethan, ben Gelbheren fur bie Armee aufgujuchen; man mußte auch bie Armee fur ben Gelbberen finben. Geit Ballenflein geraltsamer Entfernung

hate Ach ber Kaifer mehr mit ligniftischer und baueilder hatte als durch eigene Armeen vertheibigt, amb eben bies Abdangisseit von zweidernigen Freunken mar es da, ber man durch Auffellung, eines eigenen Generald- zu enthieben juchte. Welche Wöhlichelt aber ohne die Alles gwingende Wacht des Goldes und ohne den begestenden Namen eines flegreichen Keltherru- eine Ammee aus dem Nichts-herverzurzien — und eine Armee, die est an Mannhaucht, an feiegereisthem Geift, und an Sertigfeit mit den geüben Schaaren des nordischen Geift und an Sertigfeit mit den geüben Schaaren des nordischen Ersberers aufrehmen fonnier? In ganz Kneven wer nur ein einziger Mann, der soll eine That gethan, und diesen Einzigen hatte man eine todtliche Arantung bewiesen.

Tept endlich war ber Beitpuntt herbeigerüch. Der bem bei beite Gibte bes Dergos won Priedland eine Gerugibung ohm Gleichen verschäfte. Das Schifdal felbft halte fich gu feinem Macker aufgestellt, und eine ununrerkröchen Reife von lingsidofödlen, die seit ben feit bem Tage seiner Abbanfung, über Defter reich bereinstumte, bem Kaifer seite ber einharmte, bem Kaifer seite bee Belandig entriffen. Daß- mit biesem Geldberen seine reicher Arm ihm abgehaten worden feite. Sete Niebertoge seiner Tuppen, erneuerte beite. Bunde, jeben versomen Und marf bem betrogenen Monarden seine Schwäde und seinen luddut, von Glidlich genug, hate er in bem bestogenen Geren une einen Methert estene Seren, nur einen Anthert estener Seren, nur einen Anthert estener Seren, nur einen Anthert estener heren, well er gegen den Streich bed Veradthet am wenigsten verlebelbgt war.

Entfernt von ber Kriegobobne und zu einer folderiben the thatigfeit verurtheilt; wahrend bag feine Bebenbufter auf bem Belbe best Minms fich gerbern fammtelten, batte ber fiolge Gerego bem Wechfel bes Gluds mit verstellter Gelaffenfeit zugeseben und in ishimmernben Geprange eines Abgaterfelben bie bilbern entwarfe feines arbeitenten Gefieb verborgen. Ben einer glibbeuben Leibenschaft aufgerieben, mabrend baß eine frobliche Ausfeniste Rube und Duspignan dag, bruttete er filt bie florech iche Geburt ber Rachbegeierbe und Gliffende zur Beife, und naberte fich langjam, aber ficher bem Biele. Erfoschen war Alltes in seiner Erimmerung, mas er burd ben Auffer geworden.

alübenben Bugen in fein Bebachtniß gefchrieben. Gemem, unerfattlichen Durft nach Große und Dacht mar ber Unbant bee Raifere willfommen, ber feinen Schulbbrief gu gerreifen und ibn feber BRicht gegen bem lerheber feines Glude gu entbinten fcbien Gutfundigt und gerechtfertigt ericbienen ibm jest bie Entwurfe feiner Gorfucht im Genand einer rechtmäßigen Biebervergeltung. In eben bem Dag, ale fein angerer Birfungefreis fich verenate, erweiterte fich bie Welt feiner hoffnungen, und feine fdmarmenbe Ginbilbungefraft verlor fich in unbegrangten Entwurfen, Die in febeni antern Ropf ale bem feluigen nur ber Babnfinn erzeugen fann. Co body; ale ber Denfc nur immer burch eigene Rraft fich zu erbeben vermag, batte fein Berbienft ibn emporgetragen; nichte von allem bem, mas bent Bribatmann und Burger innerbalb feiner Pflichten erreichbar bleibt, batte bas Glad ibm permeigert. Bis auf ben Angenblid feiner Entlaffung batten feine Unfpruthe feinen Biberfianb, fein Gorgeig feine Grangen erfabren; ber Chlag, ber ibn auf bem Regensburger Reichstag an Boben ftredte, zeigte ibm ben Unterfchieb gwifchen urfprunglicher- und übertragener Bewalt, und ben Abftant. bee Unterthans con bem Gebieter. Mus bem bisberigen Saumel feiner herrichergroße burch biefen überrafchenten Bludemechiel aufaeidredt; veralich er bie Dacht, bie er befeffen ? mit ber fenigen, burch welche fie ibni entriffen wurde, und fein Ebraeit bemertte bie Stufe, bie auf ber Leiter bes Glude noch fur ibn an erfteigen mar. Erft nachbem er bas Gewicht ber bochften Gemale mit ichmerghafter Wahrheit erfabren, ftredte er luftern bie Ganbe barnach aus; ber Rant, ber an ibm felbft verübt murte, machte ibn' gim Rauber. Durch feine Beleibigung gereist . batte er folafam feine Babn um bie Dajeftat bes Thrones beidrieben, gufrieben mit bem Rubme, ber glangenbfte feiner Trabanten ju fenn; erft nachbem man ibn gemaltiam aus feinem Rreife flieg, verwirrfe er bas Suftem, bem er angeborte, und fturgte fich germalment auf feine Conne, . . .

Suftan Abolyh burchmanberte ben beutschen Rorben mit legentem Schrifter, ein Blag nach beni andern ging an ifin verivern, und bei Leipzig fiel ber Rein ber talferilden Wacht. Das Gerücht Diefer Rieberlage brang bald auch zu Walfen feine Deren, ber. ju Brag in die Dunfelheit bes Priesftanbes jurudgefdwunden, aus rubiget Gerne ben tobenben Rriegefturm betrachtete, Bas Die Bruft aller Ratholifen mit Unrube erfullte, verfundigte ibm Grope und Glud; nur fur ibn arbeitete Guftan Abolph. Ranm batte ber Lettere angefangen, fic burch feine Rriegethaten in Achtung ju fegen, fo verlor ber Bergog bon Friedland feinen Mugenblid, feine Freundichaft gu, fuchen und mit biefem glictlichen Geinbe Defterreiche gemeine Sache gu machen. Der bertriebene Graf von Thurn, ber bemi Ronige von Schweben icon langft feine Dienfte gewibmet, übere nabm es. bem Monarden Ballenfteine Gludminfche ju überbringen und ibn gu einem engern Bunfniffe mit bem Bergoge einzulaten. Sunfrebntaufent Daun begehrte Ballenftein von bem Ronige, um mit Silfe berfelben und mit ben Truppen, Die er felbft gu werben fich anbeifchig machte, Bobmen und Dabren zu erobern, Bien ju überfallen, und ben Ratfer, feinen herrn, bis nach Italien gu verjagen. Go febr bas Unerwartete Diefes Antrage und bas Uebertriebene ber gemachten Beripres dungen tae Migerauen Guftan Abolphe erregte, fo mar er boch ein ju guter Renner bes Bertienftes, um einen fo michtigen Freund- mit Raltfinn gurudgureifen. Rachbem aber Ballenftein, burch bie gunftige Unfnabme tiefes erften Berfuches ernuntert, nach ter Breitenfelber Schlacht feinen Autrag erneuerte und auf eine bestimmte Erflarung brang, trug ber vorficbtige Monard Bebenten, an Die chimarifchen Entwurfe. Diefes vermegenen Ropis feinen Rubm gu magen und ber Reblichfeit eines Mannes, ber fich ibm ale Berrather antunbigte, eine fo gable reiche Dannfchaft anzuvertrauen. Er entichnibigte fich mit bet Schmache leiner Urmee, Die auf ihrem Bug, in bas Reich burch eine fo ftarte Berminberung leiben murbe, und berichergte aus übergroßer Botficht rielleicht Die Gelegenheit, ben Rrieg auf bas Conellite zu enbigen. Bu fpat verfuchte er in ber Folge bie. gerriffenen Unterhandlungen gu erneuern; ber gunftige Moment mar vorüber, und Ballenfteine beleibigter Stole vergab ibm 

Aber diefe Beigerung des Konigs beschleunigte nahrfdeililde nur den Bruch, den bie Borm tiefer beiben Charaftere, gang amvermeiblich mochte. Beide geboren, Gefehe zu geben, nichtfte zu einschangen, sonnen niemermehr in eines Universehnung,

vereinigt bleiben, bie mehr ale jebe anbere Rachgiebigfeit und gegenfeitige Opfer nothwendig macht. Ballenftein mar Michte, mo er nicht Alles mar; er mußte entweber gar nicht ober mit vollfommenfter Freiheit banbeln. Gben fo berglich bagte Guftab Abolph jebe Abhangigfeit, und wenig feblte, bag er felbft bie fo vortheilhafte Berbinbung mit bem frangofifden Gofe nicht gerriffen batte, weil bie Unmagungen beffelben feinem felbftthatigen Geifte Beffeln aulegten. Bener war fur Die Bartei verloren, Die er nicht fenten burfte; Diefer noch weit weniger bagu gemacht, bem Gangelbanbe gu folgen. Baren bie gebieterifden Anmagungen biefes Bunbesgenoffen bem Bergog von Friedland bei ihren gemeinschaftlichen Operationen fcon fo laftig, fo mußten fie ibm unerträglich fenn, wenn es bagu fam, fich in Die Beute zu theilen. Der ftolge Monarch fonnte fich berablaffen. bem Beiftand eines rebellifchen Untertbans gegen ben Raifer angunehmen und biefen wichtigen Dienft mit foniglicher Groß. muth belobnen; aber nie fonnte er feine eigene und aller Ronige Rajeftat fo febr aus ben Mugen fegen, um ben Breis gu bes ftatigen, ben bie ausschmeifente Ghrfucht bes Bergoge barauf gu fegen magte; nie eine nupliche Berratherei mit einer Rrone begablen. Bon ibm alfo war, auch wenn gang Guropa fdwieg, ein furchtbarer Biberfpruch ju fürchten, fobalb Ballenftein nach bem bobmifchen Scepter bie Sand ausftredte - und er war-auch in gang Guropa ber Mann, ber einem folden Beto Rraft geben fonnte. Durch ben eigenen Urm Ballenfteins sum Dictator von Deutschland gemacht, founte er gegen biefen felbft feine Baffen febren und fich von jeber Bflicht ber Grfenntlichfeit gegen einen Berrather fur losgezahlt balten. Reben einem folden Mlirten batte alfo fein Ballenftein Raum; und mabriceinlich war es bies, nicht feine vermeintliche Abficht auf ben Raifertbron, worauf er ansvielte, wenn er nach bem Tobe bee Ronige in bie Borte ausbrach: "Ein Glud fur mich und ibn bag er babin ift! Das bentiche Reich fonnte nicht amei folde Baupter brauchen."

Der erfte Berfuch gur Rache an ten Saus Defterreich war ieblgefcliagen; aber feit ftant ber Borfag, und nur bie Baft er. Mittel eritt eine Beranberung. Bas ihm bei bem Konig von Schweben miglungen von, hoffte er mit minber Schwelrigteit

16

und mehr Bortheil bei bem Rurfurften von Sachfen ju erreichen. ben er eben fo gemin mar, nach feinem Billen gn fenten, ale er bei Guftav Abolob baran verzweifelte. In fortbanernbem Ginverftanbnig mit Urnbeim, feinem alten Freunde, arbeitere er von jest an an einer Berbindung mit Sachfen, woburch er bem Raifer und bem Ronig von Schweben gleich fürchterlich ju werben boffte. Er fonnte fich von einem Entwurfe, ber, wenn er einfolug, ben fcmebifden Mouarden um feinen Ginfluß in Dentschland brachte, befto leichter Gingang bei Jobann Georg perfprechen, je mehr bie eiferfnichtige Gemutheart tiefes Bringen burd bie Racht Guftav Abolvbe gereigt und feine obnebin fdrade Reigung gir bemfelben burch bie erhobten Aufpritche bes Ronias erfaltet warb. Gelang es ibm, Cachfen von bem fcome bifden Bundnif gu trennen und in Berbindung mit bemfelben eine britte Battel im Reiche zu errichten, fo lag ber Musfeblag bee Krieges in feiner Sant, und er hatte burch biefen einzigen Schritt jugleich feine Rache an bem Raifer befriebigt, feine verfchmabte Freunbichaft an bein fchweblichen Ronig geracht und auf bem Ruin: von beiben ben Ban feiner eigenen Grope gegrundet.

... Aber auf welchem Bege er auch feinen Bwed verfolgte, fo tonnte er benfelben obne ben Beiftanb einer ibm gang ergebenen Armee nicht gur Ausführung bringen, Diefe Armee fonnte fo gebeim nicht geworben werben, bag am faiferlichen Sofe nicht Berbacht neichopft und ber Anfchlag gleich in feiner Entftebung vereitelt wurde. Diefe Urmee burfte ibre gefemibrige Beftimmung por ber Beit nicht erfahren, indem fcmerlich ju erwarten mar, baß fie bem Ruf eines Berrathere geborden und negen ibren rechtmagigen Oberberen bienen murbe. Ballenfteln mußte alfo unter faiferlicher Antpritat und öffentilch werben, und von bem Raifer felbit gur unumfdrantten Berrichaft über Die Truppen berechtigt fenn. Bie fonnte bies aber anbere aes icheben .. ale wenn ibm bas entzogene Generalat aufe Deue übertragen und bie Bubrung bes Rriege unbebingt überlaffen marb? Dennoch erlanbte ibm weber fein Stolg, noch fein Bortheil, fich felbft gu biefem Boften gu brangen und ale ein Bittenber von ber Gnabe bee Raifere eine befchrantte Dacht gu erfleben, bie von ber gurcht beffelben uneingefcbrauft gu ertrogen ftand. Um fic jum heren ber Bebingungen ju machen, unter welchen bas Gommando, von fibm überinommen, würke, mußte er abmarten, bie es ibnt von feinem Geren anfgebrungen ward. Dies war der Rath, den ihm Arnheim ertheilte, und dies bas Jief, wornach er mit tiefer Bofitif und raftlofer Abfaifefti frebe.

... Ueberzeugt, bag nur bie außerfte Roth bie Unentschloffenbeit bes Raifers beffegen, und ben Biberfpruch Baberne und Spaniens, feiner beiben eifrigften Begner, unfraftig machen tonne, bewies er fich bon jest an gefchaftig, bie Fortfchritte bes Seinbes gu beforbern und bie Bebrangniffe feines Gerrn gu bermehren. Gebr mabricheinlich gefchab es auf feine Ginlabung und Ermunterung, bag bie Cachfen, fcon auf bem Bege nach ber Lanfit und Schleffen, fich nach Bohmen manbten nub biefes unvertheibigte Reich mit ihrer Dacht überschwemmten; - ihre ichnellen Groberungen in bemfelben maren nicht weniger fein Bert. Durch ben Rleinmuth, ben er beuchelte, erftidte er jeben Gebanten an Biberftanb und überlieferte bie Sauptftabt burd feinen voreiligen Abzug bem Gieger, Bei einer Bufammenfunft mit bem fachfifden General gu Rannis, wogu eine Friedens. unterhandlung ibm ben Bormand barreichte, murbe mabriceinlich bas Siegel auf bie Berfchmorung gebrudt, und Bobmene Groberung mar bie erfte Frucht blefer Berabrebing. Indem er felbft nach Bermogen bagu beitrug, bie Ungludefalle über Defterreich in baufen und burch bie rafchen Bortidritte ber Schmeben am Abeinftrom aufe Rachbrudlichfte babei unterftust murbe. fieß er feine freiwilligen und gebungenen Anbanger in Wien aber bas öffentliche Unglud bie beftigften Rlagen fubren und bie Abfepung bes vorigen Belbberrn als ben einzigen Grund ber erlittenen Berlufte abschilbern. "Dabin batte Balleuftein es nicht fommen laffen, wenn er am Ruber geblieben mare!" riefen jest tanfend Stimmen, tind felbft im gebeimen Rathe bes Raifers fant biefe Deinung feurige Berfechter.

Es bedurfte, ibrer mieberhoften Bestürmung nicht, bem bebrängten Monarchen bir Augen über bie Berblenfte feines Generals und bie begangene liebereilung an öffren. Balb geing ward ibm bie Mchanglafeit von Bavern nind ber Ligue innereraglich; aber eben biefe Abhanglafeit verstattete ihm nicht fein

Miftrauen in zeigen und burd Burudberufung bes Bergogs von Friedland ben Rurfürften aufzubringen. Best aber, ba bie Doth mit jebem Sage flieg und bie Comache bes barerifden Beiftanbes immier fichtbarer murbe, bebachte er fich nicht langer, ben Freunden tee Bergoge fein Obr in leiben und ibre Borichlage wegen Burudberufung biefes Relbberrn in leberlegung ju nehmen. Die unermeglichen Reichthumer, Die ber Leptere befaß, Die allgemeine Achtung, in ber er ftant, bie Schnelligfeit, momit er feche Sabre vorber ein Deer von vierzigtaufent Streie tern ine Belb geftellt, ber geringe Roftenanfmant, womit er biefes gablreiche heer unterhalten, bie Thaten, bie er an ber Spine beffelben verrichtet, ber Gifer endlich und bie Trene, Die er fur bes Raifere Chre bewiefen batte, lebten noch in bauernbem Undenfen bei bem Monarchen und ftellten ibm ben Bergog ale bas fchidlichfte Berfzeug bar, bas Gleichgewicht ber Baffen amifchen ben friegführenten Dachten wieber berguftellen, Defterreich zu retten und bie fatholiiche Religion aufrecht zu erhalten. Bie empfindlich auch ber faiferliche Ctoly Die Erniebrigung fühlte, ein fo ungweiteutiges Geftanbniß feiner ebemaligen Ueberellung und feiner gegenwartigen Doth abinlegen, wie febr es ibn fcmergte, von ber Bobe feiner Berrichermurbe gu Bitten berghaufteigen, wie verbachtig auch bie Treue eines fo bitter beleibigten und fo unverfobnlichen Mannes mar, wie laut und nachbrudlich enbiich auch bie frauifden Minifter und ber Rurfürft von Babern ibr Diffallen über tiefen Schritt gn ertennen gaben, fo fiegte fest bie bringenbe Doth über febe anbere Betrachtung, und bie Freunde bes Bergoge erhielten ben Auftrag, feine Befinnungen zu erforichen und ibm bie Doglichfeit feiner Bieberherftellung von ferne gu geigen.

Unterrichtet von Allem, was im Rabinet bes Kaifers ju feinem Bortheit verhandelt wurde, geroann biefer Sertischaft wurde, geroann biefer Sertischaft genng über fich felbe, feinen innern Ariumble an wertegen und bie Rolle des Gieichgultigen zu spielen. Die Zeit der Rache war gesommen, und fein felges Gerg frobloctte, die erlittene Krainang bem Kalfer mit vollen Sinjen zu erfatten. Mit tunfboller Berohanfeit werbreitete er fich über die glüdliche Ruche bes Krivatiebens, die ihn seit einer Entfernung von dem bollischen Schauplas befeilge. All ange, ertifater er, babe er die Riege

ber Unabhängigteit und Muße, gefostet, um sie bein nichtigen Bontom bes Allieds und ber unsiderin Guirfenguntft aufzwolfen, Alle seine Begierben nach Große und Macht fepen ausgelöscht nach Rube bas einzige Ziel feiner Bunfche. Um ja teine Ungedult zu verrathen, ichlug er bie Ginladung, an ben Gof bes Kaifers ans, rutte aber boch bis nach Jaaim in Mahren vor, um bie Unterhandlungen mit bem Sofe zu erkeichtern.

Unfange verfuchte man, Die Große ber Gewalt, welche ibm eingeraumt werben follte, burch bie Begenwart eines Auffebers ju beichranten, und burch biefe Mustnuft ben Rurfurften von Bapern um fo eber jum Stillfchweigen gu bringen .. Die Abgeordneten bes Raifers, von Queftenberg und von Berbenberg, Die, ale alte Freunde bes Bergoge, gu biefer fchlapfrigen Unterbaublung gebraucht murben, batten ben Befehl, in ihrem Untrage an ibn bes Ronigs von Ungarn gn ermabnen, ber bei ber Armee gugegen feyn, und unter Ballenfteine Fubrung Die Rriegsfunft erlernen follte. Aber fcou bie bloge Rennung Diefes Ramens brobte bie gange Unterbanblung gu gerreifen. "Die und nimmermehr," erffarte ber Bergog, "wurde er einen Gebulfen in feinem Amte bulben, und wenn es Gott felbft mare, mit bem er bas Commanto theilen follte." Aber anch noch bann, ale man von biefem verhaften Bunft abgeftanten war, ericopfte ber faiferliche Gunftling und Minifter, Burft von Gagenberg, Balleufteine ftanbhafter Freund und Berfechter, ben man in Berfon an ibn abgefdidt batte, lange Belt feine Berebfamfeit vergeblich, Die verftellte Abneigung bes Bergoge ju beffegen. "Der Monard," geftant ber Minifter, babe mit Ballenftein ben foftbarften Stein aus feiner Krone verloren; aber nur, gezwungen und wiberftrebend babe er biefen, genug berenten, Schritt gethan, und feine Dochachtung fur ben Bergog fen unverandert, feine Gunft ibm unverloren geblieben. Bum enticheibenben Beweife baron biene bas ansichließenbe Bertranen. tas man jest in feine Trene und Sabigfeit fese, Die Febler feiner Borganger ju berbeffern und bie gange Weftalt ber Dinge ju verwandeln. Groß und ebel murbe es gebantelt febn , feinen gerechten Unwillen bem Bobl bes Baterlandes jum Opfer gu bringen; groß und feiner murbig, bie ubeln Rachreben feiner Gegner burch bie verboppelte Barme feines Glfere zu miberlegen,

Diefer Gieg über fich felbft," fchlog ber gurft, "murbe feinen ubrigen unerreichbaren Berbienften bie Rrone auffegen und ibn

Co befcamente Weftandniffe, fo fcmeichelbafte Berficherungen Schienen enblich ben Born bes Bergoge zu entmaffnen; boch nicht eber; ale bie fich fein volles berg aller Bormurfe gegen ben Raifer entlaben, bis er ben gangen Umfang feiner Berbienfte in prablerifchem Bomy ausgebreitet, und ben Monarchen, ber jest feine Bulfe brauchte, aufe Tieffte erniebrigt batte, offnete er fein Obr ben lodenben Antragen bes Miniftere. Ale ob er nur ber Rraft biefer Grunde nachgebe, bewilligte er mit folger , Grofimuth, mas ber fenriafte Bunfch feiner Geele mar, unb beanabigte ben Abgefandten mit einem Strable von Soffnung. Aber weit entfernt, Die Berlegenbeit bes Raifere burch eine unbebingte volle Bemabring auf Ginmal ju enbigen, erfüllte er bloß einen Theil feiner Forberung, um einen befto großern Breis auf bie ubrige wichtigere Galfte gu fegen. Er nahm bae Commanto an, aber nur auf brei Monate; nur im eine Armee ansenruften; nicht fle felbit anguführen, Blog feine Rabigfeit und Dacht wollte er burch tiefen Schopfungeact fund tonn und bem Raifer Die Grope ber Bulfe in ber Rabe geigen, beren Gerabrung in Ballenfteine Ganten ftanbe. 'Uebergeugt, bağ eine Armee, Die fein Rame allein aus bem Richts' gerogen, obue ibren Schopfer in ibr Richte gurudfebren wurde, follte fie ibni nur gur Lodiveife bienen; feinem herrn befto wichtigere Bewilligungen ju entreigen; und boch munichte Berbinund fich Glud, bag auch nur fo viel gewonnen mar.

Micht lange fanmte Balfen fe'in, feine Infage wahr ju Buffan als dindrifch verjache, und Guffan Abolyd feligt. übertrieben fand. Aber lange ficon war ber Grund gu tiefer Unternehmung gelegt, und er ließ jegt mir bie Rafchineu spielen, die er feit mehreren Jahren, pu biefen Chapeed in Gang gebrach hatte. Raim berberielte fic bas Gerücht von Balfenfeine Hiftung, als von allen Ender bei ferreichischen Meinerdeie Schafen wen Kriegern perbeieliten, unter biefem erfahrenen Seldberrn ihr Glind gu versiches. Biede, welche sichon operem unter hiem Ababen gefochen hatten, einer Große als Angengengen bernuter two frie Großmith,

erfahren batten, traten bei biejem Infe and ber Duntelbeit berbor, jum gweiten Dal Rubm und Beute mit ibm gu theilen. Die Groke bes perfprochenen Golbes lodte Taufenbe berbei, und Die reichliche Bervflegung, welche bem Golbaten auf Roften bes Landmanns ju Theil wurde, war fur ben lettern eine unuberwindliche Reigung, lieber felbft biefen Stand gu ergreifen, ale unter bem Drud beffelben ju erliegen. Alle ofterreichlichen Brovingen ftrengte man an, gu biefer foftbaren Ruftung beigntragen; fein Stand blieb von Saren verfcont; von ber Ropffteuer befreite feine Burbe, fein Brivilegium. Der fpanifche Bof, wie ber Ronig von Ungarn, verftanben fich ju einer betrachtlichen Summe; bie Minifter machten aufehnliche Schenfungen, und Ballenftein felbit ließ es fich gweimalhunberttaufent Thaler von feinem eigenen Bermogen foften, bie Anbruffung gu befoleunigen. Die armeren Officiere unterftuste er aus feiner eigenen Raffe, und burch fein Beifpiel, burd glangende Beforberungen und noch glangenbere Berfprechungen reigte er Die Bermogenben, auf eigene Roften Truppen anzuwerben. Ber mit riaenem Gelb ein Corps aufftellte, mar Commantenr beffelben. Bei Anftellung ber Officiere machte Die Religion feinen Unterfchieb; mehr als ber Gfanbe galten Reichtbum, Sapferfeit und Erfahrung." Durch Diefe gleichformige Gerechtigfeit gegen bie verfchiebenen Religioneverwandten, und mehr noch burch bie Ertlarung; bag, bie gegenwartige Ruftung mit ber Religion nichte ju fchaffen babe, murbe ber proteftantifche Unterthan berubigt und ju gleicher Theilnabme an ben öffentlichen Laffen bewogen. - Bugleich verfaumte ber Bergog nicht, wegen Rannichaft und Golb in eigenem Ramen, mit answartigen Stagten zu unterbanbeln. Den Bergog von Lothringen gewann er, zum zweiten Dal für ben Raifer ju gieben; Bolen mußte ibm' Rofafen; Stallen Rriegebeburfniffe liefern. Doch ebe ber britte Monat verftrichen war, belief fich Die Urmee, welche in Dabren verfammelt murbe, auf nicht weniger ale vierzigtaufent Ropfe, größtentheils aus bem Ueberrefte Bobmens, ans . Mabren, Schleffen und ben beutichen Provingen bes Saufes Defterreich gezogen. Bad Bebem unausführbar gefchieuen, batte Ballen-Wein, zum Erftannen von gang Gurova, in bem fürzeften Beitraume vollendet. Go viele Tanfende, ale man vor ibm nicht

hunderte gehofft hatte gusaumen ju bringen, hatte bie Baubertraft feines Namend, feines Golbes und feines Genic's unter be Waffen gerufen. Die allen Erforberniffen bit gum lieberfluß ausgeruflet, von friegeverflaubgen Officieren befofige, von einem flegversprechenten Enthundsomut. entfammt, erwautete biefe neingischaffen Armee nur ben Bint ihres Anfuhrers, um fich burch Thatee ber Künbelt feiner vurbig ju zeigen.

Gein Berfprechen batte ber Bergog erfullt, und bie Armee Rand fertig im Relbe; jest trat er gurud und überließ bem Raifer, ihr einen Subrer ju geben. Aber es murbe eben fo leicht gewefen fenn, noch eine zweite Urmee, wie biefe mar, gu' errichten, ale einen anbern Chef, außer Wallenftein, fur fie aufzufinden. Diefes vielverfprechenbe Beer, Die lette Soffnung bes Raifere, mar nichts ale ein Bleubmert, fobalb ber Bauber fich loste, ber es ine Dafenn rief; burch Ballenftein marb es, ofne ibn fcwant es, wie eine magifche Schopfung, in fein poriges Richts babin. Die Officiere maren ibm entweber ale feine Schulbner verpflichtet ober ale feine Glaubiger aufe Engfte an fein Intereffe, an Die Fortbaner feiner Dacht geftenpft; Die Regimenter hatte er feinen Bermanbten, feinen Gefcopfen, feinen Gunftlingen untergeben. Er und fein Unberer war ber Manu, ben Trubpen bie ausschweifenben Berfprechungen gu balten, woburch er fie in feinen Dienft gelocht batte. Gein gegebenes Bort mar bie einzige Gicherheit fur bie fubuen Grwartungen Aller; blinbes Bertrauen auf feine Mlaemalt bas einzige Banb! bas bie verfcbiebenen Antriebe ibres Gifere in einem lebenbigen Gemeingeift anfammenbielt. Gefcheben mar es um bas Glud jebes Gingelnen, fobalb berjenige gurudtrat, ber fich für bie Erfullung beffelben verburgte. -

So renig es bem Bergog mit feiner Beigerung Ernft mar, ogindlich beigene er fic biefe Sovredmittels, ben Kaifer bie Benebmigung feiner überriebeiten Bebingungen abzudugstigen. Die Fortschritte bes Beindes machten die Gefahr mit jedem Tage beingender, mit bie Dilfe war fe nade; von einem Emgigen bing es ab, der algemeinem Nethe in geicheindes Gibe ju machen. Bum britten und legten Mal erbielt also ber kurft von Eggenberg Befoh, jeinen Breund, volch hatte Dyfer. ein auch follen mocher, um lieberrchmung bes Gemmande zu gewegen.

Bu Inaim in Dabren fant er ibn, von ben Truppen, nach beren Befit er ben Raifer luftern machte, prablerifc umgeben. Bie einen Flebenben empfing ber folge Unterthan ben Abgefanbten feines Bebieters. Dinimermebr," gab er gur Antwort, fonne er einer Wieberberfiellung trauen, Die er einzig nur ber Extremitat, nicht ber Berechtigfeit bes Raifere verbaufe. Best mar fuche man'ibn auf, ba bie Roth aufe Sochte geftiegen und von feinem Urme allein noch Rettung ju boffen fep; aber ber geleiftete Dienft werbe feinen Urbeber balb in Bergeffenbeit bringen und bie vorige Giderbeit ben vorigen Unbant gurudfubren, Gein ganger Rubm ftebe auf bem Spiele, wenn er bie von ibm gefcopften Grmartungen taufche, fein Glud und feine Rube, wenn es ibm gelange fie gu befriedigen. Balb wurbe ber alte Reib gegen ibn aufrachen, und ber abbangige Mongreb fein Bebenten tragen, einem entbehrlichen Diener gum zweiten Rale bet Convenieng aufguopfern. Beffer fur ibn, er verlaffe gleich jest und aus freier Babl einen Boften, von welchem fruber ober fpater bie Rabalen feiner Begner ibn borb berabfturgen murben. Sicherheit und Bufriebenbeit ermarte er nur im Choope bee Brivatlebens, und blog um ben Raifer gu berbinben, babe er fich auf eine Beit lang, ungern genug, feiner gludlichen Stille entzogen."

Des langen Gaufelfpiels mube, nahm ber Minifter jest einen ernfthaften Ion an und bebrobte ben Saleftarrigen mit bem gangen Borne bes Monarchen, wenn er auf feiner Biberfenung bebarren murbe. "Tief genug," erffarte er, babe fich bie Mateftat bes Raifers erniebrigt, und, anftatt burch ibre Berabtaffung feine Großmuth ju rubren, nur feinen Stoly gefinelt, nur feinen Starrfinn vermehrt. Sollte fie biefes große Opfer vergeblich gebracht haben, fo fiebe er nicht bafur, bag fich ber Blebenbe nicht in ben herrn verwandle und ber Monarch feine beleibigte Burbe nicht an bent rebellifchen Untertban rache. Bie febr auch Gerbinanb gefehlt baben moge; fo tonne ber Raifer Unterwurfigfeit forbern; irren fonne ber Denfch aber ber Berricher nie feinen Fehltritt befennen. Dabe ber Bergog. von Briedland burch ein unverbientes Urtheil gelitten, fo gebe es einen Erfat fur jeben Berluft, und Bunben, Die fie felbit gefchlagen, tonne bie Dajeftat mieter beilen. Forbere er Sicherbeit

T-- Ty Gong

für feine Berfon und feine Burben, fo nerbe bie Billgfei bes Kafere ihm leine gerechte Borberung verreigent. Die vercabete Rafere ihm leine gerechte Borberung verreigen, Die bercabtet Bufeite bieden fage fich wert ihne Berbeiten gegen ihre Befebe vernichte and bas glungenber Berbeinft. Der Kaifer bedarfe feiner Dienfle, nud als Kaifer berbere er fie. Beifchen Breis er auch barunf feben unde, ber Kaifer verbe ihn eingeben. Aber Behorfam vertange er, ober bas Gereicht sines Bonn trerbe ben nuberfhänftigen Diener etwindenen.

Ballen fein, beffen weitelaufige Beffpungen, in bie ofter reichijde Monardie eingeichijfen, der Geralt bes Kaliers jeden Augentild bößgestellt waren, fubtre ichhaft, das beite Doodung nicht eitel fet, aber nicht Furcht war es, was feine verftellte darundigfeit endlich bestegt. Gerade biefer gebeterische Son vertete ihm nur zu beutlich die Schräche und Begwelflung, woraus er stammte, und bie Milfabrigiet von Kaliers, jedester gebetrungen gut geneunigen, doerzigt ibn, da er am Biet seiner Borberungen zu geneunigen, doerzigte ibn, da er am Biet seiner Borberungen gut geneunigen, derzigte ibn, da er am Biet seiner Borberungen gut geneunigen, derzigte ibn, da er die Bredfantleit Augenberug bekennnten und verließ ibn, um feine Forder umgen aufgutegen.

Richt ohne Bangigfeit fab ber Minifter einer Schrift ent gegen, worin ber ftolgefte ber Diener bem ftolgeften ber Furften Befete gu geben fich erbreiftete. Aber wie ffein auch bas Bertrauen war, bas er in bie Befcheibenheit feines Freundes feste, fo überftieg boch ber ausfchweifenbe Bubalt blefer Caprife bei Beitem feine baugften Erwartungen. Gine unumidrantte Dberberrichaft verlangte Ballenftein über alle beutichen Armeen bes ofterreichischen und fpanifchen Saufes, und unbegrangte Bollmacht, ju ftrafen und gn belohnen. Weber bem Ronig von Ungarn, noch bem Raifer felbft folie es vergonnt fenn, bet ber Armee gu erfcheinen, noch weniger eine Sanblung ber Autoritat barin andzunben, Reine Stelle folle ber Raifer bei ber Armee in pergeben, feine Belobnung ju verleiben baben, fein Gnabenbrief beffelben obne Ballenfteine Beftatigung gultig fenn. tleber Miles, mas im Reiche confiscirt und erobert merbe, folle ber Bergog von Friedland allein, unt Ausschliegung aller faifer-Uden und Reichbaerichte, ju verfügen baben, Bu' feiner orbentlichen Belobnnna muffe ibm ein taiferliches Grbland und noch ein anberes ber im Reiche eroberten Lanber jum außerorbentifder Geftortt aberlaffen werben. Jede obererchifder Broding fotte ibm., fobelt er berfeben bedarfen mirbe, jur Juffindegeoffnet fein. Außerbeur werlangte er die Berficherung bes. Gersgogbums Bertlenburg bei einem funftigen Grieben, und eine formliche frühzeitige Anftandigung, wenn man für nothig finden follte, ibn jum zweiten Mal bes Generalats zu entfen.

Umfonft befturmte ibn ber Minifter, Diefe Forberungen gu manigen, burch melde ber Raifer aller feiner Converanetaterechte uber bie Truppen beraubt und ju einer Rregtur feines Belbherrit erniebrigt murbe. Bu febr hatte man ibm bie Unentbehrlichtelt feiner Dienfte verrathen, um jest foch bes Breifes Deifter ju febn', womit fie ertauft werben follten. Wenn ber Brang ber Umftanbe ben Raifer nothigte, Diefe Forberungen einzugeben, fo war es nicht bloger Antrieb ber Rachfucht und bes Stofges, ber ben Bergog veranlagie fie git machen. Der Blan gur tauftigen Emporung mar entworfen, und babei fonnte feiner ber Bortheile gemift werben, beren fich Ballenftein in feinem Bergleich mit bem Bofe gu bemachtigen fnchte. Diefer Blan erforberte, bag bem Raifer alle Untoritat in Deutschland entriffen und feinem General in bie Sante gefrieft murbe; Dies mar erreicht, fobalb Gerbinanb jene Bebingungen unterzeichnete. Der Gebranch, ben Balleuftein von feiner Armer in machen acfonnen mar - von bem Brede freilich unenblich verichieben, gn welchem fie ihm untergeben marb erlanbte feine getheilte Bewalt, und noch meit weniger eine bobere Antoritat bei bem Beere, ale bie feinige war. Um ber alleinige Bert ihres Billens in fenn, mußte er ben Truppen ale ber alleinige berr ihres Schidfale erfcheinen; um feinem Dberhanpte unvermerft fich felbft unterzufchieben und auf feine eigene Berfon bie Converanitatorechte übergutragen, Die ibm von ber bochften Gewalt nur gelieben maren, mußte er Die lettere forgfaltig ane ben Mugen ber Truppen entfernen. Daber feine bartnadige Beigerung, feinen Bringen bes Sanfes Defferreich bei bem Beere ju bulben. Die Freiheit, über alle im Reiche eingezogenen und eroberten Guter nach Gutbunten in verfügen, reichte ibm furchtbare Mittel bar, fich Aubanger und bienfibare Bertzeuge ju erfanfen, und mehr, ale je ein Raifet in Friedensgerten fich berausnabm, ben Dictator in Deutschlaub ju fpielen. Durch bas Recht, fich ber ofterreichifchen ganber im Rothfall ju einem Bufluchtsort ju bebienen, erhielt er freie. Gewalt, ben Raifer in feinem eigenen Reich und burch feine eigene Urmee fo aut ale nefangen au balten, bae Dart biefer Banber auszusaugen und Die ofterreichische Dacht in ibren Grundfeften ju untermublen. Bie bas loos nun nuch fallen mochte, jo batte er burd bie Bebingungen .- bie er von bem Raifer erprefite, gleich aut fur feinen Bortbeil geforgt. Reigten fich Die Borfalle feinen vermegenen Entwurfen gunftig, fo niachte ibm Diefer Bertrag mit bem Raifer ibre Musführung leichter; wiberrietben bie Beitlanfte bie Bollftredung berfelben, fo batte biefer namliche Bertrag ibn aufe Glangenbfte entschabigt. Aber wie fonnte er einen Bertrag fur gultig balten, ber feinem Dberberen abgetrost und auf ein Berbrechen gegrundet mar? Bie tonnte er boffen, ben Raifer burch eine Boridrift gu binben, welche benjenigen, ber fo vermeffen mar, fie gu geben, jum Tobe verbammte? Doch biefer tobesmurbige Berbrecher mar jest ber unenthebrlichfte Dann in ber Monardie, und Rerbinand, im Berftellen geubt, bewilligte ibm Mues, mas er verlangte.

Enblich affo hatte bie faiferliche Ariegsmacht ein Derehant, bas biefen Ramen verdiente. Alle andere Genalt in ber Armee, jeldt bee Kaires, hörte in demfelben Augenblid auf, ba Ballenftein ben Gwunnandoftab in die Sand nachm, und unglitig war Alles, nach von ihm nicht auffelb. Ben hern liften ber Donau bie an die Weser und ben Oberftrom empfand mar ben belebenden Bufgang bes neuen Gestirnt. Ein neuer Gestängt auf bei Cobaren bet Kaifers an beiegen, eine neue Twoche bet Krieges feginnt. Brifche Deffnungen jchopfen bie Augiften, und die processung bei bei bie ben bei processung bei bei bei bie bei beit blidt mit Unruse bem veränderten Lauf der Dinge entgegen.

De größer ber Breis war, um ben man ben neiten Kelbbern hatte erfausen mußige, ju og größern Erwartungen glaubte nam fich am Sofe bes Kaifers berrechtigt; aber ber Gergof Geereifte fich nicht, biefe Erwartungen in Erfüllung zu beingen. In ber Rabe von Babmen mit elnem furchforen Geere, burter er fich mur zeigen, um bie geschwächte Macht ber Sachfen zu übermaltigen und mit ber Biebereroberung biefes Ronigreichs feine neue Laufbahn glangent gu eröffnen. Aber gufrieben , burch nichts enticheitenbe Rroatengefechte ben Beint zu beunrubigen; ließ er ibm ben beften Theil biefes Reiche gum Haube, und ging mit abgenuffenem ftillen Schritt feinem felbftifden Biel entargen. Richt bie Cachfen gu begmingen - fich mit ihnen gu vereinigen, mar fein Plan. Gingig mit biefem michtigen Berte beidaftigt, ließ er vor ber band feine Waffen ruben, um befte ficherer auf bem Wege ber Unterhandlung ju fiegen. Dichte lien er unverfucht, ben Rurfurften von ber fcmebifden Mliang lodgureifen, und Berbinant felbft, noch immer gum Frieben mit, biefem Pringen geneigt, billigte bies Berfahren. Aber bie große Berbinblichfeit, Die man ben Conveben foulbig mar, lebte. noch in gu frifdem Unbenten bei ben Cachien, um eine fo fcanbliche Untreue zu erlauben; und batte man fich auch wirflich bagu verfucht gefühlt, fo ließ ber gweibeutige Charafter Bal-Cenfteine und ber folimme Rinf ber ofterreichifden Bolitif gu ber Mufrichtigfeit feiner Beriprechungen fein Bertrauen faffen. Bu febr ale betrugerifcher Ctaatomann befannt, fant er in bem einzigen galle feinen Glauben, fro er es mabriceinlich reblic nieinte; und noch erlaubten ibm bie Beitumftanbe nicht, bie Aufrichtigfeit feiner Gefinnung burch Aufbedung feiner mabren Bemeggrunde aufer Ameifel zu fenen. Ungern glie entichloß er fich: burch bie Gewalt ber Waffen gu erzwingen, was auf bem Bege ber Unterbanblung mifflungen mar. Gonell jog er feine Truppen gufammen und ftand vor Brag, ebe bie Cachien biefe Sauptftabt entjegen fonnten. Dach einer furgen Gegenwebr ber Belagerten öffnete bie Berratberei ber Rabuginer einem von feinen Regimentern ben Gingang, und bie ind Colog geflüchtete Befanung ftredte unter fchimpflichen Bebingungen bas Gemebr. Meifter von ber Sauptftabt, verfprach er feinen Unterbandlungen am facffichen bofe einen gunftigern Gingang, berfaumte aber babel nicht, ju eben ber Beit, ale er fie bei bem General von Urnbeim erneuerte, ben Rachbrud berfelben burch einen entideibenten Streich tu verftarten. Er ließ in aller Gile bie engen Baffe amifchen Aufig und Birna befegen, um ber fachfifchen Urmee ben Rudjug in ibr Land abinichneiben; aber Urnbeime Geschwindigfeit entrif fle noch gludlich ber Gefahr.

Blach bem Abjuge biefes Gewerals ergaben fich bie lehten Bufluchtsberer ber Saffen, Eger und Leitenerit, an ben Sieger, und ichneller, als es verloren gegangen war, war bas Königreich mieber feinem rechtmäßigen Geren unterworfen.

Beniger mit bem Borthelle feines herrn; ale mit Musführung feiner eigenen Entwurfe befthaftigt , gebachte fest Ballenftein ben Rrieg nach Cachfen gu fvielen, um ben Rure fürften burd Berbeerung feines Lautes zu einem Bripatveraleich mit bem Raifer, ober vielmehr mit bem Bergog bon Friebland au notbigen. Aber wie wenig er auch fouft gewohnt mar, feinen Billen bem Bwang ber Umftanbe ju unterwerfen, fo begriff er both jest bie Rothwendigfeit, feinen Lieblingeentwurf einem bringenbern Weichafte nachzuseben. Babrent baf er bie Cachien aus Bobmen folig; batte Guftav 21 bolyb bie biaber ergablten Siege am Rhein und an ber Donau erfochten und burch Granten und Comaben ben Rrieg icon an Baperne Grangen gemalat. Um Lechftrom gefchlagen und burch ben Tob bes Grafen Tille feiner beften Stupe beraubt, lag Daximilian bem Raifet bringend an, ibm ben Bergog von Kriebland aufe Schleuniafte bon Bobmen aus zu Gulfe gu fchiden und burch Baberns Bertheibigung von Defterreich felbft bie Gefahr gu entfernen, a Gr manbte fich mit biefer Bitte an Ballen ftein felbft und forberte ibn aufe . Angelegentlichfte auf, ibm , bis er felbft mit ber Sauvrarmee nachtame, einftweilen nur einige Regimenter gum Beiftand an fenben: Berbinand unterftuste mit feinem gangen Unfeben biefe Bitte, und ein Gilbote nach bem anbern ging an Ballenftein ab, ibn gum Darich nach ter Donan zu vermogen. 200 Aber ient ernab es fich, wie viel ber Raffer bon feiner Autoritat aufgeopfert hatte, ba er bie Bewalt über feine Truppen und bie Dacht ju befehlen ans feinen Banben gab, Gleichgultig gegen Marimilians Bitten, taub gegen bie wieberbolten Befeble bes Raifers, blieb Ballenftein mußig in Bohmen Reben und überließ ben Rurfürften feinem Schidfale. Das Unbenten ber feblimmen Dientte : welche ibm Maximilian ebebem auf bem Regensburger Reichstage bei bem Raifer geleiftet, batte fic tief in bas unverfobnliche Gemuth bes bergoge geprägt; unb bie neuerlichen Bemubungen bes Rurfurften, feine Biebereinfebung gu berbinbern, maren ibm fein Bebeimniß geblieben.

Bent war ber Mugenblid ba, biefe Rranfung ju rachen, und fomer embfand es ber Rurfurft bab er ben rachgieriaften ber Menfchen fich gum Beinbe gemacht batte. - Bobmen, erflarte biefer , burfe nicht unvertheibigt bleiben, und Defterreich fonne nicht beffer gefcupt werben, ale wenn fich bie fdwebifche Armee vor ben baberifchen Seftungen fcmache. Go gudtigte er burch ben Arnt ber Schweben feinen Beint, und mabrent bag ein Blas nach bem antern in ibre Sante fiel, ließ er ben Rurfurften qu Regensburg vergebens nach feiner Untunft fcmachten." Dicht eber, gle bie vollige Unterwerfung Bobmene ibm feine Gutichulbigungegrunde mehr fibrig ließ und bie Groberungen Ouftav Abolube in Babern Defterreich felbft mit naber Befabr bebrobten, aab er ben Befturmungen bes Rurfurften unb bes Raifere nach und entichlog fich gu ber lange gewunfchten Bereinigung: mit bem Erftern, welche, nach ber allgemeinen Erwartung ber Ratholifden, bas Schidfal bes gangen Felbjugs enticheiben follte.

Gustab Aboloh selhst, zu schwach an Truppen, um es auch nur mit der Wyllensteinischen Armes allein aufzunehmen, frücktere die Vereinigung zweier so mächtigen Seren, und mit Meche erstauten. Des fen nicht wehr Tdaitigeit beweisen doo, de zu beine Monter unter sie eine Berbindung ibere Wossen zu deine Berbindung ibere Wossen zu einem gemeinschaftlichen Jwecke hossen ließ, und deine Berbindung ibere Wossen zu erhöher, die der Erfolg feine Muchundpung widerfrigte. "Brar eilte er auf die Freise ficher auch der Archaftlichen Andriche, die er von ihren Abschein erhielt, nach der Oberpfalz, um dem Aurstütlen den Weg zu versperen, aber schon war ihm blesten zuvorgesommen, und die Verenigung dei Gere aufeben.

Diefen Graupert hatte Balfenft ein gum Schauplag bes Trummbes bestimmt, ben er im Begriff war über seinen flogen Gegner zu feiern. Richt gufrieden, ibn einem Glebeiben gleich zu seinen flagen zu feben, fegte er ihm nech bas barte Gefes auf, feine Sahrer buffene hinter fich zu lassen, neiter Internung feinen Beschützer einzuholen, und burch biefe weite Unternung feinen Beschützer einzuholen, und burch biefe weite Intergegenfunft ein erniedrigendes Geständnig feiner Noth und Bedürftigleit abgulegen. Auch biefer Demitthigung unterwarf

fic ber flolge Burft mit. Gelaffenheit. Ginen barten Sampf batte es ibm gefohet, beujenigen feine Mettung zu verbanten, ber, weenn es nach feinem Buniche ging, nimmermehr biefe Macht baben follte; aber, einmal entidbiffen, war er auch Mann genug, jebe Krantung zu ertragen, bie von feinem Entischus ungertrennlich war, und betr genug feiner felbft, mu fleinere Eeiben zu verachen, wenn es bayanf anfam, einen großen Brech un verfoken,

Aber fo viel es icon gefoftet batte, biefe Bereinigung' nur moglich zu machen, fo fchwer marb es, fich über bie Bebingungen au vergleichen, unter welchen fie fatt finben und Beftanb baben follte, Ginem Gingigen mußte bie vereinigte Dacht zu Gebote fteben, wenn ber Bred ber Bereinigung erreicht werben follte, und auf beiten Geiten war gleich wenig Rejaung ba, fich ber Sobern Autoritat best antern zu nuterwerfen. Benn fic Darimilian auf feine Rurfürftempurbe, auf ben Glang: feines Gefchlechte, auf fein Unfebn im Reiche ftunte, fo- arunbete Ballenftein nicht geringere Unfprniche auf feinen Rriegeruhm und auf Die uneingeschrantte Dacht, welche ber Raifer ibm übergeben batte. Co febr es ben Rurftenftolz bes Erftern emporte, unter ben Befehlen eines faiferlichen Dienere an fteben; fo febr fant fich ber hochmuth bes bergoge burch ben Gebanten gefdmeidelt, einem fo gebieterifden Weifte Befege vorzuschreiben, Ge fam barüber zu einem bartnadigen Streite, ber fich aber burd eine mechfelfeitige Uebereinfunft gu Ballenfteine Bortheil enbiate. Diefem murbe bas Obercommanto über beibe Armeen, befonders am Tage einer Schlacht, obne Ginichrantung quaeftanten, und bem Rurfürften alle Gewalt abgefprochen, Die Schlachtorbnung ober auch nur bie Marfdroute ber Armee abquantern. Dichte bebielt er fich vor, ale bas Recht ber Strafen und Belobnungen über feine eigenen Golbaten, und ben freien Gebrauch berfelben, fobalb fle nicht mit ben falferlichen Truppen pereiniat agirten.

Rach biefen Borbereitungen magte mian es endlich, einander unter bie Augen gu erteen, boch nicht eber, all 6 bis eine gange iche Bergeffenbeit alles Bergangenen gugefagt, und bie angern Gornalitisten. bes Bergebnungsacte aufs Genauefte berichtigt maren. Det Berabrebung gemäß umarmten fich beibe Bringen im Angestot ibrer Trunbigait, inder bie Dergen von bas bierfloffen. Marimitlan gran, in ber Berftellungstunft aus gelent, befaß berrichaft geung über fich felbt, um feine vahren Gestibt auch nicht burch einen einigen Bug au verrathen, aber in Ballen feine Bugen finfelten bagen finfelten burch einen einigen Bengen ber in ballen geinen beirige Seiensfreute, und ber Bwang, ber in allen feinen Berregungen fichtbar war, embertte bie Macht bes Affects, ber fein ftolges berg übermeifterte.

Die vereinigten faiferlich baberifden Truppen machten nun eine Armee von beinabe fechzigtaufent größtentheils bemabrten Colbaten ans, por melder ber fcwebifche Monard es nicht magen burfte, fich im Gelbe ju zeigen. Gilfertig nabm er alfo, nachbem ber Berfuch, ibre Bereinigung ju binbern, miglungen war, feinen Rudzug nach Franten, und erwartete nunmehr eine enticheibenbe Bowegung bes Feinbes, um feine Entichliegung an faffen. Die Stellnug ber vereinigten Armee gwifchen ber fachfiiden nub baverifden Grange lien es eine Beit lang noch ungewif, ob fie ben Echauplay bes Rriege nach bem erftern ber beiben ganber verpffangen, ober fnchen murbe, bie Schweben pon ber Tonan gurndgutreiben und Bavern in Breibeit gu fenen. Sachfen batte Arnbeim von Truppen entblogt, um in Schleffen Eroberungen gu machen; nicht obne bie gebeime Abficht, wie ibm von Bielen Edulb gegeben wirb, bem bergog von Griebland ben Gintritt in bas Rurfürftentbum zu erleichtern, und bem unenticoloffenen Beifte Johann George einen bringenben Eporn anm Bergleich mit tem Raifer an geben. Guftav Abolyb felbft, in ber gemiffen Erwartung, bag bie Abfichten Ballen fteins gegen Cachfen gerichtet fepen, fcbidte eilig, um feinen Buntebaenoffen nicht bulflos an laffen, eine anfebnliche Berftartung babin, feft entichloffen, fobalb bie Umftanbe ce erlaubten, mit feiner gangen Dacht nachgufolgen. Aber balb entbedten ibm bie Bewegungen ber Friedlanbifden Armee, bag fle gegen ibn felbft im Angug begriffen fen, und ber Darfc bes Bergoge burch bie Oberpfalz feste bies anger Bweifel : Best galt es, auf feine eigene Giderbeit gu benfen, weniger um bie Dberherrichaft ale um feine Erifteng in Dentschland gu fechten, und von ber Bruchtbarfeit feines Genies Mittel gur Rettning git

Colliere fammtliche Berte, VIII.

entlegien. Die Amaderung bes Geinde aberrafte ibn, ete Beit gehab batte, feine burch gan Deutschland gertreuten Truppen am fich ju gieben und bie allirten gum Bei-kand berbeigitunfen. An Manufchaft viel zu febrach, im ben annridenden Beind damit aufbalten zu fonnen, hater er feinandere Wahl, als fich entrieder in Runnberg zu werfen, uib befahr zu laufen, von der Ballenfeinliffen Macht in diefer Stadt eingeschiefen und durch dinger besteht zu werben - ober biese Eadt aufzwehern und burch dinger besteht zu werben - ober biese Eadt aufzwehern und berechten. Berfahring au Truppen zu erwerten. Gleichgidig gegen alte Beschwerben und Beschwerten und Beschwerten und beschwerten bas Grie, febr entschlichen, lieber fich selbt mit feiner gangen Armee unter ben Frimmern Nürnberged zu begraben, als auf den Untergäng piefers dieber kern, abt them kettung zu gründeren.

Spaleich ward Anftalt gemacht, bie Stabt mit allen Borftabten in eine Berfcbangung eingufchließen, und innerhalb berfelben ein feftes Lager aufzuschlagen. Biele taufenb Banbe fenten fich alebalb zu biefem weitlaufigen Bert in Bewegung. und alle Ginwohner Rurnberge befeelte ein beroifcher Gifer, für Die gemeine Cache Blut, Leben und Gigenthum gu magen, Gin acht Rink tiefer und molf Rug breiter Graben umichloft Die gange Berichangung; bie Linien murben burch Rebouten und Baftionen bie Gingange burch balbe Monte befchust. Begnit, welche Durnberg burchichneibet, theilte bas ganze Lager in zwel Balbgirfel ab, bie burd viele Bruden gufammenbingen. Gegen breibunbert Stude fpielten von ben Ballen ber Statt und von ben Schaugen bes Lagers. Das Lanbvolt aus ben benachbarten Dorfernt und bie Burger von Rurnberg leaten mit ben ichwebifchen Golbaten gemeinschaftlich banb an, bag icon am fiebenten Tage bie Armee bas Lager bezieben fonnte, unb am vierzebnten bie pange ungeheure Arbeit vollenbet mar.

Moin bies außerhalb ber Mauren vorging, war ber Magiftrat ber Gate Autre Aufmerg beschäftigt, ble Maggine ju fullen imb fich mit allen Kriege und Muntbebufpilifen für eine langnierige Belagetung zu verfehen. Dabei unterließ er nicht, für die Gefundheit der Antonovere, bie ber Aufanmenftuß fo vieler Menfchen leicht in Gefabr fepen fonnte, burch ftrenge

Diefes war unterbeffen in langfantem Buge bis gegen Denmartt berangerudt, mo ber Bergog von Ariebland eine allaemeine Mufterung auftellte. Bom Anblid biefer furchtbaren Dachi bingeriffen, fonnte er fich einer jugenblichen Brablerei nicht enthalten. "Binnen vier Sagen foll fich ausweisen," rief er, wer ron und Beiben, bet Ronig von Comeben ober ich. Berr ber Belt fenn wirb." Dennoch that er, feiner großen llebetlogenheit ungegebet, nichte, biefe ftolge Berficherung mabr gu machen, und vernachlafffate fogar bie Gelegenbelt, feinen Weint auf bas Baupt gu folagen, ale biefer bermegen gening mit, fic außerhalb feiner Linien ibm entgegen gn ftellen. Schlachten bat man genug geliefert," antwortete er beneu, welche ibn gum Ungriff ermunterten, "es ift Beit, einmal einer anbern Dethote ju folgen." Dier fcon entbedte fich, wie viel mebr' bet einem Kelbberen gewonnen worben, beffen icon gegrunbeter Rubm ber gemagten Unternehmungen nicht benothlat mar froburch Unbere ellen muffen, fich einen Ramen gu machen. Heberzeugt, bag ber verzweifelte Duth bes Beintes ben Gieg auf bas Thenerfte vertaufen, eine Dieterlage aber, in biefen Gegenten erlitten. Die Angelegenheiten bes Raifers unwieberbringlich' gu Grunte richten murbe, begnugte er fich bamit, Die friegerifche Bine feines Gegnere burch eine langwierige Belagerung gut vergebren, nint. indem er bemielben alle Gelegenheit abichnitt ? fich bem Ungeftijm feines. Muthe zu überlaffen, ibm gerate benjenigen Bortbeil in rauben, wodurch er hidber so untberwindlich gewesen war bene also bat Geringfte zu unteriemen, begag er einstelle ber Abebrit, Rümberg gegenüber, ein fart befestigete Lager, und entzog durch biese wohlgewählte Stellung der Stadt sorobl, als dem Lager, jete Jusub's aus Branten, Schwaben und Thuringen. So bielt er ben König guleich mit Ere Stadt belagert, und ichmeichelte fich, ben Muth seines Gegners, ben er nicht luftern war in offener Schadt zu erproben, durch hunger und Seuchen langfam, aber beito ficherer zu ernuben.

Aber zu wenig mit ben Gulfequellen und Rraften feines Gegnere befannt, batte er nicht genugfam bafur geforgt, fich felbft bor bem Schidfal ju bemabren, bas er jenem bereitete. Mus bem gangen benachbarten Gebiete batte fich bas Landvolt mit feinen Borrathen weggeflüchtet, und um ben menigen leberreft mußten fich bie Friedlandifchen Fouragirer mit ben fcmebis ichen ichlagen. Der Ronig iconte bie Magazine ber Stabt, fo lange noch Doglichfeit ba mar, fich aus ber Rachbarichaft mit Brobiant ju verfeben, und biefe mechfelfeitigen Streifereien , unterbielten einen immermabrenben Rrieg amifchen ben Rrogten und bem ichwebifden Bolfe, bavon bie gange umliegenbe ganticaft bie trauriaften Gruren zeigte. Dit bem Schwert 'in ber Sand mußte man fich bie Beburfniffe bes Lebens erfanpfen, und obne gablreiches Wefolge burften fic bie Bartejen nicht mehr aufe Fouragiren magen. Dem Ronig gwar öffnete, fobalb ber Mangel fich einftellte, Die Stadt Rurnberg ibre Borrathebaufer, aber Ballenftein mußte feine Truppen aus weiter Berne verforgen. Gin großer , in Bayern aufgetaufter Transport mar an ibn auf bem Bege, und taufent Dann murben abgefdidt, ibn ficher ine Lager zu geleiten. Guftav Mbolpb, Davon benachrichtigt, fanbte fogleich ein Cavallerie-Regiment aus, fic biefer Lieferung ju bemachtigen, und bie Duntelbeit ber Racht begunftigte bie Unternehmung, Der gange Transport nel mit ber Ctabt, worln er bielt, in ber Comeben Ganbe; bie faiferliche Bebedung murbe niebergebauen, gegen zwolfbunber Stud Bleb binmeg getrieben, und taufend mit Brob bepadte Bagen, Die nicht gut fortgebracht werben fonnten, in Brant geftedt. Gieben Regimenter, welche ber Bergog von Friedlaub gegen Althorf vorruden ließ, bem febnlich erwarteten Transport

. Buigeon. Sang icon hatten beibe Armeen, burch gleiche unerfeigliche Berichangungen gebette, einander im Gefichte gesanden, ohne etras nicht als leichte Errifereien und nuchbentende Scharmusel zu wagen. Auf beiben Seiten hatten anftretende Aranfeltere, natürtiche Boigen ber ichtebten Anhenugmuittel und ber ein gulummengerveiten Bolfemmenge, mehr als bas Schwert bes Beintes die Maunichaft vernindert, und mit jedem Tage flieg biefe Noth. Gubtich erfchien der langt erwartere Barfung bes Konigs erlaubte ibm jegt, feinem natürlichen Muth zu geborden und bie Bessel zu gerbrechen, die ibn bisber gebunden ihr ihr bei bei fest zu gerbrechen, die ibn bisber gebunden bie telle.

Seiner Aufforderung gemäß, hatte Gerigg Bilbelm von Beimar ans ben Besquugen in Nicbersachen und Thuringen in alter Cilfertigfeit ein Corps aufgreichtet, welches bei Schweinfurt in Franken wier sachstigte Regimenter, und bald barauf bei Ripingen bie Ampsen, vom Meinifrom an sich 300% bie Audyraf Billbelm von Gessen-Aassel und ber Pfalgaraf von Birtenfeld bem Könis zu Gulfe schieben. Der Meichstauzler Denstierna übernachn es, biese vereinigte Armee an ben Der libere Westmund an fieben. Aachbem er stefe zu Winde

beim noch mit bem Bergog Bernhard von Beimar und bem fowebifden General Banner vereinigt batte, ructe er in

17.

beichleunigten Marichen bis Brud und Eitersborf, no er bie Regnis paffitter und gliedlich in bas ichnehliche Lager tam. Liefer Bereuts Schlie beinach einfestgaustein Mann, und führte fechzig Sticke Geichig und viertaufent Bagogievagen bei fic. So lab fich benn Unfau thoofby ait ber Spipe von beinahe ibergigtaufend Streitern, ohne noch bie Mitt ber Senbr Mirnberg zu rechnen, welche im Notifalle breistgaussen vielle Beild kellen tonnte. Eine furchbare Agach, bie eines andern nicht minder furchbaren gegenüberflatt? Der gang Rrieg schien jest gujammengerest in eine einigie Schlach, wie eines andern nicht minder furchtbaren gegenüberflatt? Der gang Rrieg schien jest gujammengerest in eine einigie Schlach, wie bie eine fehr Einsfehrung zu redalten. Angsten biidte bas getheite Europa auf biesen. Kampfplag fin, wo fich bie Kraft beiber ftreitenben Machte, vie in them Brennpunft, intoberich Jammelte.

Aber batte man icon bor ber Anfunft bee Guerurfes mit Brobmangel fampfen muffen, fo wuche biefes Uebel nummehr in beiben Lagern (benn auch Ballenftein hatte neue Berftarfungen ans Bapern an fich gezogen ) gu einem foredlichen Grabe an. Außer ben bunbert und gwanzigtaufent Rriegern, Die einander bemaffnet gegenüberftanben, außer einer Menge von mehr ale funfzigtaufent Bferben in beiben Armeen, auger ben Bemobnern Rurnberge, welche bas ichmebifche beet an Anzabl weit übertrafen, gablte man allein in bem Ballenfteinifchen Pager fünfzehntaufent Beiber und eben fo viel Rubrleute und Rnechte, nicht viel weniger in bem fcmebifchen. Die Gewohnheit jener Beiten erlaubte bem Golbaten, feine Familie mit in bas Reld gut führen. Bei ben Raiferlichen folog fich eine ungablige Menge autwilliger Frauensperfonen an ben Beeredjug an, und Die ftrenge Bachjamfeit uber Die Gitten im fcwebifchen Lager, welche feine Ausschweifung bulbete, beforberte eben barum bie rechtmäßigen Chen. Gur bie junge Generation, melde bies Lager jum Baterland batte, waren orbentliche Felbichulen errichtet und eine treffliche Bucht von Rriegern baraus gezogen, baß bie Armeen bei einem langwierigen Rriege fich burch fich felbft recrutiren fonnten. Rein Bunber, wenn biefe manbelnben Rationen jeden ganbftrich ausbungerten, auf bem fie verweilten. und Die Bedurfniffe bes Lebens burch biefen entbehrlichen Troß übermäßig im Breife gesteigert wurben. Mule Rublen um

Rurnberg reichten nicht gu, bas Rorn gu mablen, bas jeber Tag verichlang und funfzigtaufend Bfund Brob, welche bie Stadt taglich ine Lager lieferte, reigten ben Sunger bloff, obne ibn gu befriedigen. Die wirflich bewundernemerthe Gorgfalt bes Rurnberger Dagiftrate fonnte nicht verhindern, bag nicht ein großer Theil ber Bferbe aus Mangel an Butterung umfiel, nut Die zunehmenbe Buth ber Genchen mit jebem Tage über bunbeft Menfchen ine Grab ftredte.

Diefer Roth ein Enbe ju machen, verließ eublich Guftas Mbolph, woll Biverficht auf feine überlegene Dacht, am fanfe unbfunftigften Tage feine Linien, zeigte fich in voller Batgille bem Beind, und lieg von brei Batterien, welche am tifer ber Rebuis errichtet maren, bas Friedlanbifche Lager befchiefene Aber unbeireglich fant ber Bergog in feinen Berichaugungen und beguthate fich, biefe Uneforberung burch bas Feuer ber Dusfeten und Ranonen von ferne ju beantworten. Den Ronig burd Untbatiafeit aufgureiben und burch bie Dacht bee Sungere feine Beharrlichfeit gu befiegen, mar fein uberlegter Entfcbluß; und feine Borftellung Maximilians, feine Ungebulb ber Urmee, fein Spott bee Beinbee fonnte biefen Borfas erichittern. In feiner Soffnung getäufcht und von ber machfenben Roth gebrungen, magte fich Guftav Abolvb nun an bas Unmogliche. und ber Gutfchlug murbe gefaßt, bas burd Ratur und Runft gleich unbezwingliche Lager ju fturmen.

Rachbem er bas feinige bem Schus ber Rurmbergifchen Miliz übergeben, rudte er am Bartholomaustage; bem achtunb funfgigften , feitbem bie Urmee ibre Bericonjungen bewaen! in voller Schlachtorbnung beraus nub raffirte bie Rebnin bei Rurth: wo er bie feinblichen Borpoften mit leichter Dube jum Beichen brachte. Muf ben fteilen Unboben gwifchen ber Biber und Rednis, Die alte Befte und Altenberg genannt, ftanb bie Sauptmacht bes Beinbes, und bas Lager felbft, von blefen Gugeln beberricht, breitete fich unabfebbar burch bas Befilbe. Die gange Starte bes Befchupes war auf biefen Sugeln verfammelt. Tiefe-Graben umfchloffen unerfteigliche Schangen, bichte Berhade und ftachelige Ballifaten verrammelten bie Bugange ju bem fteil anlaufenben Berge, von beffen Gipfel Ballenftein, rubig ind ficher wie ein Gott, burch fdmarge Raudwolfen feine Bling.

verfendete. hinter ben Bruftmehren fauerte ber Rusteten tudifches Bener, und ein gemiffer Sob. blidte and bunbert offenen Rauonenichlunden bem verwegenen Sturmer entgegen. Auf biefen . gefahrvollen Boften richtete Guftan Abolph ben Angriff, und fünfbunbert Dusfetiere, burch weniges Sugvalf unterflust (mehrere zugleich fonnten auf bem engen Rampfboben nicht gum Bechten fommen), batten ben unbeneibeten Borgug, fich querft in ben offenen Rachen bes Tobes zu merfen. Buthenb. mar ber Andrang, ber Biberftand, fürchterlich; ber gaugen Buth bes feindlichen Beidunes obne Bruftwehr babin gegeben, grimmig burch ben Anblid bes unvermeiblichen Tobes, laufen biefe entichloffenen Rrieger gegen ben Gugel Sturm, ber fich in Ginem Moment in ben flammenben Betla vermanbelt und einen eifernen Sagel bonnernt auf fie hernnter fpeit. Bugleich bringt bie fomere Cavallerie in bie Luden ein, welche bie feinblichen Ballen in bie gebrangte Schlachtorbnung reifen, bie festgeschloffenen Blieber trennen fich, und bie ftanbhafte Beibenfchaar, von ber. geborreften Dacht ber Ratur und ber Menichen bezwungen, . mentet fich nach buntert gurudgelaffenen Tobten gur Blucht, Deutsche waren es, benen Onftave Parteilichfeit bie tobtliche Chre bes erften Angriffs bestimmte; über ihren Rudgug erarimust, führte er jest feine Binnlander gum Cturm, burch ibren norbifden Duth bie beutiche Beigheit gu befchamen. Much feine Binntanber, burch einen abnlichen Tenerregen empfangen, weichen ber überlegenen Dacht, und ein frifdes Regiment tritt an ibre Stelle, mit gleich fchlechtem Erfolge ben Angriff gu ernenern. Diefes wird von einem vierten und fünften und fechten abgelost, baß mahrent bes gebuftunbigen Gefechte alle Regimenter gum Angriff fommen und alle blutenb und gerriffen von bem Rampfplat gurudfebren. Saufent verftummelte Rorper bebeden bas Belt, und unbeffegt fest Guftap ben Angriff fort, und unericutterlich bebauptet Balleuftein feine Befte.

- Indeffen hat fich meifchen ber faiferlichen Beiterei und benn finten Klügel, ber Schweben, ber tie einem Bufch an ber Retunis wolfter war, ein beftiger Ampf entuntet, wo mit abwechselnbem-Glad ber Seind balb Bestehen, bald Sieger bleibt, und auf, beiben Seiten gleich viel Blut, flieft, gleich tapfere Ihaun gescheben. Dem Bergeg von Friedland und bem Beingen

Bernbard von Beinrar merben bie Bierde unter tem Leibe erfcoffen; bem Ronig felbft reift eine Studfugel bir Coble con bem Stiefel ... Mit ununterbrochener Buth erneneru fich Angriff und Biberftant, bie enblich bie eintretenbe Racht bas Colachtfelb verfinftert und bie erbitterten Rampfer gur Rube feinft. Best aber find bie Schweben icon zu weit vorgebrnngen, uin ben Rudgug obne Gefahr unternehmen gn fonnen. Intem ter Ronig einen Dificier ju entbeden fucht, ben Regimentern burch ibn ben Befehl gum Rudeng gu überfenben, fellt fich ibm ber Dberfte Bebron, ein japferer Schottlanter, bar, ben blog fein naturlicher Ruth aus bem Lager getrieben batte, bie Gefabr Diefes Tages zu theilen. Ueber ben Ronig erzurnt; ber ibm unlangft bei einer gefahrvollen Action einen jungern Oberften vorgezogen, batte er bas rafche Gelübbe gethan, feinen Degen nie wieber fur ben Romia in gieben. In ibn wentet fich jest Guftav Abolph und, feinen Belbenmnth lobend, erfncht er ibn, bie Regimenter jum Rudtug zu commanbiren, . "Gire," erwibert ber tapfere Colbat .. bas ift ber einzige Dienft . ben. ich. Guter Dafeftat nicht verweigern fann, benn es ift etwas babei ju magens" und fogleich fpreugt er bavon; ten erbaltenen Muftrag ine Wert ju richten. Bwat batte fich Bergog Berns barb bon Beimar in ber Gipe bes Gefechte, einer Anbobe über ber alten Befte bemachtigt, von mo ane man ben Berg und bas gange Lager beftreichen fonnte. Aber ein beftiger Blagregen; ber in berfelben Racht einnel, machte ben Abbang fo fcblubfrig, bag es unmöglich war, bie Ranonen binanfqubringen, und fo mußte man .von freien Studen biefen mit Stromen Blute errungenen Boften verloren geben. Diftranifc gegen bas Glud, bas ibn an biefem enticheibenben Tage verlaffen batte, gerrante ber Ronig fich nicht, mit ericopften Truppen am folgenden Tage ben Sturm fortinichen, und gum erften Dal übermunden, meil er nicht lleberminber mar, führte er feine Truppen über bie Rebnit gurud. Bweitaufenb Tobte, Die er auf bem Bablplay guruffließ, bezeugten feinen Berluft, und unübermunden ftand ber bergog von Briebland in feinen Linien. -

Roch gange viergebn Tage nach biefer Action blieben Die Armeen einander gegenüber gelagert, febe in ber Erwattung,

Die andere querft gum Mufbruch zu notbigen. Be mehr mit jebem Sage ber fleine Borrath an Lebensmitteln fcmol; befto fcbredlicher wuchsen bie Drangfale bes hungers, befto mehr bermilberte ber Golbat, und bae ganbvolf umber marb bas Dofer feiner thierifchen Ranbfucht. Die fteigente Roth lotte alle Banbe ber Bucht und ber Ordnung im fdwebifden Lager auf, und befonbers zeichneten fich bie beutiden Regimenter burch bie Gewaltthatigfeiten aus, Die fie gegen Freund und Beind bone Unterfcbieb verübten. Die fcwache Dant eines Gingigen verniochte nicht einer Gefenlofigfeit gu fteuern, bie burch bas Stillfdweigen ber untern Befehlehaber eine fcheinbare Billigung und oft burch ihr eigened verberbliches Beifpiel Erminterung erhielt. Tief fcmergte ben Monarchen biefer fcbinwfliche Berfalt ber Rriegezucht, in Die er bie jest einen fo gegrundeten Stolt gefest batte, und ber Machbrud, womit er ben bentichen Officieren ihre Rachlaffigfeit verweist, begengt bie Beftigfeit feiner Empfindungen, Dentichen," rief er aus, "ibr, ibr felbit fent es, bie ibr euer eigenes Baterland befteblt nint gegen eure eigenen Glaubentgenoffen muthet. Gott fen mein Beuge, ich verabicheue endr, ich babe einen Efel an ench, unt bas Gers gallt mir im Leibe: ibenn ich ench aufchaue. 3hr übertretet meine Berordnungen, ibr fent Urfache ,: bag bie Belt mich verflucht, bag mich bie Ebranen ber foulblofen Armuth verfplaen, bag ich öffentlich boren-muß: ber Ronig, auffer Freund, thut une mehr Hebele an, ale unfere grimmigften Beinte. Enterwegen babe ich meine Rrone ibres Schapes entbloge und nber vierzig Tonnen Golbes aufgemenbet . pon eurem beutiden Beich aber nicht erbatten; wovon ich mich fchlecht befleiten fonnte. Guch gab ich Muet, mas Gott mir gutbeilte, und battet ibr meine Befete gegebter, Alles, mas er mir funftig noch geben mag, murbe ich mit Freuden unter euch ansgetheilt haben. Gure fchlechte Dannsgucht übergengt mich, bag br's bofe meint, wie febr ich auch Urfache baben mag, eure Sapferfeit ju loben."

Nurnberg hatte fich über Bermidgen angeftrengt, bie ungeeure Menschenmeinge, welche in seinem Gebiet gufammeigerrest mar, ells Wochen lang zu ernöhren; endlich aber verstigstem die Mittel, und ber Köulg, ald ber gabireichere Beil, minfe fich eben baum; gerrit gum Arge, entschieben. Mehr als gehrtaufent

feiner Ginwohner batte Rurnberg begraben, und Guftab Abplyb gegen gwanglataufent feiner Golbaten burch Rrieg und Seuchen eingebußt, Bertreten lagen alle umflegenben Belber. Die Dorfer in Afche, bas beraubte ganbrolf verfcmachtete auf ben Strafen : Mobergeruche verpeffeten bie Buft, berbeerente Seuchen, burch bie fummerliche Rabrung, burch ben Dualm eines fo bevolferten Lagers und fo vieler verwefenten Leichname, burch bie Glut ber Suntetage anegebrutet, mutbeten unter Menichen und Thieren, und noch lange nach bem Abang ber Armeen brudten Dangel und Gient bas Land, Gerührt von bem allaemeinen Jammer, und obne hoffnung, Die Bebarrlichfeit bes bergoge con Friedland gu beffegen, bob ber Roulg am achten Ceptember fein gager auf und verließ Rurnberg , nachbem er es gur Surforge mit einer binlanglichen Bejagung verfeben batte. In volliger Schlachtorbnung gog er an bem Beinbe wor. über, ber unbeweglich blieb, nut nicht bas Gerinafte unternabm, feinen Abgug in ftoren. Er richtete feinen Marich nach Neuftabt an ber Mifch nub-Binbebeim, mo er funf Tage fleben blieb. um feine Truppen ju erguiden und Rurnberg nabe ju febn. wenn ber Beind etwas gegen biefe Ctabt unternehmen follte., Aber Balleuffein, ber Erbolnug nicht weniger beburftig. batte auf ben Abgug ber-Schweben unr gewartet, um ben feinigen antreten gu fonnen. Bunf Sage fpater verließ auch' er fein Lager bei Birnborf nut übergab es ben Glammen. Sunbert Ranchfanlen, Die aus ben eingeafderten Dorfern in ber gangen Runde jum Simmel fliegen, verfundigten feinen Abicbieb und zeigten ber getrofteten Stabt, welchem Schidfale fie felbit entgangen war. Geinen Marich, ber gegen Forchbeim gerichtet war, bezeichnete bie fdredlichfte Berbeerung; boch mar er fcon ju meit porgerudt, um von bem Ronig noch eingebolt zu merben: Diefer trennte nun feine Armee, Die bas erfcopfte Land nicht ernabren tonnte, um mit einem Theile berfelben Granten gu bebaupten, und mit bem antern feine Groberungen in Bayern. in eigener Berion fortquiegen.

Unterbeffen war die faiferlich-baberiche Armer in bas Bisthum Bamberg geradt; wo ber Gergog von Friedland effie weise Mufteung barüber anflette. Er fand biefe fechigtaufend Pann farfe, Mach burch Befertion, Arieg und Geuchen bis auf vierundzwanzigtaufent Dann verminbert, von benen ber vierte Theil aus baperifchen Truppen bestand, Und fo batte bas Lager von Rurnberg beibe Theile mehr ale zwei verlorne große Schlachten entfraftet, ohne ben Krieg feluem Enbe auch nur um etwas genabert, ober Die gefpannten Erwartungen ber europalichen Belt burch einen einzigen entscheibenben Borfall befriedigt ju haben. Den Eroberungen bes Ronige in Bavern murbe gmar auf einte Beit, lang burch bie Diverfion' bei Rurnbera ein Biel geftedt und Defterreich felbft bor einem feinblichen Ginfall gefichert; aber burch ben Abzug bon biefer Stabt anb man ibm auch bie bollige Freiheit gurud, Bavern aufe Reue jum Schauplag bes Rrieges ju maden. ... Unbefummert um bas Schidfal bicfes Landes und bes Zwanges, mube, ben ibit bie Berbinbung mit bem Rurfürften auferlegte, ergriff ber Bergog von Triebland begierig Die Gelegenheit, fich von Diefent laftigen Gefahrten gu trennen und feine Lieblingeenhourfe mit ernenebtem Gruft zu verfolgen, Doch immer feiner erften Maxime getren, Sachfen bon Schweben gu treunen, beftimmte er biefes Banb zum Binteranfenthalt feiner Ernppen, und boffte burch feine verberbliche Gegenwart beit Anrfürften um fo eber gu einem befonbern Brieben ju gwingen.

Rein Beitpunft fonnte biefem Unternehmen gunftiger feyn, Die Cachfen maren in Schleften eingefallen, wo fie, in Ber einigung mit. branbenburgifden und fdmebifden Gulfevolfern. einen Bortbeil nach bem antern über bie Truppen bes Raifers erfochten. Durch eine Diverfion, welche man bem Rurfürften in feinen eigenen Staaten machte, rettete man Schleffen; und bas Unternehmen mar befto leichter, ba Gachfen burch ben ichlefifchen Rrieg von Bertheibigern entblößt und bem Feinbe ron allen Geiten geöffnet war. Die Rothwenbigfeit, ehr ofterreichifches Erbland, ju retten, folug alle Ginmenbungen bes Rurfürften bon Babern barnieber, und unter ber Daste eines patriotifden Gifere fur bas Befte tes Raifere fonnte man ibn mit um fo weniger Bebenflichfeit aufopfern. Indem man bem Ronig von Schweben bas reiche Bapern jum Raube lief; boffte man in ber Unternehmung auf Cachien bon ibm nicht geftort au merben, und bie gunehmenbe Raltfinnigfeit gwifden biefent. Monarchen und tem fachflichen Bofen ließ ohnehin von feiner

Seite wonig Eifer ju Befreiung Johann George befürchten. Auf Bene alfv von feinem argliffigen Beschäper im Sich geselfen, trennte fich er Aurfürft ju Bamberg von Wallen fein, um mit bem fleinen Ueberreft feiner Arubpen felu hulflose Lant zu vertheibigen, und bie faiferliche Armee richtete unter Brieblands Anführung ihren Matich durch Bairenth und Koburg nach bem Thuringer Walte.

Gin faiferlicher General, von Golf, mar bereits mit fechetaufenb Mann in bas Boigtland vorquegefdidt worben, biefe mehrlofe Proving mit Beuer und Schwert gu verheeren. 3bm murbe balb baranf Gallas nachgeschidt, ein zweiter Felbbert bes Bergons und ein gleich treues Berfgeug feiner unmenichlichen Befehle. Enblich murbe auch noch Graf Bappenbeim ans Dieberfachfen berbeigerufen, Die gefchmachte Armee bes Bergoge ju berftarten und bas Glend Cachiens vollfommen zu machen. Berftorte Rirden; eingeafderte Dorfer, vermuftete Ernten, beraubte Familien, ermortete Unterthanen bezeichneten ben Darich Diefer Barbarenbeere; bas gange Thuringen, Boigtiand unt Deifen erlagen unter biefer breifachen Geifel. Aber fie maren nur bie Borlaufer eines großern Glenbe, mit welchem ber bergog felbft, am ber Spige ber Sauptarmee, bas ungludliche Gachfen bebrobte: Rachbem biefer auf feinem Buge burch Franten und Thuringen Die fchauberhafteften Denfmaler feiner Buth binterlaffen; ericbien er mit feiner gangen Dacht in bem Leipziger Rreife und zwang nach einer furgen Belagerung Die Stadt Leipzig jur llebergabe. Geine Abficht mar, bis nach Dreeben borgubringen und burch Unterwerfung bee gangen Laubes bem Rurfürften Befene vorzuschreiben. Schon naberte er fich ber Dulba, um bie fachfiche Urmee, bie bis Torgau ibm entgegen gerudt war, mit feiner überlegenen Dacht aus bem Belbe gu fchlagen, ale bie Unfunft bee Ronige von Schweben ju Erfurt feinen Eroberungeplanen eine unerwartete Grange feste. 3m Getrange mifden ber fachfichen und ichmebifchen Dacht, welche Bergog Georg von Luneburg von Rieberfachfen aus noch gu verftarfen brobte, wich er eilfertig gegen Merfeburg gurud, um fic bort mit bem Grafen von Bappenbeim gu vereinigen und bie einbringenden Schweben mit Rachbrud gurudgutreiben. Micht ohne große Unruhe hatte Guftav Abolph ben Runftgriffen

maeichen, welche Granien und Dellerreich verichrenbeten, um feinen Allierten bon ibm abrennnig ju machen." Go wichtig ibut Das Bnubnig mit Sachfen mar; fo viel mehr Urfache batte en, vor bem' unbeftanbigen Gemuthe Johann George ju gittern. Die batte mifchen ibm und bem Rurfurften ein aufrichtiges freundichaftliches Berbaltnig ftatt gefunden, Winem Bringen? ber auf feine politifche Bichtiafeit ftole? nub gewohnt mar, fic aff bas Saubt feiner Bartei an Betrachten, munte bie Ginmifchung einer fremben Dacht in Die Reldbangelegenheiten bebeuflich und brudent fenn, und ben Biberwillen; womit er bie Boetidritte Diefes numillfommnen Frembfings betrachtete, batte nur bie aufferfte Roth feiner Stgaten auf eine Beit lang beftegen tonnen. Das machfenbe Unfeben bes Ronige in Deutschland, fein über wiegenber Ginfinft auf bie proteftantifchen Stanbe, bie nicht febr gweibentigen Beweife feiner ebrgetzigen Abfichten; bebenflich genud, Die gange Bachfamteit ber Beicoftanbe aufzuforbern, machten bei" bem Rurfürften taufend Beforquiffe rege welche Die faiferlichen Unterbanbler gefchicht gu nabren und zu vergrößern miften. Beter eigenmachtige Geritt bes Ronige ; jebe auch noch fo billige Worberung Die er an Die Reichofürften migete aaben Dem Rurfürften Unlag ju bietern Befchwerben, Die einen naben Bruch gut verfundigen ichienen Gelbft unter ben Generalen beiber Theile teigten fich fo oft fie vereinigt agiren follten, vielfache Spuren ber Giferfucht, welche ibre Beberricher entzweite. Sobann George naturlide Abneigung vor bem Rrieg und fehie noch inimer nicht imterbrudte Gracbenbeit gegen Defterreich begunftigte Urn beines Beniubungen, ber in beftanbigem Ginverftanbniffe mit Ballenftein, unermubet bargn arbeitete, reinen Beren in einem Brivatvergleich mit bem Raifer gu permogen; und fanben feine Borftellungen auch lange Beit feinen Gingang, fo lebrte boch gulest ber Erfolg, bag fie nicht gang obne Birfing geblieben maten: - and borg andall

uft av Abolyd, mit Recht vor ben Solgen Sange, bie ber Affall eines fo videbigen Bundesgerioffen von feiner Bartei für feine gange finiftige erffteng in Druiffand baden mußte, ließ fein Mittel inberliede, befein bebenflichen Schritt zu versinderen, und bie jest hatten feine Borfellungen ihren Eindruck und bei ger hatten feine Borfellungen ihren Eindruck und bei ger hatten feine Borfellungen ihren Eindruck und bei ger hatten feine am verfellt. Aber die findrechtlich auf bei ble frührteftlich nicht aum verfellt. Aber die findrechtlich

Dacht, womit bet Raifer felne verführerifchen Borfchlage unterftupte, und bie Drangfale, bie er bei langerer Weigerung über Sachien gur baufen brobte, fonnten enblich bod, wenn man ibn' feinen Beinben bulflot babingab, Die Ctanbhaftigfeit bes Rurfürften überminben, und biefe Gleichaultigfeit gegen einen fo wichtigen Bunbesgenoffen bas Bertrauen aller übrigen Mulirten Schwebene in ihrem Befchager auf immer barnleber fchlagen. Diefe Betrachtung bewog ben Rouig, ben bringenben Gintabungen, welche ber bart bebrobie Rurffirft an ibn ergeben ließ; jum weiten Male nachangeben, und ber Rettning biefes Bunbebnenoffen alle feine glangenben hoffnungen aufzuopfern. Gcon batte er einen gweiten Angriff auf Ingolftabt befchloffen, und Die Schnache bes Rurfurften von Babern techtfertigte feine hoffnung, biefem erfcopften Beinde boch eublich noch bie Dene tralitat aufzubringen. Der Mufftand bee Pantvolfe in Dberöfterreich öffnete ihm bann ben Weg in biefes Land, und ber Gis bes Ralfertbrond tonnte in feinen Sanben febn, ebe Ballenftein Beit batte; mit Gulfe berbeigneilen. Alle biefe ichimmernben Doffmingen feste er bem Bobf eines Alliffrien nach, ben weber Berbienfte noch guter Wife biefes Opfere werth machten; ber, bei ben bringenbfien Aufforberungen bes Gemeingeiftes, nur feinent eigenen Bortheil mit fleinlicher Gelbftfucht bieute; ber nicht burch bie Dienfte; bie man' fich bon ibm verforach, unt burch ben Schaben, ben man von ibm beforgte, bebeutent war. Und wer erwebrt fich nun bes Unwillens, wenn er bort, baf anf bem Wege; ben Onftav Abolph jest gut Befreiung biefes hurften anieritt, ber große Ronig bas Biel feiner Thaten, finber? with a principles hall c

Schneil jog er seine Truppen im frantisten Kreise gwaumen und folgte bem Ballenkeinischen Geres burch Africatingen nach. Bergog Berindard von Wermar, bei gegen Vappen beim nar vorausgeschielt worden, ftirst bei Arnftadt in bem Annig erübter Innpen erbitite. Bu Eftert trenne er Andwart geübter Truppen erbitite. Bu Eftert trenne er Andwart Gemofilm, die ihn infet ehre als ju Weispenfeld win Sarge velebr festen folte; ber dange geweiter Abschied benteit auf eine eutge Ternnung. Er erreichte Raumburg am erften Rowenber bet Jahre 1632, ihr die balpu berachiten Corps be

Berjoge von Griebland fich biefes Plages bemachtigen founten. Schaarenweife ftromte, alles Bolt aus ber umliegenben Begenb berbei, ben Belben, ben Racher, ben großen Ronig anguftaunen, ber ein 3abr porber auf eben biefem Boben ale ein rettenber Engel ericbienen mar. Ctimmen ter Freude umtonten ibn. mo er fich feben ließ; anbetent fturgte fich Alles vor ibm auf bie Antee; man ftritt fich um bie Gunft, Die Scheibe feines Comerte, ben Caum feines Rleibes ju berühren. Den befcheibenen Belben emporte tiefer unichulbige Tribut, ben ibm bie aufrichtigfte Dantbarteit und Bewunderung gollte. "3ft es nicht, ale ob Diefes Bolf mich zum Gott mache?" fagte er zu feinen Begleitern. Mufere Sachen fteben, aut; aber ich furchte, bie Rache bes Simmels wird mich fur biefes bermegene Gautelfpiel Brafen, und biefem thorichten Saufen meine fdmache fterbliche Denfcheit frub genng offenbaren." Bie liebenemurbig zeigt fich une Buftav, eb' er auf ewig von une Abicbieb nimmt! Much in ber Bulle feines Glude bie richtenbe Demefie ehrenb, verichmabt et eine Bulbigung, bie nur ben Unfterblichen gebubrt, und fein Recht auf unfere Thranen verboppelt fich, eben ba er bem Augenblid nabe ift, fie gu erregen.

Unterbeffen war ber Bergog von Friedland tem anrudenben Ronig bis Beigenfels entgegen gezogen, fentichloffen, Die Binterquartiere in Cachfen, auch wenn es eine Coladit foften follte, zu behaupten. Geine Unthatigfeit vor Durnberg batte ibn bem. Berbacht ausgefest, als ob er fich mit bem norbifden Gelben nicht zu meffen magte, und fein aquzer Rubm war in Gefahr, wenn er bie Belegenheit ju folagen jum greifen Dal entwifden ließ. Geine Ueberlegenheit an Truppen, miemobl weit geringer; ale fie in ber erften Beit bee Murubergifchen Lagere gemefen, machte ibm bie mabriceinlichfte Soffnung zum Sieg, wenn er ben Ronig, vor ber Bereinigung beffelben mit ben Sachfen, in ein Treffen verwideln fonnte. jebige Buverficht, mar nicht fomobl auf feine großere Truppengabl, ale auf bie Berficherungen feines Aftrologen Gent gegrundet, welcher in ben Sternen gelefen batte, bag bas Glud bes ichmebifchen Monarchen im November unteraeben murbe. Heberbies maren gwifden Ramburg und Beifenfels enge Baffe, von einer fortlaufenben Bergfette und ber nabe ftromenben Cagle

gistliet, verlige es ber ihmedlichen Armes außerft sower nuchen, verindringen, und mit Gulfe weniger Truppen-gänglich geschloffen verteren Tonnten. Dem König blied dann keine andere Wicht, als fich mit größere Gefahr burch blief Defileen zu winten, ower einen besprecifieden Michag durch Aboringen zu nehmen, auch in einem verwüßtere Lande, wie es am jeder Nechburgt gekrach, den größen Abeil feiner Aruppen eingabigen. Die Geschwindigfeit, mit der Gufta Aboluh von Naumburg Besth nahm, vernichtete diese Plant, und jest war es Walle in felbit, der den mit ernachtet gereicht geben Plant, und jest war es Walle in felbit, der den Beite geschlicht geschlichten felbit, der den geschlichte geschlichten felbit, der den geschlichte geschlich

Aber in biefer Erwartung fab er fich getaufcht, ale ber Ronig , anftatt ibm bis Beifenfele entgegen que ruden, alle Unftalten traf, fich bei Raumburg zu verschangen, und bier bie Berftartungen gu erwarten melde ber Bergog von guneburg int Beariff mar ibm angufubren. Unichluffig, ob er bem Ronig burch bie engen Baffe mifchen Beifenfels und Daumburg entgegen geben, ober in feinem Lager unthatig fteben bleiben follte, verfammelte er feinen Rriegerath, um Die Meinung feiner er fabrenften Generale qu vernehmen. Reiner von Mllen fant es rathfam, ben Ronig in feiner vortheilbaften Stellung anque greifen, und bie Borfebrungen, welche biefer ju Befeftigung feines Lagere traf, ichienen beutlich anzuzeigen, bag er gar nicht Billene feb, es fo balb. ju verlaffen, - Aber eben fo menig ere laubte ber eintretenbe Blinter, ben Felogng gu berlangern, und eine ber Rube fo febr bedurftige Armes burch fortgefente Campitung zu ermuben: Alle Stimmen erflarten fich fur bie Enbigung bes Welbzuge, um fo mebr, ba bie michtige Statt Roln am Rhein von bollaubifden Truppen gefährlich bebrobt mar. und bie Fortfchritte bes Feinbes in Befitbalen und am Unterrhein' ble nachbrudlichfte Gulfe in biefen Wegenten erbrifchten. Der bergog von Friedland erfannte bas Gewicht biefer Grunte, und beinahe überzeugt, bag von bem Ronig fur biefe Jahregeit fein Ungriff mehr gu befürchten fen, bewilligte er feinen Truppen Die Binterquartiere; boch fo, bag fie aufe Conellfte versammelt maren, menn etwa ber Reinb gegen alle Erwartung noch einen Angriff magte. . Graf Bappenbeim murbe mit einem großen Theile bee Beere entlaffen, um ber Ctabt Roln gu Bulfe zu eilen, und auf bem Bege babin bie Sallifche Reffung

Worigburg in Befft ja, uchmen. Eingelne Gorph begegen in ben dieidlichsen Stadten ninder ihre Butrerquarter, um die Ber negungen bet Frinde von allen Selten brobadten ju foniem, Graf Colloredo bernachte bas Schloß ju Weifgurfels, und Bullen fert nießt files mit bem leberreste unweite Merfeburg zwischen bem Floßgraben und ber Saale fleben, von no er genonnen war, seinen Marsch über Leipzig zu nehmen und bie Saalen ben ben ben ichneblichen bere salen fleben, won der gesonnen war, feinen Marsch über Leipzig zu nehmen und bie Saalen ben ichneblichen berei salusüdneiben.

"Raum aber batte Guftav Abolpb. Babbenbeime Abaua vernommen, fo verließ er ploglich fein Lager bei Raumburg unb. eilte ,' ben unt bie Gatfte gefcmachten Reind mit feiner ganzen Dacht angufallen. In befchleunigtem Marfche rudte er gegen Beifenfele vor, pon mo aus fich bas Gerücht von feiner Unfunft febnell bis jum Reinbe verbreitete und ben Bergog von Artebland in Die bochfte Bermunberung feste. Aber es galt jest einen ichnellen Entichluß, und ber Bergen batte feine Dage. regeln balb genommen. Dbgleich man bem zwanzigtaufenb Daun ftarfen Beinde nicht viel uber gwolftaufent entgegengufeben batte. fo fonnte man boch hoffen, fich bis ju Bappenbeime Rudfebr ju behaupten, ber fich bochftens funf Deilen meit, bis Salle, entfernt haben fonnte. Schnell flogen Gilboten ab," ihn gurudgurufen, und qualeich apa fich Ballenftein in Die meite Gbene swiften bem Gloggraben und Lugen, mo er in volliger Schlachte ordnung ben Ronig erwartete, und ibn burch biefe Stellung von Leipzig und ben fachfifchen Bolfern trennte.

 Moer rechte bes Ronige von Schweben, boch To, bag fich bie Reiterel beiber Theile noch jenfeite beffelben verbreitete. Rord marte binter Lugen batte fich Ballenfteine rechter Rlugel. und fubmarte von blefem Stabtchen ber linte Slugel bes febrere bifchen Geeres gelagert. Beibe Armeen febrten ber Laubftraffe ibre Fronte gu', welche mitten burch fie binging und eine Schlachtorbunna von ber andern abfonderte. Aber eben biefer ganbftrage batte fich Ballenftein am Abend por ber Schlacht gum großen Rachtbell feines Begnere bemachtigt, Die zu beiben Geiten berfelben fortlaufenben Graben vertiefen und burch Dusfetiere befeben laffen; baf ber lebergang ohne Befchmerlichfeit und Gefahr nicht zu magen mar. hinter benfelben ragte eine Batterie von fleben großen Ranonen bervor, bas Dustetenfeuer aus Den Graben ju unterftugen, und an ben Binbmublen, nabe binter Lugen', waren viergebn fleinere Felbftude auf einer Unbobe aufgepflangt, bon ber man einen großen Theil ber Chene beftreichen. fonnte. Die Infanterie, in nicht mebr ale funf große und unbebuffliche Brigaben vertheilt, fant in einer Entfernung von breibunbert Schritten binter ber Lanbftrafe in Schlachtorbunna, und bie Reiterei bebedte bie Flanten. Alles Gepade marb nach Leipzig geschieft, um bie Bewegungen bes Beeres nicht ju binberu, and blog tie Munitionemagen bieften binter bem Treffen: Um bie Comache ber Armee gu verbergen, mußten alle Troffjungen und Rnechte gu Pferbe figen und fich an ben Unten Blugel am follegen; boch nur fo lange, bis bie Barbenbelmifchen Bolfer anlangten. Diefe gange Unordnung gefchab in ber Finfternig ber Racht, und ehe ber Sag graute, mar Alles jum Empfang bes Reinbes bereitet.

"Roch an' eben biefem Afeite erfchen Bunftan Arbolof auf er gegenibreiligenben Gene und fielte feine Boller jum Areffen, Die Schlaffer bei bei Boller jum Areffen, Die Schlaffe bei Belbaff bei bei bei Belbaff beite. Durch bas Aufvolle murben fielte Belbaff werben erbreite, uner bie Belleres fin und rieder eine Angab Busbeleier vertheilt. Die gange Arme fant in zwie Beller Beller ben Boller bei Beller b

Einem bentichen Geiben, bem Gertog Bernhard von Meiman, war bie beutiche Beitere bes linten Siggele untergeben, und unf bem rechten führte ber Sching felb, feine Schwerfen an, bie Ciferinche beiter Bolter ju einem ebeln Wettfampfe gu erhigen. Auf abniche Ari war bas zweite Areffen goordnet, jund finter benfelben bielt ein Refervecores unter Genberfons, eines Gebeitlanberte, Commande.

Alfo geruftet erwartete man bie bintige Dorgenrothe, um einen Rampf ju beginnen, ben nieht ber lange Auficub' ale Die Bichtigfeit ber möglichen Golgen, mehr bie Auswahl ale bie Ungabl bet Eruppen furchtbar und merfmurbig machten. Die gefpannten Erwartungen Enropens, bie man im Lager bor Rurnberg binterging, foliten unn in ben Cheuen Lugens befries bigt werben. Bwei folche Felbberru, fo gleich an Unfeben, an Mabin und an Sabigleit, batten im gangen Laufe blefes Rriege noch in feiner offenbaren Schlacht ibre Rrafte gemeffen, eine fo bobe Bette noch nie bie Rubnbeit gefchredt, ein fo michtiger Breis- noch nie bie hoffnnng, begeiftert. Der morgende Tag follte Gurova feinen erften Rriegefürften fennen lebren und einen Ucherwinder tem nie llebermuntenen geben. Db am Lechutroni und bei Leipzig Onftav Abolphe Genie, ober nur bie Ungeichidlidfeit Seines Gegners ben Unbichlag beftimmte ; nrufte ber morgente Tag guner Breffel feben. Dorgen mußte Friedlanbe Berbienft Die Babl bee Raifere rechtfertigen, und Die Große Des Mannes bie Grope bes Breifes aufmagen, um ben er erfauft worten war. Giferfüchtig theilte jeber einzelne Mann im Beere feines Aubrers Rubm, und unter jebem Barnifche mechielten bie Gefühle, Die ben Bufen ber Generale burchflammten. Bweifele baft-mar ber Gieg, gewiß bie Arbeit und bas Blut, bas er Dem Heberminder wie bem Uebermunbenen foften mußte. Ran fanute ben Beind rollfommen, bem man jest gegenüber fand, und Die Bangigfeit, Die man vergeblich befampfte, jeugte glorreich fur feine Starte.

Endich erschein ber gefürchete Morgen; aber ein undurchbringlicher Mebel, ber über das gange Schlachfelt verbreitet liegt, verzögert ben Angeiss noch bis gur Mitagoftunde. Bor ber Fronte Iniend ball ber Konig, eine Andochez, bis gange Armer, auf die Knier bingestürgt, Mindut ju gleicher Bett. ein erdhenvole let an, und die Kremuff begleiet ben Befang. Dann fleigt ber Adnig zu Bjerde, und biog nie einem febernen Gotter und einem Tudroch bestriebet (eine vormale engelongent Bunde erlaubte ihm nicht mehr, ben Spaniss zu einer froben Bureffot zu enstammen, die fein eigener abnungsboller Bufei verflugnet, Gott mit und!" war das Mort der Eruben zu einer froben Buverstoff zu enstammen, die fein eigener abnungsboller Bufein verstugnet, Gott mit und!" war das Mort der Gedweben; das der Angleich gede in nicht Machaben der Beieb weite flicht fangt ber Rebet an, fich zu zertheilen, und ber Feind wirte fichbar. Bugleich sieht man Tüben im Flammunn fieben, auf Besch bed fregogs in Brand gaftech, damit er von biefe Seite nicht überstüggelt, wurde. Zegt ibnt die Losung gegen ben Feind und das Jugeolf ist im Annaarsch gegen ber Kröten.

Bon einem furchterlichen Feuer ber Musteten und bes babinter gepflangten groben Gefcuges empfangen, fegen biefe tapfern Batgillous mit unerichrodenem Duth ibren Angriff fort, Die feinblichen Dustetiere verlaffen ihren Boften, Die Graben find überfprungen, Die Batterie felbft wird erobert und fogleich gegen ben Beind gerichtet. Gie bringen weiter mit nnaufhaltfamer Bemalt, Die erfte ber funf friedlanbifden Brigaten mirb niebergeworfen, gleich barauf bie greite, und icon wenbet fich Die britte jur Blucht; aber bier ftellt fich ber fcbnell gegenwartige Beift bes Bergoge ibrem Unbrang entgegen. Dit Bligesichnelligteit ift er ba, ber Unordnung feines Sugvolfes ju ftenern, und feinem Dachtmort gelingt's, Die Bliebenten gnm Steben gu bemegen. Bon brei Cavallerieregimentern unterftubt, machen Die fcon gefchlagenen Brigaten aufe Rene Fronte gegen ten Beint und bringen mit Dacht in feine gerriffenen Glieber. Gin morberifcher Rampf erbebt fich, ber nabe Beind gibt bem Schief. gewehr feinen Haum, Die Buth bes Mugriffs feine Frift mehr jur Pabung Mann ficht gegen Daun, bas unnuge Teuerrobr macht tem Schwert und ber Bife Blag, und bie Runft ber Erbitterung. Hebermaltigt von ber Denge weichen eublich Die ermatteten Edweben über Die Graben gurud, und Die fcon eroberte Batterie gebt bei biefent Rudzug verloren. Lebeden taufent verftummelte Leichen bas Land, und noch ift fein Rug breit Grbe gewonnen.

. Jubeffen bat ber rechte Blugel bes Ronige, won ibm felbit angeführt, ben linten bes Beinbes angefallen. Schon ber etfte machtvolle Unbrang ber ichweren finnlanbifden Ruraffiere gerftreute bie leicht berittenen Bolen und Rroaten, Die fich an Diefen Blugel unichloffen, und ihre unorbentliche Blucht theifteauch ber übrigen Reiteret gurcht und Bermirrung mit. 3n' biefem Augenblid binterbringt man bem Ronig, bag feine Infanterie über bie Graben gurudweiche, und auch fein linter Wingel burch bas feinbliche Beichus von ben Binbmublen ans furchtbat geangftigt und fcon jum Beichen gebracht merbe. 4 Dit foneller Befonnenbeit übertragt er bem General bon born. ben icon gefchlagenen linten Blugel bes Beinbes ju verfolgen, und er felbit eilt an ber Gpibe bee Stenbodifden Regimente Davon, ber Unordnung feines eigenen finten Blugele abzuhelfen. Sein ebles Rog tragt ibn' pfeilfchnell fiber Die Graben; aber. fcmerer wird ben nachfolgenben Schmabrouen ber Uebergang. und nur wenige Reiter, unter benen Frang Albert, Bergog von Gadifen - Lauenburg, genannt wirb, maren bebent genug, ibm gur Geite gu bletben. Er fprengte geraben Beges bemienigen Orte gu, wo fein Sugvolf am gefährlichften bebraugt mar, und inbem er feine Blide umberfendet, irgent eine Blone bes feinblichen Beeres auszuspaben, auf Die er ben Angriff richten fonnte, führt ibn fein furges Wenicht zu nab an baffelbe, Gin faiferlicher Gefreiter bemerft, bag bem Bornberfprengenben Miles ehrfurchtevoll Blag macht, und fcnell befiehlt er einem Rustelier, auf ibn angufchlagen. "Auf ben bort fchiege," ruft er, "bas muß ein vornehmer Mann fenn." Der Golbat brudt ab, und bem Ronig mirb ber linte Arm gerichmettert, 'In Diefem Augenblidt fommen feine Schmabronen babergefprengt, und ein bermirrtes Gefdrei: "Der Ronig blutet! - Der Ronig ift erfcoffen!" breitet unter ben Unfommenben Schreden und Entfeben que. "Es ift nichts - folgt mir!" ruft ber Ronig, feine gange Starte jufammenraffenb; aber übermaltigt von Schmerg und ber Dhumacht mabe, bittet er in frangofticher Sprache ben Bergog von Lauenburg, ibn ohne Auffeben aus bem Bebrange ju fchaffen. Inbem ber lettere auf einem weiten Umweg, am ber muthlofen Infanterie biefen nieberichlagenben Unblid qu entgieben, nach bem rechten Blugel mit bem Ronige

ummenber, erhalt dieser einen zweiten Schuß durch den Rücken, ber ihm ben letzten Rell seiner Archie raubt. "Ich habe genig. Bruder! wirt er mit flerschute, Elimen : "Juch ehn um bein Lobert zu retten." Zugleich sand er vom Bierd, nud von noch miebe Schussen von der Archien ber Arbeit der von Werd, mid von noch miebe Schussen von der von der den bei der gestieten versassen, verdaugter er nuter ben rudertighen Abnen ber Konten sein, seben. Balb entbette sein ledig, fliebended, in Blute gebabeted Ros ber schwebt der keite gestigen Beiteret ihre Konigs Kal, und wülfbeich bring tie breich, dem gleichgen Seind diese zeitige Beute zu entrespen. Um seinen Leichnam entbrennt ein modberische Besteht, umb der entfellte Korper wird unter einem Sügel von Toder begrachen.

. Die Schredenspoft burcheilt in furger Beit bas gange fdwebifche Beer; aber anftatt ben Duth biefer tapfern Schaaren gu ertobten; entgundet fie ibn bielmehr gu einem menen; wilben, verzehrenben Reter. Das Leben fallt in feinem Preife, ba bas beiligfte aller leben babin ift, und ber Tob bat fur ben Diebrigen feine Schreden mehr, feitbem er bas gefronte Baupt nicht verfconte .- Dit Lowengrimm merfen fich bie uplanbifden, fmglanbifden, finnifden, oft - und weftgothifden Regimenter jum meiten Dal auf ben linfen Blugel bes Feinbes, ber bein, General bon Gorn nur noch febrachen Biberftanb leiftet und fent vollig que bem Relbe geichlagen wirb. Angleich gibt Bergog Bernbard von Beimar bem vermaisten Beere ber Schweben in feiner Berfon ein fabiges Dberbaupt, und ber Weift Guftap Abolube fubrt von neuem feine flegreichen Coggren. Schnell ift ber linte Flugel wieber geordnet, und mit Dacht bringt er auf ben rechten ber Raiferlichen ein. Das Gefchus an ben Binbmublen, bas ein fo morberifches Feuer auf bie Gemeben gefdleubert batte, fallt in feine banb, und auf bie Feinbe felbft werben jest biefe Donner gerichtet. Much ber Mittelpunft bes fcmebifchen Fugrolte fest unter Bernharbe und Rnbphaurene Unfubrung aufe Reue gegen bie Graben an; über bie er fich gludlich binmegichwingt und jum' zweiten Dale bie Batterie ber fleben Ranonen erobert. Muf Die fdweren Bataillone bee feinblichen Mittelomitte wird jest mit gebovvelter Buth ber Mugriff erneuert, immer fcmacher und fcmacher miberfteben fie, und ber Bufall felbft verfdwort fich mit ber fcmebifchen

Sapfereit, ihre Mieterlage ju wolenden. Semer ergerit bie eigerlichen Butverwagen, und unter forredlichem Donnertnalte-fiefe man bie aufgeduffen Granaten und Bomben, in die Lufte fliegen. Der in Beftürzung gefeste Geind wahnt fich von hinten angefallen, indem bie ichweitigen Brigaden von vorn ibm antegegrufturmen. Der Muth entfällt ihm. Er flebt feinen linten Jiggl geichigen, feinen rechten, im. Begriff ju erliegen, fein bei Gripte in bee Teine fliche Beiger für eine bei Beiger fich bie Gefabet gu frere Knieckelbung, des Schieffal best Tageb hangt nur noch an ihrem einzigern Angenbild – ba erichelin Bapben beite auf bem Schlachtiebe mit Atraffteren, und Dragonern; alle erhalteren Bortbeile find verloren, und eine gang nene Schlacht finat an

Der Befehl, welcher biefen General nach Lugen gurudrief. batte ibu gu Galle erreicht, eben ba feine Boller mit Blunberung biefer Ctabt noch beschäftigt maren. Unmöglich mar's, bas gerftreute Bugvolf mit ber Schnelligfeit ju fammeln, ale bie bringende Orbre und bie Ungebuld biefes Rriegers berlangten. Done es ju erwarten, ließ er acht Regimenter Caballerie auffinen, und eilte an ber Gripe berfelben fvoruftreiche auf Luben ju, an bem Befte ber Schlacht Theil ju nehmen. Er fam noch eben recht, um bie Blucht bee faiferlichen linten Blugele, ben Guftav born aus bem Gelbe folug, ju bezeugen und fich anfanglich felbft barein verwidelt an feben. Aber mit foneller Wegenwart bes Beiftes fammelt er biefe flüchtigen Bolfer wieber und führt fie aufe Dene gegen ben Feinb. Fortgeriffen von feinem wilten Muth, und boll Ungebulb, bem Ronig felbft, ben er an ber Spipe biefes Flugele vermnthet, gegenüber ju fecten, bricht er fürchterlich in Die fcmebifchen Schaaren, Die; ermattet com Gieg und an Angahl gu fcmach, Diefer Blut von Beinben nach bem mannlichften Biberftanb unterliegen. And ben erlofdenben Duth bes faiferlichen Sugvolfe ermuntert Pappenheims nicht mehr gehoffte Ericheinung, und fonell benntt ber bergog von Friedland ben gunftigen Mugenblid, bas Treffen aufe Deue gu formiren. Die bicht gefchloffenen fcwebifden Bataillons werben unter einem morberifchen Gefecht über bie Graben gurudgetrieben und bie gweimal verlornen Ranonen anm zweiten Ral ibren Banben entriffen. Das gange

gelbe Regiment, ale bas trefflichfte von allen, bie au biefen blutigen Tage Berrife ihres Gelbenmuthe gaben, lag tobt babin. geftredt, und bebedte noch in berfelben fconen Orbnung ben Babiplat . - ben es lebend mit fo ftanbhaftem Ruthe bebanbtet. batte. Ein abuliches Loos traf rin anderes blaues Regiment, welches Graf Biccolomini mit ber faiferlichen Reiterei nach bem mutbenbiten Rampfe ju Boben marf. Bu fieben vericies benen Dalen, wieberholte biefer treffliche General ben Ungriff; feben Bferbe-wurden unter ibm erfchoffen, und feche Dustetenfugeln burchbohrten ibn. Dennoch verließ er bas Schlachtfelb nicht eber, ale bie ibn ber Rudjug bes gangen Beeres mit fortrif. Den Bergog felbft fab man, mitten unter bem feinblichen Rugelregen, mit fühler Geele feine Truppen burchreiten, bem Hothleibenben nabe mit Gulfe, bem Tapfern mit Beifall, bem Bergagten' mit feinent ftrafenben Blid. Um und neben ibm fturgen feine Bolter entfeeft babin, und fein Dantel wird von vielen Rugeln burdiadert Aber bie Rachegotter befchugen beute feine Bruft, fur bie icon ein anberes Gifen gefchliffen ift; auf bem Bette, wo Guftab erblagte, follte Ballenftein ben foulbbefledien Weift nicht verbauchen.

Dicht fo gludlich mar Bappenbeim, ber Telamouter bes Deere, ber furchtbarfte Golbat bee Baufes Defterreich nub ber Rirde. Glubenbe Begier, bem Ronig felbit im Rampfe au besgegnen, rif beu Buthenben mitten in bas birtigfte Schlachte gewühl, wo er feinen ebeln Beind am wenigften au berfeblen boffte. Much Guftap batte ben feurigen Bunich gebegt, Diefen geachteten Beauer von Ungeficht gu feben, aber Die feinbfelige Cebufucht blieb ungeftillt, und erft ber Job führte bie verfobnten Belben gufammen. Bwei Dusfetentugeln burchbobrten Bappenbeime narbenvolle Bruft, und gewaltfam mußten ibn bie Geinen aus bem Morbgewühl tragen. Inbem man befchaftigt war, ibn binter bas Treffen ju bringen, brang ein Gemurmel gu feinen Dhren, bag ber, ben er fuchte, entfeelt auf bem Babiplat liege, 218 man ibm bie Babrbeit biefes Beruchtes befraftigte, erbeiterte fich fein Genicht; und bas lette Weuer blitte in feinen Mugen. "Go binterbringe man benn bem Bergog von Friebland," rief er aus, "bag ich obne hoffnnng jum Leben barnieber liege, aber froblich babin icheibe, ba ich weiß, baß biefer

unverfobulide Beind meines Glaubens au Einem Sage mit mir gefallen ift."

Mit Bappenbeim verfdwant bas Glud ber Raiferlichen uon bem Schlachtfelbe. Dicht fobalb vermißte bie fcon einmal gefchlagene und burd ibn allein wieber bergeftellte Reiterei bes linten Blugele ihren fleghaften gubrer, ale fie Alies verforen gab und mit muthlofer Bergweiflung bas Beite fuchte. Gleiche Befturgung ergriff auch ben rechten Flugel, wenige Regimenter ausgenommen, welche Die Sapferfeit ihrer Dberften, Gos, Terafne Collorebo und Biccolomini; nothigte, Stand gn balten. Die fcmebifche Infanterie benust mit fcmeller Girt. foloffenheit bie Befturgung bes Feinbes. . Ilm bie Luden gu ergangen, welche ber Tob in ihr Borbertreffen geriffen, gieben fid beibe Linien in Gine gufammen, bie ben-festen enticheibenben Ungriff wagt. Bum britten Dal fest fie uber bie Graben, und jum britten Dal merben Die babinter gepflangten Stude erobert. Die Conne neigt fich eben gum Untergang, indem beibe Golachtordnungen auf einander treffen. : Beftiger erbist fich ber Streit an feinem Enbe, Die lette Rraft ringt mit ber lepten Rraft, Gefdidlichfeit und Buth thun ibr Meugerftes, in ben lebten theuren Minuten ben gangen verlorenen Tag nuchzuholen. Umfonft, Die Bergweiffung erhebt jebe über fich felbft, teine verftebt ju fiegen feine zu meichen, und Die Saftil ericopft bier ibre Bunder nut, um bort neue, nie gelernte, nie in Uebung gebrachte Meifterftude ber Runft zu entwideln. Enblich feben Rebel und Racht bem Gefecht eine Grange, bem bie Buth feine feben will, und ber Angriff bort auf, weil man feinen Beind nicht mehr findet. Beibe Rriegsbeere icheiben mit ftillfdwelgenber Uebereinfunft aus einguber, bie erfreuenben Erompeten ertonen, und jebes, fur unbefiegt fich erffarent, verfcminbet aus bem Gefilbe. -

Die Artillerie beiber Theile blieb, weil die Roffe fich verlaufen, die Racht über auf bem Babtblage ertlaffen fieben ungleich ber Breis und die Urfunde bes Siege für ben, ber bie Babiffatt eroberte. Mer über der Cilfertigfeit, mit ber er von Letwig und Sachfen Affcied nahm, vergaß ber Bergog von Briebland, feinen Antheil baran von dem Schlachtfelbe absubolen. Richt lauce nach geenkigten Terffeten bas Na preude in if dr. Tufbolf, bas feinem vorauselleinten General uicht schnill genug hate folgen tonnen, fecho Mezimenter ftart, auf bem. Bachjolat, aber die Arbeit war gethen. Benige Bunden frühre wurde biefe beträchtliche Berhärtung bie Schlach vandlichten frühre wurde beie beträchtliche Benifes entschieden, wie bei habet bei berichtliche Benifes entschieden, wie felbe nach iest durch Erobering bes Schlachriebes die Artillerie bes Bezigsg gerrtet und bie schwelifde erbeitet haben. Aber teine Obere was da, ihr Berhalten zu bestümmen, und zu nitzweiß aber ben Allsgang ber Schlachr, nachm fie ibren Weg, nach elizig werde bas daustleter zu finder vorte.

Dabin batte ber Bergog von Friedlant' feinen Rudzug genommen, und obne Befchus, obne Rabnen und beinabe obne alle Baffen folgte ibm am andern Morgen ber gerftreute Ueberreft feines beerb. Bwifden Luben und Beigenfele, icheint et, fieß Bergog Bernbard bie ichmebifche Urmee von ben Unftrengungen Diefes blutigen Tages fich erholen, nabe gening an bem Schlachtfelb, um feben Berfuch bee Teinbes ju Groberung beffelben fogleich vereiteln gu tonnen, Bon beiben Armeen lagen fiber neuntaufent Dann tobt auf bem Bablplage; noch weit großet war bie Babl ber Bermunbeten, und' muter ben Raiferlichen befonbers fant fich taum Giner, ber unverlest aus bem Treffen surudgefebrt mare, Die gange Gbene von Luten bis aur ben Bloggraben mar mit Bermunbeten, mit Sterbenten; mit Tobten bebedt .- Biele von bem vornehmften Abel waren auf beiben Seiten gefallen; auch ber Abt von Rulba, ber fich ale Bufchauer in bie, Chlacht gemifcht batte, bufte feine. Reugier und feinen ungeitigen Glaubenbeifer mit bem Tobe. Bon Gefangenen fdweigt Die Gefchichte; ein Beweis mebr fur Die Buth bee Armeen; Die feinen Barbon aab ober feinen verlangte.

Aupenheim farb gleich am folgenden Age zu Leipig an feinen Winden; ein merfestider Werlut für das fatferliche bere, bas biefer treffliche Krieger fo oft zum Sie geführt hatte. Die Brager Schacht, ber er zugleich mit Waltenftein idl. Oberfter beinohnt, bijnete feine helbenbahn. Gefährlich verwundet, warf er burch bas lungeftum feines Muthe mit wenigen Auspen ein feinbliches Beginnent darnieder, und lag viele Sumden lang, mit andern Aobien verwechselt, unter ber Laft feiner Pferbed auf der Abellichter, bie ibn die Geinigen

bei Blunberung bes Schlachtfelbe entbedten. Dit wenigem Boll übermand er bie Rebellen in Oberofterreich, vierzigtaufent an ber Rabl, in brei vericbiebenen Schlachten, bielt in bem Treffen bei Leinzig bie Dlieberlage bee Tilly lange Beit burch feine Tapferfeit auf, und machte bie Waffen bes Raifere an ber Elbe und an bem Beferftrom flegen. Das wilbe fturmifche. Bener feines Butbe, ben auch Die entschiebenfte Wefahr nicht fcbredte und faum bas Unmögliche bezwang, machte ibn gum furchtbarften Urm bes Weltberrn, aber untuchtig jum Dberbaupt bes beere: bas Treffen bei Leipzig ging, wenn man bem Musfbruch Ellin's glauben barf, burch feine ungeftume Dipe verloren. Auch er tauchte bei Dagbeburge Berftorung' feine Bant in Blut; fein Beift, burch fruben ingenblichen Bleif und vielfaltige Reifen jur fconften Blathe entfaftet, verwilberte unter ben Baffen. Muf feiner Stirn erblidte man zwei rothe Striemen, Schwertern abnlich ; womit bie Ratus icon bei ber Weburt ibn gezeichnet batte. Much noch in: fpateren Babren erfchienen biefe . Fleden, fo oft eine Leibenfchaft fein Blut in Bewegung brachte, und ber Aberglaube überrebete fich leicht; bag ber fünftige Beruf bee Rannes fcon auf ber Stirn bes Rinbes ungebeutet worben feb. Gin folder Diener batte auf bie Dantbarfeit beiber ofterreichiichen Linien ben gegrunbeiften Unfpruch; aber beu glangenoften Bemeis berfelben erlebte er nicht mehr. - Coon war ber Gilbote auf bem Bege, ber ibm bas golbene Blieg bon Dabrib überbringen follte, ale ber Tob ibn gu Leipzig babinraffte."

. Aber ein theurer Gieg, ein trauriger Triumph! Best erft. nachbem bie Buth bes Rampfes ertaftet ift, empfindet man bie gange Große bes erlittenen Berluftes, und bas Jubelgefchrei ber Ueberminber erftirbt in einer finmmen, finftern Bergmeiflung. Er, ber fie in ben Streit berausgeführt batte, ift nicht mit gurudgefebrt .. Draugen liegt er in feiner gewohnenen Golacht. mit bem gemeinen Saufen niebriger Sobten vermechfeit. - Darb langem vergeblichem Guchen entbedt man eublich ben foniglichen Leidnam, unfern bem großen Steine, ber fcon binbert Jahre' vorber gwiften bem Bloggraben, und Lugen gefeben morben, aber von bem merfwurdigen Hugindefalle biefes Tages ben Ramen bes Schme ben fteines führt, "Bon Blut und Bunben bis zum" Untenntlichen entftellt, von ben Onfen ber Bferbe gertreteng und burch rauberifche Banbe feined Schmude, feiner Rleiber beranbt. wirt er unter einem bugel von Tobten bervorgegogen enach Weißenfels gebracht, und bort bem Webflagen feiner Truppen, ben letten Umarmungen feiner Ronigin überliefert. Den erften Eribnt batte bir. Rache gebeifcht, und Blut mußte bem Dongreben sum Gubnopfer ftromen; jest tritt bie Blebe in ibre Rechte ein und milbe Thraneit fliegen - um ben Denichen. Der allgemeine Schmerz verschlingt jebes einzelne Leiben. .- Bon bem betaubenben . Schlag noch befinnungslos, fteben bie Auführer in bumpfer Erftarrung nu feine Bahre, und feiner getraut fich noch ben gangen Umfang biefes Berluftes gu. benfen.

Der Kaifer, ergabit und Abrecenhiller, zeigte beim Anbild bes blutigen Gollers, ben nam bem Soine in ber Schladt, abgrommen und nach Bien geschieft hatte, eine anpändige Abbrung, bie ibm mabrideinlich auch von Dergen ging: "Gern, bei er aus, ghatte ich bem Ingludicken ein langered Leben und eine frohliche Aucktebe in fein Konigreich gegbunt, vorm nur im Deutschland Briebe geworden under!!" Wer wenn ehr neuerer anbolicher Schriftfeller von anerfanntem Bertelnt biefen Benneit eines nicht gang unterbrudten Menschungefühls, ben selbst, ichon ber außere Anfland ferdert, ben auch die Geschliche bem fühllichefen Gegen abnöbigg; ind besten Geschliche der in ber robesten Secte möglich werben fann; ber böchlichen Argen abnöbiga; und besten Gebnutch Autrenbergen vor in ger bem Ebelmutch für und gar bem Ebelmutch Alexandera bes Onrins an bei Seite fest, so erweckt-

er und ein schiechtes Bertragen ju bem übrigen Berth feines Gelbu, ober was noch follumer ware, ju feinem eigenen Berte won fietlicher Burbe. Aber anch ein folgies 206 ift bei bemeinigen, foon viel, ben man von bem Berbacht eines Konigs-marbes zu reinigen fich genothigt findet!

. Ge war wohl faum ju erwarten', bag ber machtige Sana ber Meniden jum Mugerorbentlichen bem gerrobnlichen Laufe ber Matur ben Anbui laffen wurbe, bas michtige Leben eines Guftan Abolphe geentigt ju haben. - Der Sob tiefes furchtbaten Gegnere war fur ben Raifer eine ju wichtige Begebenbeit. um nicht bei einer feinbfeligen Bartei ben fo feicht fic barbietenben Bedanten zu erregen', bag bas, mas ibm nuste; bon ibm veranlaßt worben feb. Aber ber Raifer bedurfte ju Musführung Diefer fcwargen That eines fremben Armes, und auch biefen glaubte man in ber Berfon Rrang Alberte, Bergoge ron Sachfen - Lauenburg ... gefunden gu baben .. Diefem erlaubte fein Hang einen freien unverbachtigen Butritt gu bem Monarchen, und eben biefe ehrenvolle Burbe biente bagu, ibn uber bem Berbacht einer icanbliden Sandlung binmeg ju fegen. . Ge braucht nun gezeigt gu werden, bag biefer Bring einer folden Abicheulichkeit fabig, und baft er binlanglich bagu aufgeforbert mar, fie mirflich zu berüben.

Grang Albert, ber jungfte von vier Gobnen Frang bee 3meiten, Bergoge von Lauenburg, und burch feine Mutter vermandt mit bem 2Bafaifden Surftengefdlechte, batte in fungern Jahren am fdwebifden Bofe-eine freunbichaftliche Anfnahme gefunden. Gine Unanftanbigfeit, bie"er fich im Bimmer ber Ronigin Mutter gegen Guftav Abolph erlaubte, murbe, wie man fagt, bon biefem feurigen Jungling mit einer Obrfeige geabubet, bie, obgleich im Augenblid bereut und burch bie volls ftanbigfte Genugthnung gebuft, in bem rachgierigen Gemuth . bes Berioge ben Grund gu einer unverfobnlichen Reinbichaft legte. Frang Albert trat in ber Bolge in faiferliche Dienfte; mo er ein Regiment anguführen befam, mit bem bergog bon Friedland in bie engfte Berbindung trat und fich gu einer beimlichen Unterbanblung am fachflichen hofe gebrauchen lieg; Die feinem Rang wenig Chre machte: Done eine erhebliche Urfache bavon angeben zu fonnen, verlagt er unvermuthet bie

öfterreichischen Gabnen und erscheint gu Rurnberg int Lager bes Ronigs, ibm feine Dienfte ale Bolontair angubieten. Durch feinen Gifer fur bie protestantifche Gache und ein guborfommenbes einschmeichelnbes Betragen gewinnt er bes Ronige Berg ber von Drenftierna vergeblich gewarnt, feine Gunft und Freundfchaft an ben verbachtigen Unfommling verichmenbet. Ralb barauf fommt es bei Lugen gur Coblacht, in welcher Grans Albert bem Monarchen wie ein bofer Damon beftanbig ant Ceite bleibt, und erft, nachbem ber Ronig icon gefaller iff. von ibm icheibet ... Mitten unter ben Rugeln ber Feinbe bleibter unverlett, weil er eine grune Binbe, Die garbe ber Raffetlichen, um ben Leib tragt. . Er ift ber Erfte, ber bem Bergog. von Friedland, feinem Freunde, ben Sall bee Ronige binterbringt. Er vertaufcht gleich nach biefer Schlacht bie fewebifden Dieufte mit ben fachfifchen, und bei ber Ermorbung Ballene fteine ale ein Mitfchuldiger tiefes Generale eingezogen, entgebter cuur burch Abichworung, feines Glaubens bem . Schwerte bes Dadridtere. Enblich erfcheint er aufe Rene ale Befehlebaber einer faiferlichen Urmes in Chleffen und flirbt vor Comeibnis an empfangenen Bunben. Es erforbert wirflich einige Gelbite überwindung, fich ber Unfchuld eines Menfchen augunehmen ber einen Lebenslauf, wie biefen, gelebt bat; aber wein bie morbis tifthe und phonifche Dioglichfeit einer fo verabichenungemertben That auch noch fo febr aus ben angeführten Grunden erbeltte. fo zeigt fcon ber erfte Blid, bag fie auf bie wirtliche Begebung Derfetben feinen rechtmäßigen Schluß erlauben. Ge ift befanne? bağ Guftav Abolphe wie ber gemeinfte Golbat in feinem Beere, fich ber Gefahr blogftellte, und mo Taufenbe fielen, toffnre auch er feinen Untergang finben. Bie er ibn fant, bleibt im undurchtringliches Duntel verhullt; aber mehr ale irgenbmo affe bier bie Maxime, ba, wo ber naturliche Lauf ber Dinge in einem vollfommenen Erffarungegrimbe binreicht, Die Burbe ber menfchlichen Ratur burch feine moralifche Befchulbigung qu entebren.

Aber burch welche Sand er auch mag gefallen fenn, fo muß uns bleis außerordenitliche Schicffal als eine That ber großen Ratur erscheinen. Die Geschichte, so oft nur auf bas freudenlase Geschaft eingeschräntt, bas einformige Spiel ver menschlichen

Leibenfchaft aus einander zu legen, fieht fich guweilen burch Gre fcheinungen belobnt, Die gleich einem fubnen Griff aus Dem Bolfeft in bas berechnete Ubrwerf ber menfeblichen Unternebe nrunden fallen und ben nachbentenben Geift auf eine bobere Ordnung - ber Dinge verweifen. Co ergreift une Guftav Abolvbe fchnelle Berfdminbung vom Schauplan, bie bas gange Spiel bes politifden Uhrwerfs mit einem Dal bemmt und alle Berechnungen ber menfclichen Rlugbeit vereitelt. Weftern noch ber belebente Beift, ber große ennb einzige Beweger feiner. Schopfung - beute in feinem Ablerfluge unerbittlich babingefturgt, berausgeriffen aus einer Belt von Gutmirfen, von ber reifenben Gaat feiner Soffnungen ungeftiem abgerufen, lant er eine, permaiste Bartet troftlog binter fich, nub in Trummern fallt ber ftolge Ban feiner verganglichen Große. Schwer entwohnt fich bie protestantische Welt von ben Boffnungen, Die fie auf biefen unüberwindlichen Unfabrer fente, und mit ibm fürchtet fle ibr ganges voriges Glud gu begraben. Aber es war nicht mehr ber Wohlthater Deutschlands, ber bei Lugen fant; Die mobithatige Galfte feiner Laufbabn batte Guftav Abolph geendigt, und ber groute Dienft, ben er ber Greibeit bes beutfchen Reiche noch erzeigen fann, ift - ju fterben. Die Alles berfolingente. Dacht bes Gingigen gerfallt, und Biele verfuchen ibre Rrafte; ber gweibeutige Beiftant eines übermachtigen Befouners macht ber rubmilidern Gelbftbulfe ber Ctanbe Blab, und vorber pur bie Bertzeuge ju feiner Bergrößerung, fangen. fie erft jest an, fur fich felbft ju arbeiten. In ihrem eigenen Ruthe fuchen fie nunmehr bie Rettungsmittel anf, bie von ber Sand tee Dachtigen obne. Gefahr nicht empfangen wenten. und bie fchwebifche Dacht, außer Stand gefest, in eine Unferbeuderin auszugrten, tritt in bie beicheibenen Grangen, einer Mirten gurud.

Unversennbar ftrebte ber Chrzeig bes schwedischen Monarchen nach einer Gewalt in Deutschland, die mit ber Freihelt ber Etande unvereinbar war, und nach einer bleibenden Beftpung im Mittelyunste biefes Meldes. Sein Jlei war ber Kalfertheon, und biefe Würde, burch seine Wacht unterflügt und geftend gemacht durch seine Shaligfeit, war im sehere pant einem verte wahren Musberauft, albekaret, inde wan von bem öfterrechtlichen Beidlichte gie befürchten batte. Weboren im Mustant, im ben Maximen ber Alleinherrichaft auferzogen, und ane frommer Schwarmeret ein abgefagter Beind ber Baviften, mur'er nicht mobl geschieft , bas Beiligthum beuticher Berfaffing in femabren und por ber Freiheit ter Stande Mebtung ju tragen. Die anftoffige Bulbigung, welche außer mehrern antern Stabten bie Reichoftabt Mugeburg ber fcwebifden Rrone gu leiften vermocht wurde, zeigte weniger ben Beichuger bee Reiche, ale ben Groberer; und biefe Ctabt, folger auf ben Titel einer Ronige ftabt, ale auf ben rubmlichern Borgug. ber Beichefreibeit, ichmeichelte fich fcon im porque, ber Gin feines nenen Reiche pu merben. Geine nicht genng verhehlten Abfichten auf bas. Grafift Daine, welches er aufange bem Rurpringen von Branbenburg ale Mitgift feiner Sochter Chrifting, und nachber feinem Rangler und Freund Drenftierna bestimmte, legte bentlich an ben Jag, wie viel er fich gegen bie Berfaffung bee Reiche ju erlauben fabig mar. Die mit ibm berbunbenen broteftantifchen Rurften machten Unfpruche an feine Dantbarteit. Die nicht onbere, ale auf Unfoften ibrer Mititanbe, und befonbere ber unmittelbaren geiftlichen Stifter, gu befriedigen maren; und vielleicht war ber Entwurf fcon gemacht, bie eroberten Brovingen nach Art jener alten barbarifchen Borben-, Die bas alte Romerreich überichwemmten, unter feine bentiden und febrebifchen Rriegegenoffen, wie einen gemeinschaftlichen Ranb, zu vertheilen. Bu feinem Betragen gegen ben Bfalggrafen &riebrich verlangnere'. er gang bie Großmuth bee Belben und ben beiligen Charafter eines Befchubere. Die Pfal; mar in feinen banben, und bie Bflichten fowohl ber Gerechtigfeit ale ber Gbre forberten ibn auf, biefe ben Guniern entriffene Broving, ihrem. rechtmaffigen Gigenthumer in vollfommenen Stante gurudzugeben. Aber burch eine Spipfindigfeit, Die eines großen Dannes nicht murbig ift und ben ehrmurbigen Ramen eines Bertbeibiners ber- Unterbrudten fcanbet, mußte er biefer Berbindlichfeit gu entfchlupfen. Er betrachtete bie Bfalz ale eine Groberung, Die aus Reinbesbanben an-ibn gefommen feb, und glaubte baraus ein Recht abquleiten, nach Billfur barüber ju verfügen. Aus Gnabe aleo, und nicht aus Bflichtgefühl, trat er fie bem Bfglagrafen ab, und great ale ein Beben ber fdmebifden Rrone, unter Bebingungen,

Die ben Berth berfelben um Die Balfte verringerten und biefen Fürften zu einem verachtlichen Bafallen Schwebens berabfesten. Gine biefer Bebingungen, welche bem Pfalggrafen vorfchreibt: "nach geendigtem Rriege einen Theil ber fcwebifden Rriegemacht. bem Beifpiel ber übrigen Burften gemaß, unterhalten gu belfen," lagt une einen giemlich bellen Blid in bas Schidfal thun, meldes Deutichland bei fortbauernbem Glud bes Ronias ermartete. Gein ichneller Abicbieb von ber Belt ficherte bem beutiden Reiche bie Freiheit und ibm felbft feinen fconften Rubm, wenn er ibm nicht gar bie Rrantung erfparte, feine eigenen Bunbesgenoffen gegen ibn gemaffnet zu feben und alle Fruchte feiner Siege in einem nachtheiligen Frieben ju verlieren. Schon neigte nich Gachien gum Abfall ron feiner Bartei; Danemart betrachtete feine Große, mit Unruh und Reibe; und felbft Franfreid, fein michtigfter Allirier, aufgefdredt burch bas furchtbare Bachethunt feiner Dacht und burch ben ftolgern Son, ben er führte, jab fich icon bamale, ale er ben Lechftrom paffirte, nach fremben Bunduiffen um; ten fleabaften Lauf bes Gothen ju bemmen und bas Gleichgewicht ber Dacht in Europa wieber berguftellen, 200 - 2 100 100 10

the second of the second of the second of the second with a second of the second as way to sample a let a formal for a ga the state of the s . - land or a restrict of a second of the second of the second The min win to the time to a committee a The contract of the contract o All it got both the "and of the the state of the state of the state of the sales of a second · mi a l mate 12 / 2000 a region great the spirit with a sound of the sound to the season of the season time get you to be up affile. and as a real law Vill rough of

## Biertes Buch.

. Das fdwache Band ber Gintracht, wobnrch, Guftar Abolph bie proteftantifden Glieber bee Reiche mubiam gufammenbieft, gerriß mit feinem Tobe; Die Berbunbenen traten in ihre vorige Freibrit gurud, ober fie mußten fich in einem nenen Bunbe vertnupfen. Durch bat Grite verloren fie alle Bortbeile , welche fle mit fo vielem Blut errungen batten, und festen fich ber umvermeiblichen Gefahr aus, ber Hanb eines Reinbes zu werben, bem fie burch ibre Bereinigung allein gewachfen nub iberlegen gemefen waren. Gingeln tounte es weber Schweben noch itgent ein Reicheftand mit ber Lique und bem Raifer aufnehmen, und bei einem Frieden, ben man unter folden Ilmftanben fuchte, murbe man gegwungen gemefen fenn, von bem Brinbe Gefete gu empfangen. Bereinigung mar alfo bie gleich nothwendige Bebingung. fomobl um einen Grieben gu fchliegen, ate um ben Rrieg fortquiegen. Aber ein Frieden, in ber gegenwärtigen Lage geficht. fonnte nicht mobl andere ale jum Rachtheil ber verbundenen Dachte gefchloffen werben. Dit bem Tobe Guftan Abolphe icopfte ber Beint neue hoffnung, und mie nachtheilig auch feine Lage nach bem Treffen bei Lugen fenn mochte; fo mar biefer Tob feines gefährlichften Gegnere eine gu nachtheilige Begebenbeit fur bie Berbundenen und eine ju gludliche fur ben Raifer, um ibn nicht gu ben glangenbften Erwartungen gn berechtigen und ju Fortfepung bee Rriege einzufaben. Die Trennung unter ben Allierten munte, fur ben Mugenblid meniaftene, Die unvermeibliche Folge beffelben fenn; und wie viel gewann bet Raifer, gewann bie Ligne bei einer folden Trennung ber Feinbe! Co

gresse Bertheile, als ihm die jesige Bendung der Dinge erelevach, somte er also uicht, wohl für einen Brieden anforfern, bei dem eine folgt das Beifer gereann; unt einen solches Brieden kontien die Berkondenen nicht zu ickliesen wünschen. Der natürliche Schipf fiel also auf Vorfesung, des Krieges, sonde Bereinigung für das unentbehrlichse Mittel dagu erkanut wurde.

Aber wie biefe Bereinigung erneuern, und mo gu Fortfepung bes Rriege bie Rrafte bernebmen ? Dicht bie Dacht bes fcbme-Difchen Reiches, nur ber Beift und bas perionliche Unfeben . feines verftorbenen Beberricbers batten ibm ben übermiegenben Ginfing in Deutschland und eine fo große Berrichaft über bie Beniutber erworben; und auch ibni mar es erft nach unenbliden Schwierinteiten gelungen, ein ichmaches unt unficheres Band ber Bereintanna unter ben Stanben au fnupfen. Dit ibm verichrand Alled, mas nur burch ibn, burd feine perfouliden Gigenfchaften moalich geworben, und bie Berbinblidfeit ber Ctanbe borte ingleich mit ben hoffmungen auf, auf Die fle gegruntet worten war: Debrere unter ben Ctanben merfen ungebulbig bae 3och ab, bas fie nicht obne Biterwillen trugen; anbere eilen, fich felbit bes Rubere an bemaditigen, bas fie -ungern' genug in Buftane banben gefeben aber uicht Datt gehabt butten : ibin bei feinen Lebzeiten ftreitig ju machen. Antere merben von bem Raifer burch verführeriiche Berfprechungen in Berfuchung geführt. ben allgemeinen Bunt gu verlahen; aubere, von ben Drangfalen Des vierzebujabrigen Rrieges ju Boben- gebrudt, febnen fic fleinnintbig nach einem, werin auch verberblichen. Frieben. Die Anführer ber Armeen, gum Sheil bentiche Surften, ertennen fein gemeinschaftliches Dierbaupt, und feiner will fich erniebrigen con bem antern Befeble ju empfangen. Die Ghitracht per-Chminbet auf bein Cabinet und ans bem Relbe, und bas genieine Wefen ift in Gefabr, burd biefen Geift bet Trennung ine Derberben an finfen:

Buftav hatte ben iconebifeen Reich teinen mannliden Reichfoger binterlaffen; feine fechsiberigs Zoterr Geriffen, ver ble natiefliche Erbin feines Throne. Die nnvermöblichen Gebrechen einer vormnnbichaftlichen Regierung vertrugen fich mit ben Nachreuf und ber Gnifchoffenbeit nicht gut, nelche Gedrechen ib beiem nichtlichen Zeitlante gleien follte Unit an Gedrechen in beiem nichtlichen Zeitlante gleine follte Unit an

Atolube bodifliegenter Beift batte biefem ichmachen und unberühmten Staat unter ben Dachten von Gurepa einen Blat angewiefen, ben er obne bas Gliud und ben Geift feines Urbebere nicht wohl behaupten und von bene er both obne bas fdimpflichfte Geftanbutg ber Dbunacht nicht mehr berabfteigen founte. Benn gleich ber beutfche Rrieg größtentheils mit Deutschlande Rraften beftritten murbe, fo brudte boch icon ber fleine Bufdruß, welchen Schweben aus feinen eigenen Mittein an Gelb. und Mannitbait bagu aab, Diefes burftige Ronigreich ju Boben, und ber Lnubmann erlag unter ben Laften, Die man auf ibn gu baufen gezwungen mary. Die in Tentichtant gemachte Rriegebente bereicherte blog Ginzelne vom 2bei und vom Gol-Datenftanb; und. Schweben, felbft blieb arm wie guvor. Gine Beit fana zwar fobnte ber Dationalrubm ben gefdmeidelten Unterthan mit biefen Bebrudnngen ans, und man fonnte bie Abgaben, Die nran entrichtete, ale ein Darlebn betrachten. Das in ber gludlichen Sant Guftav, Abolube berrliche Binfen trug und von biefem bantbaren Mongreben nach einem glorreichen Brieben mit Bucher erftattet werben murbe, . Aber biefe Soffe nung verfdwant mit bem Tote bee Ronige, und bas getaufchte Bolt forberte unn mit furchtbarer Ginbelligfeit Erleichterung von feinen Laften.

Aber ber Weift Buftan Abolphe rubte noch auf ben Dannern, benen er bie Bermaltung bes Reiche anvertraute. Bie febredlich auch bie Boft von feinem Tobe fie überrafchte, fo beugte fie both ibren manulichen Muth nicht, und ber Geift bes aiten Rome unter Brennus und Sannibal befeelt biefe eble Berfammlung. Je theurer ber Breis mar, womit man bie errungenen Bortbeile erfauft, batte, befto weniger fonnte man fich eutschließen, ihnen freiwillig zu entjagen; nicht umfonft, will man binen Ronig eingebuft baben. Der fcmebifche Reicherath. gezwungen, zwifden ben Drangfalen, eines zweifelbaften, etichopfenben Rriege, und einem nuplichen, aber fcbimpflichen Brieben ju mablen, ergreift muthig bie Partel ber Gefahr und ber Gbre, und mit angenehmem Erftaunen fieht man biefen ebewurdigen Genat, fich mit ber gangen Ruftigfeit eines Junglinge erheben. Bon innen und außen unt fraibfamen Beinben umgeben. und an allen Grangen- bes Beiche von Gefabren

umfturut, maffet er fich gegen Mile mit fo viel Ringbeit als Gelbenmuth, und arbeitet an Erweiterung bes Reichs, mabrent bag er Mube bat, bie Exifteng beffelben zu behaupten.

Das Ableben bes Ronige und bie Minterjabrigfeit feiner Tochter Chrifting ermedte aufe Rene bie alten Unfpruche Bolens auf ben ichwedifden Ibron, und Ronig Labislaus, Sigiemunte Cobn, frarte bie Unterhandlungen nicht, fich eine Bartei in tiefem Reiche ju erwerben. Die Regenten berlieren aus Diefem Grunde feinen Augenblid. Die fechejabrige Ronigin in Stodbolm afe Beberricherin auszurufen und Die cormuntichaftliche Bermaltung anguordnen, Alle Beamten bee Reichs werben angehalten, ber neuen gurftin zu bulbigen, ailer Briefrechfel nach Bolen gebemmt und bie Placate ber porbergebenben Ronige gegen Die Gigiemuntifchen Erben burch eine fejerliche Acte befraftigt. Die Freunbichaft mit bem Ggaar vou Mostan wird mit Borficht erneuert, um burch bie Buffen biefes Surften bas feinbfelige Bolen befto beffer im Baum gu halten. Die Giferincht Tanemarte batte ber Tob Guftav Abolube gebrochen und bie Beforgniffe meggeraumt, melde bem guten Bernehmen gwifden biefen beiben Rachbarn im Wege ftanben. Die Bemühungen ber Feinte, Chriftian ben Bierten gegen' bas fcmebifche Reich zu bewaffnen, fanben jest feinen Gingang mebr, und ber lebhafte Bunfd, feinen Bringen Ulrich mit ber jungen Rouigin ju vermabten, vereinigte nich mit ben Borichriften einer beffern Staatefunft, ibn neutral gu erhalten. Bugleich fommen England, Solland unt Franfreich bem fcmei Difden Reicherath mit ben erfreulichften Berficherungen ibret fortbanernben Freundichaft und Unterftugung entgegen und etummtern ibn mit vereinigter Stimme gu lebhafter Fortfegung eines fo rubutich geführten Rrieges. Go viel Urfache man in Franfreich gehabt batte, fich ju bem Tobe bes fcmebifchen Gre oberere Glud an munichen, fo febr empfant man bie Rothmenpiafeit eines fortnefenten Buntmiffes mit ben Schweben. Dbue nich felbft ber größten Wefahr auszufegen, burfte man biefe Dacht in Deutschland nicht finten laffen. Dangel an eigenen Rraften nothigte fie entweber qu einem ichnellen und nachtbeis ligen Krieben mit Defterreich . und bann maren alle Bemubungen verloren, Die man angementet batte, tiefe gefabrliche Dacht gu

beschänden; der Nach, und Berpreissung lebrten die Armeen in ten Lönderin der fatholischen Beichsfürsten die Wittel zu ihrem Unterhalt finden, und Krankreich wirde dann zum Lerratber an Diesen Staten, ber sich fich seinem möckegen Schup unterworfen an diesen. Ter Sal Gusta au Bob 1969, weit eitstent, die Werdinderen, Stankreich, mach Web 1969, weit eitstent, die Werdindungen Krankreich, mie Weisenburger und für beite Jauer nothwendiger und für Kankreich, mie Welcken nichtlicher gemacht. Sest erft, frachem beisenige dabin war, der sichlichen Beich gegen die frausöslische Anabstudzigsflower daute, sonnte es seine Anzurie auf das Eliss ningehinder genacht werfolgen and den Entwickflande geflicher der bei der Beiche Gruntweife auf das Eliss ungehinder genacht der Beiche Beiche Brotesfanten seinen Bestand werden den beier Berick verkolgen und den bern beutsche erkanfen.

. Durch biefe Milianzen geftarft, gefichert von innen, pou augen burch gute Grangbefapungen und Flotten vertheibigt. blieben Die Regenten feinen Mugenblid unfchluffig, einen Rrien fortguführen, bei welchem Echweben wenig Gigenes zu verlieren, und wenn bas Glud feine Baffen fronte, irgent eine bentiche Broving, feb es ale Roftenerfan ober ale Eroberung, an gewinnen batte. Gider in feinen Baffern, maate'es nicht wiel mebr, wenn feine Urmeen aus Deutschland boranegeschlagen murben, ale wenn fie fich freiwillig barans gurudzogen; und jenes mar eben fo rubmlid, ale biefes entebrent mar. 3e mebr Berghaftigfeit man zeigte, befto mehr Bertranen flofte man ben Bunbesgenoffen, befto mehr Achtung ben Feinben ein; befto gunftigere Bebingungen maren bei einem Frieben gu ermarten. Rante man fich and gu febrad, Die weit ausfebenben Entwurfe Buftave ju vollfuhren, fo war man boch feinem erhabenen Rufter febulbia, bas Meugerfte ju thun, and feinem anbern, Gluberniß ale ber Rothwenbigfeit zu weichen. Goobe, bag. bie Eriebfeber bes Gigennuges an Diefem ruhmlichen Entfchluffe gn viel Antheil bat, ihm ibn obne Ginfdranfung bewundern in tonnen! Denen, welche von ben Drangfalen bes Rriege fur fich felbit nichte zu feiben batten, ig fich vielmebr babei bereicherten. mar es freilich ein Leichtes, fur Die gortbauer beffelben gu ftimmen - benn enblid mar ee boch nnr bas beutfche Reich, bas ben Rrieg bezahlte, und Die Brovingen; unf Die nion fich Rechnung mochte, maren mit ben menigen Ernwien. Die mon

vom jegi an Saran venkete, auf ben Felberern, bie man an die Spihe ber größentheils deutschen Armen fielte; nud inte der ehrenvollen Anfisch, aber dem dem der Baffen mis Unterhandlungen wohlfelt gening ervorfen. Aber eben dies Anfisch ereitung fich nicht mit der Gie-

legenheit ber ichmebifchen Regentichaft bon bent Schauplate bes

Rriege und mit ber Laugfamfelt, welche bie colleglatifche Weichafteform nothwendig macht. Ginem einzigen, vielumfaffenben Ropfe mußte bie Dacht übertragen werben, in Deutschland felbft bas Intereffe bes ichmebifchen Reiche gu beforgen und nach eigener-Einficht aber Rrieg und Rrieben, über bie notbigen Buntniffe. wie uber bie gemachten Erwerbungen gu verfügen; Die birigtorifder Gewalt nub mit bem gamen Unfebn bet Rrone, Die er reprafentirt, mußte biefer wichtige Dlagiftrat befleibet fenn, um Die Burbe berfelben gu bebaupten, um bie gemeinfchaftlichen . Operationen in Uebereinstimmung gu bringen; um feinen Unorbnungen Rachbrud gut geben und fo ben Monarchen ; bem er folgte; in jeber Rudficht an erfeten. Gin folder Munn fant nich in bem Reichsfanzler Drenftlerng, bem erften Minifter. ifteb mehr fagen will; bem Freunde bes berftorbenen Ronige, ber . eingeweiht in alle' Gebeinniffe feines Deren , vertraut mit ben beutiden Wefchaften und aller europaifden Ctaateverbalaniffe fundig. ohne Wiberfpruch bas tuchtigfte Werfzeug mar, ben Bian Ouftab Abolphe in feinem gangen Umfange in berfolgen. Dreuftfer na batte eben eine Reife nach Dberbeutichland angetreten, um bie vier obern Rreife ju verfammeln, als ibn Die Boft won bes Ronige-Tobe gu' Sonan überrafichte. ichredliche Chilag, ber bas gefühlvolle Berg bes Greundes burch ; bobrte, ranbte. bem Staatsmann alle, Befinnungefraft; Alles war ibm genommen; worau- feine Geele bing. Schweben balee nur einen Ronig, Deutschlaud fur einen Befchuter :- Dren-Alexna ben Urbeber feines Glude, ben Freund feiner Geele. ben Schopfer Jeiner 3beale verloren. Aber von bein allgemeinen Unglud am harteften getroffen, war er auch ter Erfte, ber fich aus eigner Rraft-barüber erbob, fo wie er ber Einzige mar. ber es wieber gut maden fonnte. Geln burchbringenber Blid uberfab alle - hinderniffe, welche fich ber Ausführung feiner Gutwurfe entaegenftelten, Die Mntblofigfeit ber Stante . Die

Butrinuen ber feinblichen Sofe, Die Trennung ber Bunbedgenoffen, Die Giferfucht bet Saupter, Die Abneigung ber Reiche fürften ; fich frember Bubrung ju unterwerfen. Aber eben biefer tiefe Blid in Die Damalige Lage ber Dinge, ber ibm bie gange Grofe bee Uebele aufbedte, zeigte ibm auch bie Dittel, es gu beffegen. Ge tam borauf an, ben gefunfenen Duth ber ichmadern Reichoftanbe aufgurichten, ten-gebeimen Dadinationen ber Feinbe entgegen gu mirten, Die Giferfucht ber machtigern Muirten ju iconen, bie befreundeten Dachte, Franfreich befonbere, gu thatiger Gulfleiftung gu ermuntern, vor Allem aber bie Erummer bes beutichen Bunbes ju fammeln und bie getrennten Rrafte ber Bartei burch ein enges, bauerbaftes Band an vereinigen. Die Beftirgung, in melde ber Berinft ibres Dberbanrtes Die beute iden Broteftanten verfeste, fonnte fie eben fo gut . zu einem feftern Bundniffe mit Schweben-, ale gu einem übereilten Frieben mit bem Raifer antreiben, und unr von bem Betragen, bae man beobachtete, bing es ab, welche von tiefen beiben Birfungen erfolgen follte. Berloren mar Alles, fobalt man Rutblofigfelt bliden fleg; nur bie Buverficht, Die man felbft zeigte, founte ein ebles Gelbftvertrauen bei ben Deutschen entflammen. Alle Berfuche best offerreichifden Sofe, Die lettern von ber ichmebie iden Milliang abangieben, verfeblten ibren Bred, fobalb man ibnen bie Mngen fiber ibren mabren Bortbeil eröffnete und fie til einem öffentlichen und formlichen Bruch mit bem Ratfer vermochte.

Breilich ging, ebe biefe Mafregein genommen annb bie motigen Buntie gwifden ber Regierung und ihrem Minfter berichtigt waren, eine fostbate Zeit für die Wirffamkeit ber idwebifchen Armee verloren, die von ben Beinben auffe Befte benugt neuthe Lamals finabe es bei ben Rafier, die schwebische Macht in Deutschaud zu Grunde zu richten, wenn bie weifen Mathicklage bes derzogst von Briedland bingang dei ihm Anthicklage bes derzogst von Briedland bingang dei ihm erfinder Amneftie zu verfünktigen und ben worlestantischen Stalten mit gunitzen Beingungen entagent zu fommen. In bem erften Schrecken, ben Gund und bei bei gelichen Bettel verbrietete, würde eine solche Arfarung bie ein bieden Mathicklagen Beiten gelichten gerten und bei bei der faber zu beiten gelichten gerichten und bei gelichen Gathen gie einde geftenten geben und bei gelichen Beitern Etände zu

ben Bugen bes Raifere gurudgeführt baben. Aber burch ben unerwarteten Gludafall verblenbet und von franifden Gingebungen bethort, erwartete er von ben Baffen einen glangenbern Musichlag, und anftatt ben Dlebiationsvorschlagen Gebor gn icheuten, eilte er feine Dacht zu vermebren. Granien, burch ben Bebuten ber geiftlichen Guter bereichert, ben ber Bauft ibm bewilligte, unterftuste ibn mit betrachtlichen Borfchuffen, unterbaubelte fur ibn an bem fachfifchen hofe und lien in Bralien eilfertig Eruppen werben, Die in Dentschland gebraucht werben follten. Auch ber Rurfurft von Bayern verftarfte feine Rriegemacht beträchtlich, und bem Bergog von Lothringen erlaubte fein unrubiger Beift nicht, bei biefer gludlichen Wendung bee Gdid. fale fich mußig ju verhalten. Aber inbem ber Beind fich fo geidfaftig bemtes, ben Unfall ber Schweben gu benuten, verfaumte Drenftierna nichte, Die fchlimmen Folgen beffelben gn . pereiteln.

Beniger bauge bor bem öffentlichen Beinb, ale vor ber Biferfucht befreundeter Dachte ; verließ er bas obere Dentichland, beffen er fich burch bie gemachten Groberungen und Milianzen verfichert bielt, und machte fich in Berfon auf ben Weg, bie Stanbe von Dieberbeutschland von einem rolligen Abfall ober einer Brivatverbindung unter fich felbft, Die fur Schmeben nicht viel weniger feblimm war, gurudguhalten. Durch bie Unmage lichfeit beleibigt, mit ber fich ber Rangler bie Bubrung ber Beicafte queignete, und im Inuerften emport von bem Gebanten, einem ichmebifchen Etelmann Boridriften anzunehmen, arbeitete ber Rurfnrft von Gachfen aufe Deue an einer gefahrlichen Abfonderung von ben Comeben, und bie Frage mar bloff, ob man fich vollig mit bem Raifer vergleichen ober fich gum Saupte ber Broteftanten aufmerfen und mit ihnen eine britte Bartei in Deutschland errichten follte. Mebnliche Gefinnungen begte ber Bergog Ulrich von Braunfdweig, und er legte fie laut gening an ben Sag, inbem er ben Schweben bie Berbnngen in feinem Sand unterfagte und bie nieberfachnichen Stanbe nach guneburg einlub, ein Bunbnig unter ibnen gu ftiften. Der Rurfurft von Brantenburg allein, über ben Ginfluß neis bifch , ben Rutjachfen in Dieberbeutschland geminnen follte , zeigte einigen Gifer fur bas Intereffe ber fcmebifchen Rrone, Die er

febon auf bem Saupte feines Cobnes ju erbliden glaubte, Drenftierna fant gwat bie ehrenvollfte Mufnahme am Sofe Johann George, aber ichmantenbe Bufggen von fortbauernber Freundichaft maren Alles, mas er, ber perfoulicen Bermenbnna Anrbrandenburge ungeachtet, von Diefem gurften erhalten fonnte: Gludlicher mar er bei bem Bergog von Braunfchmeig, gegen ben er fich eine fubnere Sprache erlaubte. Schweben batte bamale bas Ergftift Magbeburg im Befft, beffen Bifchof Die Befugniß batte, ben nieberfachfifchen Rreis gu verfaumeln. Der Rangler behauptete bas Recht feiner Rrone, und burch biefes gludliche Dachtwort vereitelte er fur biesmal Diefe bebenfliche Berfammlung. Aber bie glaemeine Brotestantenperbinbung. ber Sauptgred feiner gegenwartigen Reife und aller funftigen Bemubungen, miglang ibm fur jest und fur immer, und er mußte uch mit einzelnen unficeren-Bunbniffen in ben fachnichen Rreifen und mit ber fcmachern Gilfe bes obern Dentschlands begnugen.

- Beil bie Babern an ber Donau gu machtig maren, fo verlegte man bie Bufammentunft ber vier obern Rreife, Die gu Ulm hatte vor fich geben follen, nach Beilbronn, mo uber amolf Reicheftabte und eine glangenbe Menge von Doctoren, Grafen . und Furften fich einfanden. Much bie auswärtigen Dachte, Franfreid, England und Solland, beidbidten biefen . Convent, und. Drenftierna ericbien auf bemfelben mit bem gangen, Bombe ber Rrone, beren Dajeftat er bebaupten foffte. Er felbit fubrte bas Bort, und ber Gang ber Beratbicblagungen wurde burch feine Bortrage geleitet. Dachbem er von allen verfammelten Stanben bie. Berficherung einer unerschutterlichen Ereue, Bebarrlichfeit und Gintracht erbalten, verlangte er von ibnen, baf fle ben Raifer und Die Lique formlich und feierlich ale Feinbe erflaren follten. Aber fo viel ben Schweben baran gelegen mar, bas uble Bernebmen zwifden bem Raifer und ben Standen an einem formlichen Bruch gu' erweitern, fo menig guft. bezeigten Die Stanbe, fich burch biefen enticheibenten Schritt alle Doglichfeit einer Ausfohnung abzufdneiben und eben baburch . ben Schweben ibr ganges Schidfal in Die Banbe gu geben. Sie fanten, bag eine formliche Rriegeerflarung, ba bie That felbit. foreche, unnus und überftufffa fen, und ibr ftanbhafter Miberftanb brachte ben Rangler gung Schweigen. Beftigete-Rampfe

erregte ber britte und vornebinfte Unnft ber Beratbichlagungen, burth welchen - bie Mittel ju Bortfenung bes - Rriege und Die Beitrage ber Stante gur Unterhaltung ber Armeen beftimmt merben follten. Drenftierna's Marime, von ben allgemeinen Laften fo viel ale moglich mar auf Die Stante gu malgen, vertrug fich nicht mit bem Grunbfat ber Gtanbe, fo wenig ale urbalich zu geben. Sier erfuhr ber ichmetifche Raugler, mas breifig Raifer vor ibm mit berber Babrbeit empfunben, bag unter allen miflicen Unternehmungen bie glermiflichfte feb, von ben Deutschen Gelb zu erheben. Auftatt ibm bie nothigen Summen fur Die nen ju errichtenten Urmeen gu bewilligen, gatite man ibm mit berebter Bunge alles Unbeil auf, welches Die icon vorbandenen angerichtet, und forberte Erleichterung von ben borigen Laften, wo man fich neuen unterzieben follte. Die uble Laune, in welche Die Gelbforberung bes Ranglere Die Stante verfest batte, brutete taufent Befcmerben aus, und bie Mubichweifungen ber Truppen bei Durchmariden und Quartieren murben mit ichauberbafter Babrbeit gezeichnet

& Drenftierng batte im Dienft von grei unumidranften Rurften wenig Belegenbeit gebabt, nich an bie Rormlichfeiten und ben bobachtlichen Bang republifanifcher Berbanblungen gu gewobnen nut feine Gebuld am Biberfpruch zu uben. Bertig aum Sanbeln, fobalb ibm Die Nothwendigfeit einleuchtete, unb eifern im feinem Guticblug, fobalb er ibn einmal gefaft batte. begriff er bie Buconfequeng ber mebriten Menfchen nicht, beir Bwed' ju begebren und bie Mittel gu haffen. Durchfabrend und beftig von Datur, mar er es bei biefer Gelegenbeit noch ans Gruntian; benn jest fam Alles barauf an, burd eine fefte guverfichtliche Sprache bie Donmacht bes fchwebifchen Reiche gu bebeden und burd ben angenommenen Son bee Bebietere mirtlich Gebieter au merben. - Rein QBunber alfo, wenn er bei folden Wefinnungen unter beutiden Doctoren und Stanten gang und ger nicht in feiner Gobare mar. und burch bie Umftanblichfeit, welche ben Charafter , ber Deuischen in allen ibren öffentlichen Berbandlungen ausmacht, jur Bergweiflung gebracht murbe. Dbue Schonung gegen eine Gitte; nach ber fich auch bie machtigften Raifer batten bequemen muffen, verwarf er alle fcbriftlichen Deliberationen , welche ber bentichen Langfaufeit fo gutraafic

maren; er begriff nicht, wie man gebn Tage über einen Bunft fich befprechen fonnte, ber ibm ichon burch ben bloffen Bortrag to aut ale abgethan war. Go bart er aber auch bie Stanbe bebanbelte, fo gefällig und bereitwillig fant er fie, ibm feine bierte Dorion, bie ibn felbft betraf, zu bewilligen, 206 er auf Die Rorbmenbigfeit fam, bem errichteten Bunt einen Borfteber und Director gu geben, fprach man Schweben cinffimmia Diefe Chre. ju; und erfucte ibn unterthanig, ber gemeinen Sache mit feinem erlenchteten Berftanbe ju bienen und bie Paff Der Dberaufficht auf feine Schultern ju nehmen. 'Um fich aber boch gegen einen Difbranch ber großen Gewalt, Die man burch Diefe Bestallung int feine Sante gab, ju vermahren, feste magi ibm. nicht obne frangonichen Ginfing, unter bem Ramen von Webulfen eine beftimmte Angabl bon Auffebein an bie Geite. Die Die Caffe bes Bunbes verwalten und über Die Berbmigen, Durchtige und Ginquartierung ber Truppen . mitgufprechen baben follten.' Drendierna mehrte fich lebbaft gegen biefe Ginichrantung feiger Dacht, woburch man ibur Die Musführung tebes. Sonelligfeit ober Webeimniß forbernben Enfmurfes er fcmerte, und errang fich endlich mit Dute bie Freiheit, in Artegefachen feiner eigenen Ginficht ju folgen. : Enblich berührte ber Rangler and ben figliden Bunft ber Entichabigung, melde Ach Comeben nach geentigten Rriege von ber Dantbarfeit feiner Muirten ju verfprechen batte, und er fchmeichelte fich mit ber Soffnung ,- auf Bommern augewiefen gu merben, worauf bas Daubrangenmert Schwebene gerichtet war; und von ben Stanten one Berficherung ihres fraftigen Beiftanbe gu Grmerbiena biefer Broving gu erhalten. Aber es blieb bei einer allgemeinen unb ichnrantenben Berficherung, bag man einanter bei einem funftigen Grieben nicht im Stich faffen murbe. Dag es nicht bie Gbrfurcht fur bie Berfaffning bee Reiche mar, mas bie Stanbe aber biefen Buntt fo bebutfam machte, zeigte bie Freigebigfeit. Die man auf Untoften ber beiligften Reichegefebe gegen ben Rangler beweifen wollte. Benig fehlte, bag man ihm micht bae Greftife Daint, welthes er obnebin ale Groberung inne batte. jur Befohnung anbot, und nur mit Dube bintertrieb ber frangoffiche Abgefandte biefen eben fo unpolitifden ale entebreaben Schritt. Wie meit nun auch bie Grfullung binter ben Municheit

Drenftier na b gurudblich, fo hatte er boch feinen voruchmiten Brect, bie Direction tes Gungen, für feine Arone und far ich felbe rericht, bas Band jirifiedt len. Ständen ber wer obern. Artife enger und fester gusonmengegen, und gu Unterhaltung ber Ariesmacht einen jöbrlichen. Beitrag von brittfalb Millionen Halten errungen.

Co viel Rachaiebiafeit von Geiten ber Stante mar bon Geiten Schwebens einer Erfenntlichfeit werth. Benig Bochen nad Guftar Abolphe Tob batte ber Grani bas unglidliche Leben bes Bfalggrafen Griebrich geenbigt, nachbem Diefer beflagenemertbe gurft acht Monate lang, ben hofftagt feines Beidunere vermehrt und im Wefolge beffelben ben fleinen Ueberreft feines Bermogens verfdwenbet batte. Gublich naberte er fich bem Biele feiner Bunfche, und eine freudigere Butunft that fic por ibm auf, ale ber Sob feinen Beiduger babin raffte. Bas er ale bas bodite Unglud betrachtete, hatte bie gunftigften Rolgen für feinen Erben. Buftav Abolub burfte fich berquenehmen, mit ber Burudagbe feiner Lauter an gogern und biefes Befchent mit brudenben Bebingungen gu befchweren; Dren. flierna, bem bie Freuntichaft Englands, Gollands und Braubenburge, und bie ante Defnung ber reformirten Stanbe überbaupt ungleich michtiger mar, mußte bie Bflicht ber Gerechtigfeit befolgen. Er übergab baber anf eben biefer Berfammlung fu Beilbronn fomobl- bie fcon eroberten ale bie noch querobernben pfalgifden Lande ben Dlachfommen Briebrichs .- Mannbeim allem ausgenommen, welches bis ju gefchebener Roftenerftattung von ben Schweben befest bleiben follte. Der Ranifer fcbrantte feine Gefälligfeit nicht bloß auf bas pfalgifche Saus ein; and bie antern allifrten Reichefürften erhielten, wiemobl einige Beit fpater, Bemeife von ber Dantbarfeit Schmebene, welche biefer Rrone eben fo menig von ihrem Gigenen fofteten:

Die Dfiche ber Unvarreilichfeit, bie beiligfe bes Geschichen, verdindet ibn ju einem Geschnbult, bad ben Ber feftbern, ber beutschen Breibeit eben nicht febr jur Ger gereicht. Bie viel fich auch bie proteftantischen Jurfen nit der Gerechtigkeit ibret Sache und mit der Reinigseit ibred Cifert wuften, is waren ab doch größtenheits sehr eigennungige Arleisfebern, aus brunn fie hampelien), und die Begierbe zu ruiben-barre

wenigftens eben fo viel Untheil an ben angefangenen Beinbfeligfeiten, ale bie gurcht, fich beraubt gu feben. Balb entbedte Guftas Abolob, bag er fich von biefer unreinen Eriebieber weit mehr, ale von ihren patriotifchen Gupfinbungen gu verfprechen habe, und er unterließ nicht, fie gu benuten. Beber ber mit ibm verbundenen gurften erhielt von ibm bie Bufiderung irgend einer bem Beinde fcon entriffenen ober noch gu entreifenben Befitung, und nur ber Tob binberte ibn, feine Bufggen mabr an machen. Bas bem Ronig bie Rlugbeit rieth, gebot bie Rothwendigfeit feinem Rachfolger; nub wenn biefem baran gelegen mar, ben Rrieg ju verlangern, fo mußte er bie Beute mit ben verbundenen Rurften theilen; und ibnen von ber Berwirrung, bie er ju nabren fuchte, Bortheile verfprechen, Ulnb. fo fprach er bem Landgrafen von Beffeit Die Stifter Baberborn, Corven, Munfter und Rulba, bent Bergog Bernbart, fon Beimar bie franfifchen Bisthumer, tem Bergog von Burte temberg bie in feinem ganbe gelegenen geiftlichen Guter unb ofterreichischen Graficaften gu, Alles unter bem Ramen fdirebis icher Leben. Den Rangler felbft befrembete biefes miberfinuige, ben Deutschen fo wenig Gbre bringente Schaufviel, und faum tounte er feine Berachtung verbergen. Man lege es in unferm . Archib nieber," fagte er einesmale, "jum 'ewigen Bebachtnif, bağ ein beuticher Reichefurft von einem femebifden Gbelmann jo etwas begebrte, und bag ber fcmebifche Greimann bem beutichen Reichofurften auf benticher Erbe fo etwas gutheilte.""

. Nach fe wohl getreffenen Auflatien tonnte man mit Gren mit Belte erschienen und ben Krieg mit feischer Leibglisseiter ernenen. Balb nach bem Siege bei Topen verlenigen fich bie fächstiffen aut lane brigfischen Arupven mit ber fowerblichen bautpuncht, und bie Kalferlichen werben in turger Beit aus gang Sachten berausgetrieben. Punmehr trennt fich biefe vereinigte Armee. Die Sachfen rücken nach der Kauft und Schieffen, mu bort in Gemeinschaft mit bem Grefen von Abrur fiegen bie Lefterreicher zu gaften; einen Abril ber fowerbischen Armet führt herzog Gernhard nach Franken, ben anderen bergog Gernhard nach Franken, ben anderen bergog Georg von Braunfoweig nach Esphaben und Rickerfachfen.

Die Eroberungen am Lechftrom und an ber Donau murben, wahrend bag Guftab Abolph ben Bug nach Cachfen unternaben.

pon bem Bfalgarafen von Birtenfelb und bem fcmebifchen General Banner gegen bie Babern vertheibigt. Aber gu fdwach, ben flegreichen Fortichritten ber lestern, Die von ber Rriegsetfahrung und Sapferfeit bes faiferlichen Generals von Altringer unterftupt murben, binlanglichen Biberftand gu thun, mußten fie ben ichmebifchen General von horm aus bem Gliaf in Gulfe rufen. Dachbem biefer friegeerfahrne Belbberr bie Grabte Bemfelt, Schlettftabt, Colmar und hagenau ber fchwebifchen Berrichaft unterworfen, übergab er bem Rheingrafen Otto Pubrig Die Bertheibigung berfelben und eilte über ben Rhein, nm bas Banneriche Beer ju verftarfen. Aber ungeachtet biefes nunmebr fechzebntaufent Dann ftarf mar, tonnte es boch nicht verbintern, bag ber Beint nicht an ber februabifden Grange feften Ruß gewann, Rempten eroberte und fieben Regimenter aus Bobmen an fich jog. Um bie wichtigen Ufer bes Bech und ber Donau gu behaupten, entblogte man bas Glfag, wo Rheingraf Dite Lubwig, nach Gorne Abzug Dube gehabt batte, fic gegen bas aufgebrachte Laubvolf gin vertheibigen. Unch er muffte mit feinen Truppen bas Beer an ber Donau verftarfen; und ba auch biefer Gucenre nicht binreichte, fo forberte man ben Gergog Bernbarb von Beimar bringent auf, feine Baffen nach Diefer Wegend gu febren.

Beinbart batte fich balb nach Gröffnung Des Relbauge im Babr 1633 ber Stabt und bee gangen Sorbftifte Bambera bemachtigt und Burgburg ein abnliches Schitfal gigebacht. Rut Die Ginladung Guftav Borne feste er fich ungefaumt in Darfch gegen Die Donan, foling untermege ein baverifches Geer unter Robann von Werth and bem Gelbe und vereinigte fich bei Donanworth init ben Schweben . Diefe gablreiche, con ben trefflichften Generglen, befehligte Armee betrobt Bavern mit einem furchtbaren Ginfall. Das gange Biethum Gichftabe wirb überfcmemmt, und Ingolftabt felbft verfpricht ein Berrather ben Edmeben in Die Banbe gu fpielen, Aftringere Thatigfeit wird burch bie ausbrudliche Borfchrift bee Bergoge von Briet land gefeffelt, und con Bobmen aus ohne Bulfe gelaffen, fann er fich bem Unbraug bes feindlichen heers nicht entgegen feben. Die gunfligften Umftante vereinigen fich, bie Waffen ber Schmeben in Diefen Wegenben fiegreich gu machen, ale bie Thatigfeit ber Arnter burch eine Emporung ber Officiere auf etimal gebemmt wird.

Den Baffen bantte man Alles, mas man in Deutschiant erworben batte; felbit Guftan Utolphe Grone mar bae Werf ber Urmee, Die Brucht ihrer Disciplin, ihrer Sapferfeit, ihres ausbanernben Duthe in unenblichen Gefahren und Dubieligfeiten. Bie funftlich man and im Cabinet feine Blane anfeate. io mar boch quient bie Armee allein bie Bollzieberin, und-bie erweiterten Entwurfe ber Unfubrer vermehrten immer nur bie Raften berfelben. Alle großen Gutideibungen, in biefem Reiege : maren burch eine wirflich barbarifche hinopferung ber Golbafen in Binterfelbzugen, Darichen, Sturmen und offenen Edlachten gewaltighe etzwungen morben, und es mar-Guftav Abolphe Darime; nie an einem Giege ju perjagen, fobatt er ibm mehr nicht ale Denichen toftete. Dem Colbaten fonute feine Wich. tigfeit nicht lange verborgen bleiben, und mit Recht verlangte er feinen Antheil an einem Gewinn, ber mit feinem Blute errungen war. Aber mehrentbeile fonnte man ibm toum ben gebührenten. Golb bezahlen, und bie Bierigfeit ber einzelnen Baupter, ober bas Bedurfniß bes Staate verfcbleng gewobnlich ben beften Theil ber erpreften Gummen und ber erworbenen Befinmaen. Gur alle Dubfeligfeiten, Die er übernabm; blieb ibm nichte, ale bie meifelhafte Ausficht auf Raub ober auf Beforterung; und in beiten mußte er fich nur zu oft bintergangen feben. Furcht und hoffnung unterbrudten grar jeben gemaltiamen Musbruch ber Ungufriebenbeit, fo lange Guftar Abolub lebte; aber nach feinem Sintritt murbe ber allgemeine Unwille laut, und ter Colbas ergriff gerabe ben gefahrlichften Angenblid, fich feiner Bichrigfeit gu erinnern. Bwei Officiere, Bfubl und Ditichefal, icon bei Lebreiten bes Ranias ale unrubftiftenbe Ropfe bernichtigt, geben im Lager an ber Donau Das Beifpiel, bas in menigen Sagen unter ben Officieren ber Armee eine faft allgemeine Dachabmung finbet. Dan verbinter ad unter einander burch Wort und Banbiching, feinem Commanto zu geborchen, bis ber feit Monaten und Jabren noch rudftanbige Colb entrichtet und noch außerbem febem einzelnen eine verhaltnigmagige Belohnung an Gelb ober liegenten Grunden bewilligt fen ... Ungeheure Enmmen," borte man fie jagen.

wurden taglich burch Branbichapungen erprept, und all biefes Gelb gerrinne in wenigen banben. In Conee und Gie treibe man fie binans; und nirgente tein Dant fur blefe unenbliche Arbeit! Bu Beilbronn fchreie man uber ben Muthellen ber Solbaten, aber Diemand bente an ibr Berbienft. Die Gelebrten ichreiben" in Die Belt binein von Eroberungen und Giegen; und alle biefe Bictorien babe man boch nur burd ibre Baufte exfochten." Das beer ber Difrergnugten mehrt fich mit jebem Sage, und burch Briefe; ble jum Glud anfgefangen werben, fuchten fie nun auch, bie Urineen am Rhein und in Cachfen gi emporen. Beber bie Borftellnugen Bern bar be bon Weimar; noch Die barten Bermeife feines Arengern Gebulfen maren bermogend, Diefe Gabrung ju unterbruden, und bie Beftigfeit bee leutern vermehrte vielmehr ben Erop ber Emporer; Gle bestanben barqui, baf febem Regiment gewiffe Stabte gu Erbebung bee radftanbigen Colbes angewiesen murben, - Gine Brift ron vier Bochen murbe bem fcmebifchen Rangler vergonnt, ju Grfullung Diefer Forberungen Rath ju ichaffen; im Beigerungefall, erflarten fie, murben fie fich felbit bezahlt machen, und nie einen Degen mehr für Schweben eutblofeu.

Die ungeftume Mahnung, ju einer Beit getbon, wo die Krigscaffe erfedpoft und ber Gredit gefallen war, mufte ben Kangler in das bothfte Bedrounniß flürgen; und ichnell umpfte bie Stiffe feen, ohr beriefte Schweinbel auch bie wibrigen Tempen anflecte und mun fich von allen America auf einum mitten nach mun fich von allen Inneren auf einum mitten neren erfaffen fab. Unter allen ichnebischen Sereinbern wertung einer ber die ben Soldaren Anfeben und Wichung geung befag, blefen Streit beigulegen. Orzog Bernsbard weir ber biebling ber Armer, und feine Muglenm hatte ihn ben Betreamen ber Schkenen, wie feine Reiegefrotung ihre böchte Benunderung erworben. Er übernahm es fest, die ichneisig Gemen ber Schkenitigen; der einer Bleistigtei fich brougt, ergriff er den gunftigen Augenblid, zwor für sich feleb zu songen, und der Berlegenheit die femedlichen Kanglere die Grefflung feiner-eigen Winfehe schungstigen.

Schon Buftan Abolph batte ibm mit einem Bergogthum Granten gefcmeichelt, bas aus ben beiben bochftiftern Bamberg, und Burgburg ermachjen follte; jest brang bergog Bernharb

auf Baltung Diefes Beriprechens Bugleich forberte er bas Dbercommande im Rriege ale fchwebifcher Generaliffimus. Digbrauch, ben ber Bergog von feiner Uneutbebrlichfeit machte entruftete Drenft jerna fo febr : bag er ibm im erften flumillen ben ichwebifchen Dienft auffundigte. Balb aber befann er fich: eines Beffern, und ebe er einen fo midtigen Relbberrn aufe. opferte, entichlog er fich lieber, ibn, um welchen Breid es anch fen; an bas ichmebifche Intereffe ju feffeln. Gr nbergab ibm alle bie frantifchen Bistbumer ale Leben ber ichmebischen Rrone .. boch mit Borbehalt ber beiben Seftungen Burgburg und Ronigsbofen . melde von ben Schweben befent bleiben follten : qualeichverband er fich im Damen feiner Rrone, ben Bergog im Befig Diefer Bauter an ichuben. Das gefuchte Dbercommante über bie aange fewebifde Dacht murbe unter einem anftanbigen Bormant verweigert. Richt lange faumte Berrog Bernbarb, nich fur biefes wichtige Opfer bantbar an erzeigen; burch fein Unfeben und feine Thatigfeit ftillte er in Rurgem ben Mufrubr ber Große Summen baaren Gelbes murben unter Die Officiere vertheift, und noch weit großere an ganbereien, bereit Berth gegen funf Millionen Thaler betrng, und an bie man fein anberes Recht batte, ale bae ber Groberung, Inbeffen mar ber Moment zu einer großen Unternehmung verftrichen, und bie vereinigten Anführer trennten fich, im bem Geind in anderif Gegenben zu miterfteben.

Radbem Guff as Gorn einen furgen Ginfall in bie obere, pfalg unternommen und Remmarte erobert hatte, richtiet er feinen Marif nach ber schwabilichen Ordnur, wo fich bie Kaifereifene mitrebesse, betweine berichten bertachtlich verstärt, batten und Warttembergmit einem verwinftenten Einfall bedrobten. Durch feine Aunds
berung verschender, zieben sie fich an den Bobenise — der nur;
um' auch ben Schweben ben Weg in biefe noch nie bestudet,
Gegend gu, geigen. Gine Besstung aus fingange der Schweize
und von außerster Bichtigteit für bie Schweden, und bie Stadt
Kostnis-ichien besondere geschietz zu senn, sie mit ben Eidzeinssein Bertrichung zu sehen, fin beit Schweizen der eine Werteinung zu sehen, sin fan Gerichtung zu sehen, sie mit ben Eidzeinssein Bertrichung zu sehen, sie mit dem Urtidin, das er erst von Winterwohrerg untzie-britigen lassen, sonnter volles, bat
er erst von Winterwohrerg mußte-britigen lassen, sonnter volles
furtrunchung nicht, ichnig gung fehrer, mm ben Geinden

nicht eine hintangliche Brift jum Gniftige befere Seabe genoche, genten, bie ohnehn von tem Ger aus fo leicht zie verforgen nure. Er vertief allo nach einem vergeblichen Berfinde bie Gnobe und ihr Gebiet, im an ben Ufern ber Donau einer bringenben Greicht zu vegargnien.

Anfgeforbert von bem Raifer, batte ber Carbinal Bufant, Bruter Bhilippe bee Bierten von Spanien und Stattbalter ig Dailant, eine Armee von vierzebntaufent Dann ansgeruftet. welche beftimmt war, unabhangig von Ballenftelne Befehlen an bem Rhein an agiren und bas Gtfaß zu vertbeibigen. Diefe Armee ericbien fest unter bem Commanto bee Bergoas pon Berla, eines Cpaniers, in Bayern; und um fie fogleich gegen Die Schweben gu bennben, murbe Mitringer beorbert, fogleich mit feinen Truppen qu ibr gn ftogen. Gleich anf bie erfte Dadricht von ihrer Ericeinung batte Guftav forn ben Bfalggrafen von Birfenfelb con bem Rheinftrom gu feiner Berftarfung berbeigerufen, und nachbem er fich bu Stodach mit bemfelben vereinigt batte, rudte er fubn bem breifigtaufenb Mann ftarfen Beind entgegen. Diefer batte feinen Weg' über Die Donau nach Echwaben genommen, wo Guftav forn 46m elumal fo nabe fam, bag beibe Urmeen nur burch eine balbe . Deile von einauber gefchieben maren. Aber anftatt bas Anerbieten gur Schlacht angnnehmen, gogen fich bie Raiferlichen aber bie Balbftabte nach bem Breisgan und Glfag, mo fle noch geielg genng anlangten, um Breifach ju entfegen und ten flegreichen Worticbritten bes Rheingrafen Dtto Endwig eine Granze zu fegen. Diefer batte furg vorber bie Balbftable erobert, unb unterftust von bem Bfaigarafen von Birfenfelb, ber bie Unterpiale befreite, und ben Bergog von Lotbringen aus bem Belbe fcblug, ben fcmebifchen Baffen in biefen Gegenben aufs Roue bas Uebergewicht errungen. Best mar mußte er ber Ueberlegenheit bee Reinbes weichen; aber balb ruden Gorn und Birfenfelb gu feinem Beiftand berbei, und bie Raiferlichen feben Ach nach einem furgen Triumphe mieber aus bent Glfaf vertrieben. Die raube Berbfiteit, welche fie auf biefem unaludlichen Budgunge überfallt, richtet ben großten Theil ber Stallener in Grunde, und ihren Anführer felbft , ben' Bergog won' Geria; tottet ber Gram über Die mifftungene Unternehmung.

Unterbeffen batte bergog. Bernbarb von Beimar mit achtzebn Regimentern Auftvolf und bunbert und vierzig Cornetten Reitern feine Stellung an ber Donge genommen, um forvobl Branten gu beden, ale bie Bewegungen ber faiferlich-baberifden . Mrmee an Diefem Strome ju- beobachten. Dicht fobalb Batte Altringer Diefe Grangen entbloft, um au ten italienifchen Truppen bes bergoge von Beria ju ftofen, ale Bernbarb feine Entfernung benutte, über Die Donau eilte und mit Bliped. fcmelligfeit vor Regeneburg ftant. Der Beffs Diefer Stadt mar fur bie Unternehmungen ber Schweben auf Babern und Defterreich enticheibent; er verschaffte ihnen feften Bug an bem Donauftrom und eine fichere Buflucht bei febem Ungludefall, fo wie er fle allein in ben Stand feste, eine bauerhafte Eroberung in biefen ganbern an machen. Regeneburg zu bemabren; war ber legte bringente Hath, ben ber fterbenbe Tifly bem Rurjurften von Bapern ertheilte, und Guftav Abolob, betlagte ale einen nicht gu erfebeuben Berluft, baff ibm bie Bayern in Befenung Diefes Blanes zuvorgefommen maren. Unbefchreiblich groß, war baber Daximilians Chreden, ale Bergog Bermbard biefe Stadt überrafchte und fich ernftlich anfchiefte, fie m belagern.

Dicht webt ale funfzebn Compagnien grontentbeile neugeworbener- Truppen niachten bie Befagung berfelben aus; eine mehr ale binreichente Angabl , um auch ben überlegenften Feind au etmuben, fobald fie von einer autgeffrinten und friegerifchen Burgerichaft unterftust murbe. Aber gerabe biefe mar ber gefabrlichfte Beinb, ben bie baperifche Garnifon gu befampfen hatte. Die protestantifchen Ginwobner Regeneburgs, aleich eiferfüchtig auf ibren Glauben und ibre Reichofreibeit, batten ibren Raden mit Biberwillen unter bas bavelifche Joch gebengt und blidten langt fcon mit Ungebuld ber Gricheinung eines Rettere ent gegen. Bern barbe Unfunft vor ibren Manern erfullte fle mit lebhafter Grenbe, und es war febr qu fürchten, baf fie bie Unternehmungen ber Belagerer burch einen innern Tumult unterftugen murben. 3n biefer großen. Berlegenheit laft ber Rurfürft bie beweglichften Schreiben an ben Raifer an ben Bergog von Griebland ergeben, ibm-nur mit funftaufenb Mann auszuhelfen. Gieben Gilboten nach einander fenbet

Gerbinant mit diefem Auftrag an Balfonfein, ber die chiemigfie bille jungt und auch viellich son em Aurfurfen. Die nohe Aufmer von wöhlfturfend Anny durch Galfas berichen lägt, aber biefem Gelberin bei Lebniftrafe gerbiere, ind auf den Beg zu machen. Unterdiere batte ber aureisse Gommanbant von Begensburg, im Erneitung eines nahen Grieges, die besten Ansalten zur Berteitigene getroffen, die farbolischen Bauern nechtoff gemache, die bestehntigen Gurger hingegen entwaffer, und aufe Gorgfättigse beracht, daß fir nichts Gestärtigtes gegen der Generale und bei feinliche Geschieden gene den ministerbeigener heftigteit die Berteit bestehnte Gestauffen der in unterschmen einnten. Da aber sein Entgliede is Berteit der bestimmt, forgte er durch ein auffandige Capitalation für fich felbst und die Besaung, und überließ die barerichen Beamen und Gestlitten ber Gaste

Dit bem Benge von Hegensburg erweitern fich Gergog Bernbarbs Entwurfe, und feinem fubnen Rath ift Bapern felbft eine zu enge Schranfe geworben. Bis qui bie Wraugen von Defterreich will er bringen : bas protestantifche Landvolf gegen ben Raifer bemaffnen und ibm feine Religionefreibeit wieber geben. Schon bat er Straubing erobert, mabrende bak ein anderer femedifcher Gelbbert Die norblichen Ufer ber Donau fich unterwurfig macht: "Un ber Gripe feiner Schreben bem Grimm ber Witterung Trop bietenb, erreicht er bie Dunbung bes 3farftrome und fest im Ungeficht bes babertichen Generale von Bert b, ber bier gelagert ftebt; feine Trupren fiber, Bent gittern Baffan und Ling, und ber befturgte Raifer verboppelt an Wallenftein feine Dabnungen nit Befeble, bem bebrangten Bavern aufe . Schleunigite zu butfe- zu eifen. Aber bier fent ber flegende Bern bard feinen Groberungen ein freiwilliges Biet. Bor fich ben 3nn, ber burd viele fefte Schloffer befconet wird, binter fich amei feindliche Beere, ein übelgefinntes gant und bie 3far; me fein baltbarer Ort ibm ben Ruden bedt, und ber gefrorne Boben feine Berichangung geftattet, roit bet gamen Dacht Bailenfteine bebrobt, ber fich entlich entichtoffen bat. ant Die Donau gu-ruden, entgiebt er fich burch einen geitigen Rudeng ber Gefabr, von Regeneburg: abgefchuitten und von Reinben umeingelt an werben, Gr eilt über Die Bigr und

Donan unt bie in bet Oberpfalg gemuchten Groberungen gegen Ballenftein ju vertheitigen und felbit eine Schlacht mit Diefem Relbberen nicht audzuschlagen 3 Aber Ballenftein, bem ie nie in ben Ginn gefommen war, große Thaten an ber Dongu ou verrichten; wartet feine Unnaberung nicht ab; und ebe ble Bapern recht aufaugen feiner frob ju werben ift er icon nach Bobmen verfdmunden. Bernbart endigt alfo fent feinen alorreichen Beibgug und vergount feinen Eruppen bie moblyer-Diente Raft in ben Binterguartieren auf feinblicher Erbe, Indem Buftab born in Comaben, ber Rfalgaraf von Birtenfeld General Baudiffin und Rheingraf : Dite Bubmig am Obere und Rieberrbein, und Bergog Bernbarb an ber' Donau ben Rrieg : mit folder . Ueberlegenbeit - fubrfen. murbe ber Rubm ber ichmebifchen Baffen in Dieberfachfen und Beftybalen von bem Bergog von Luneburg und bem Banb. grafen von Beffen-Raffel nicht weniger glorreich bebanbtet, Die Weftung Samein eroberte Bergog Bebrg nach ber tapferften Wegemvebr, und fiber ben faiferlichen General von Grondfelb, ber an bem Beferftrom commanbirte, murbe bon ber vereinigten Urmee ber Schweben und beffen bei Dibenbort ein alamenber. Sieg erfochten. Der Graf von Bafaburg, ein naturlicher Sobn Onftav Abolube, zeigte fich in biefer Schlaibt feines Uripennae merth. Gedrebn Ranonen, bas aange Bevade ber Raiferlichen und vierunbfiebengig Fahnen felen in fchmebifche banbe, gegen breitaufend von ben Beinden blieben anf bem Mane, und faft eben fo viele wurden gu Gefangenen gemacht. Die Grabt Donabrud wang ber febrebifche Dberft Aniepbanfen; und Buberborn ber ganbaraf von Geffen Raffel gur Hebergabe: bafur aber ging Budeburg, ein febr wichtiger Drt für Die Gomeben, an Die Ratferlichen verloren. Beinabe an allen Enten Deutschlande fab man bie fcmebifden Baffen, flegreich, und bas nachite 3abr nach Guftab Abolube Tobe geinte noch feine Genr bee Berluftes, ben man an Diefem aroken Subrer erlitten batte. Bej- Ermabnung ber wichtigen Borfalle, welche ben Gelbrug.

bes 1633ften Jahres, auszeichneten, muß bie Unthatigfeit eines Mannes, ber bei meltem bie bochften Erwartungen rege machte, ein gerechtes Eritagenen erbeden. Unter glen Generalen, beren

Thaten und in Diefem Beldjuge beichaftigt baben, war teiner. ber fich an Erfahrung Talent und Rriegerubm mit Ballenftein meffen burfte, und. gerabe blefer verliert fich feit bemt Treffen bei Luben aus unfern Mugen. Der Sall feines großen Begnere lant ibm allein jest ben gangen Schauplay bes Hubmes frei: Die gange Aufmertfamfeit Guropa's ift auf Die Thaten gefpannt. Die bas Untenten feiner Rieberlage auslofchen und feine Ueberlegenheit in ber Rriegefunft ber Belt verfundigen follen. - Und boch liegt, er fill in Bobmen; inten bie Berlufte bes Raifers in Babern . in Dieterfachien am Rhein feine Begenmart bringent forbern; ein gleich undurchtringliches Gebeinniß fur Fremit und Beind, ber Schreden und boch jugleich bie Teste Soffnung Des Raifere. Dit unerflarbarer Gitfertigfeit batte er fich nach. bem verlorenen Treffen bel Lugen in bas Ronigreich Bobmen gezogen, wo er über bas Berhalten feiner Officiere in Diefer Schlacht tie ftrengften Unterfuchungen auftellie: Die bas Arieas. gericht fur foulbig erfannte, murben mit unerhittlicher Strenge jum Tobe verurtheilt, bie fich bran gehalten batten, mit foniglicher Grogmuth belohnt, und bas Undenfen ber Gebliebenen burd berriche Monumente veremigt. Den Binter über brudte er bie faiferlichen Brovingen burch übermanige Contributionen und burch bie Binterquartiere, Die er abfichtlich nicht in feinbe lichen gantern nabm, um bas Mart ber öfterreichifchen ganter auszufaugen. Unftatt aber mit feiner mobigerflegten und auserlefenen Armee beim Unbruch bes Grublings 1633 beur Belbaug. por allen Andern gu eröffnen und fich in feiner gangen Belb berrnfraft gu erbeben, mar er ber Legte, ber im Belbe ericbien. und auch jest war es ein faiferliches Erbland, bas er jum Schauplat bee. Rrieges machte. ..

Unter allen Browingen Defterreiche war Schleften ber großen Befebr ausgefest. Der verfoniebenen Armeen, einr die finde ben ber geben Beneum eine fachfiche unter Bergen von Thurn, eine fachfiche unter Arnheim und bem bergog von Lauenburg, und eine brandenburgifche unter Borged von haten bie Browing un gleicher Beit mit Arieg übergogen. Schon batten fie bie wichtigften Blage im Beffly, und felbe Breakau batte bie Bartei ber Allieten ergriffen. Aber gerabe biefe Menge won Generalen und Armeen, retiete bem Kalfer beieß Landy benn be Giferfiecht

ber Generale und ber gegenieitige bag ber Schneben und Sachfen lien fie nie mit Ginftimmiafelt verfabren. Arnbeim und Thurn gauften fich um Die Dberftelle; Die Branbenburger und Sachien bielten eifrig gegen bie Schweben gufammen, bie fle ale überlaftige Fremblinge anfaben, und wo es nur immerthunlich mar; an verfurgen, fuchten. Bingegen lebten bie Cachfen mit ben Raiferlichen auf einem viel vertraulichern Bug, und oft gefchab es; bag bie Dificiere beiber feinblichen Armeen einander Befnche abftatteten und Gaftmabler gaben. Dan lieg bie Raifer-Uden ungebindert ibre Guter fortidaffen, und Biele verbeblten es gar nicht, bag fie von Bien große Summen gezogene Unter fo meiteutig gefinnten Allierten faben fich bie Edweben ber fauft und verfathen, und an große Unternehmungen war bei einem fo folechten Berftanbnig nicht gu benten. Much mar ber General von Arnbeim ben größten Theil ber Beit gemefenb, und ale er endlich wieber bei ber Armet anlangte, naberte fich Ballenftein, icon mit einer furchtbaren Rriegemacht ben Grangen.

Bierrigtaufend Mann fart rudte er ein, und nicht mehr ale vierundzwanzigtaufend batten ibm bie Alliirten entgegen gu ienen Richtoteftomeniger wollten fie eine Schlacht verfuchen, und erfchienen bei Dunfterberg; wo er ein verfchaugtes Lager berpaen batte. Aber Ballenftein lief fie acht Sage laug bier fteben; ohne nur bie geringfte Bewegung ju machen; bann vertien er feine Berichangungen, und jog mit ruhigem folgen Schritt au ibrem Lager vorüber. Auch nachtem er aufgebrochen mar und bie muthiger geworbenen Feinbe ibm beftanbig gur Beite blieben; ließ er bie Gelegenheit unbenunt. Die Gorgfalt, mit ber er Die Schlacht vermieb, wurde ale Aurcht anenelegt's aber einen folden Berbacht burfte Balleuftein auf feinen verfabrien geltherrnrubni magen. Die Gitelfeit ber Mulirten lien fle nicht bemerten ; ban er fein Sviel mit ibnen trieb, und bağ er ihnen die Dieberlage großmuthig fchenfte, weil ibm mit einem Gieg über fie fur jest-nicht gebieut mar. Um ibnen jeboch ju zeigen, bag er ber Berr fen, und bag nicht bie gurcht vor ihrer Dacht ibn in Unthatigfeit erhalte, lief er ben Commanbanten eines Schloffes, bas in feine Banbe fiel, nieberftoffen, meil er einen unbaltbaren Blas nicht aleich übergeben batte.

Meun Tage lang fanben beibe Armeen einanber einen Mudletenfchuß weit im Gefichte, ale ter Graf Tergfy ans bem Ballenfteinifchen Deere mit einem Erompeter vor bem Lager ber Muirten ericbien, ben General von Menbeim au einer Confereng eingnlaben. Der Inhalt berfelben mar; baf Ballenfteln, ber boch an Macht ber überlegene Theil war, einen Waffenftillftanb von fethe Bothen in Borichlag brachte. Gr fep gefonimen, fante er famit Cometen und nitt, ben Reichofürften einen ewiaen Grieben qu ichliegen, Die Golbaten ju bezahlen und Jebem Wemuntbnung zu verfchaffen. Miles bieb ftebe in feiner Sanb; und wenn man in Bien Auftand nehmen follte, ce gu beftatigen ; fo wolle er fich mit ben Allirten vereinigen, nub (was er Arie beimen gwar nur ins. Dbr flufterte) bew Raifer gum Teufel fugen." Bel einer greiten Bufammentunft lief er fich gegen ben Grafen von Thurn-noch beutlicher berand." "Alle Brivilegten," erffarte, er, "follten aufe Rene beftatigt, alle bomifden Griffanten gurudberufen, und in ihre Guter wieber eingefest werben, und er felbft wolle ber Erfte feyn-, feinen Antheil an benfelben berauszugeben Die Befuiten; die bie Urbeber aller bieberigen Unterbrudungen, follten verjagt, Die Rrone Schweben burch Rablungen auf bestimmite Termine abgefunben, alles aberfluffige Rriegovolf von beiben Theilen gegen bie Anrien geführt merben." Der legte Bunft enthielt ben Auffchlug bes gangen Rathfeis. Benn er bie bobmifche Rrone bavon truge, fo follten alle Bereriebenen fich feiner Großmuth ju rubmen baben, eine vollfom mene Freiheit ber Religiouen follte bann in bein Ronigreich berrichen; bas pfalgifche Bans in alle feine porigen Bledfte quelidtrefeit und bie Martgrafichaft Mabren ibm fur Dedlenburg bur Entichabigung bienen. Die allitten Birmen gogen bam unter feiner Unfuhrung nach Bien, Dem Raifer Die Genehmigung Diefes Ergetate mit gewaffneter bant abzundtbigen." Gu deiter Bept alfo war bie Deffe von bem Blan weanetogen, moruber-

Bept. alfo mar bie Defe von bem Blan vergappagen, i verüber er feben Iadre lang in gebelmufgivoller Stille gebrufet hatte. Buch ichrten alle Unifinite- bog ju Bodftrefung voffelden telnt Beit gu verfleren fen. But bas blinte Bertrauen gu bem Kriefanglid und bem gertegenen Bente vod herzoge von Brieblich batte ben Kapter bie Beftgleit eingeftor, allen Borftelmungen Barte und Opmitten einzegen mit auf Koften feines eigenen

Unfebene Diefent gebieterifichen Mann ein fo uneingefchrantge Commando in übergeben. Aber biefer Glanbe an bie Unüberwindlichfeit 2Ballenfteins mar burch feine lange Unithatigfeit: langft: erfchuttert worben und nach bem vernngludten Treffen bet Lugen beinabe ganglich gefallen;" Aufe Mene : erwachten feit feine Begner an Ferbinanbe Dofe, und bie Ungufriebenbeit bes Raifere über ben Geblichlag feiner hoffinnugen verfchaffte ihren Borftellungen ben gewünschten Gingang bei biefem Monarchen. Das gange Betragen bes Bergoge wurde mit beigenber Rrieff von ibnen gemnftert, fein bodfahrenter Eron und feine Biberfenlitbleit gegen bed Raifere Befehle Diefem eiferfuchtigen Rurften in Grinnerung gebracht, bie Rlagen ber bfterreichifden Unterthanen über feine granzentofen Bebrudungen ju Gulfe gerufen. feine Trene verbachtig gemacht und über feine gebeinen Abfichten ein fcredbafter Bint bingeworfen Diefe Anflagen, burch bae gante fibrige Betragen bee Bergoge unt' pu febr gerechtfertige. anterliegen nicht, in Ferdinande Wemuth tiefe Burzeln gu folagen aber ber Schritt war einmal gefchebn, und bie große Gewalt wonit man ben Bergog beffeibet batte, founte ibm obite große Wefahr nicht entriffen werben. Gie unmerflich gu' bermintern. war Mles, mas bem Raifer übrig blieb, mit unt bies mir einigem Gefolg, gu tonnen, mufite man fie gir theiten, por allen Dingen aber fich außer Abbangigfeit von feinem anten Billen ju fepen finden. Aber felbft biefes Bechtes batte nian fich in bem Bertrage begeben, ben man mit ibm errichtete unt gegen jeben Berfuch, ibm einen anbern General an Die Gelte gui fegen, ober einen unmittelbaren Ginfing auf feine Truppen gu haben, frounte ibn bie eigenhandige Umterfdrife bee Raifere Da man biefen nachtbeiligen Bertrag meber balten noch bernichtes fonnte fo mußte man fich burch einen Runftgriff beranbbelfen. Ballenftein war taiferlicher Genergliffimus in Deutschlinge aber weiter erftredte fich fein Gebiet nicht, und über eine auswartige Armee formte er fich feine Berefchaft anmagen. Dan laft alfo in Mailand eine fpanifche Urnice errichten und unter einem fpanifchen General in Dentichland fecten Ballenfteln ift alfo ber Unentbebrliche nicht mehr, weil er anfgebort bat, ber Gingige an fenn, und im Rothfall bas man genen ibn felbft eine Stuge, mann fall' tame beite figuntige, eifest et

Der Bergog fühlte es ichnell und tief, woher biefer Streich fam und mobin er gielte. - Umfonft proteftirte er bet bem Carbinal Infanten gegen biefe vertragewibrige Reuerung ; bie italienifde Armee rudte ein und man gwang ibn, ihr ben Beneral Altringer mit Berftartung jugufenben. Bwar munte er biefem burch ftrenge Berbaltungebefeble bie Banbe fo febr in binden .- baf bie italienifde Armee in bem Gliaft und in Schwaben wenig Gore einlegte; aber biefet eigenmachtige Schrife bes Dofes batte ibn aus feiner Sicherheit aufgefdredt und ibm über Die naber fommente Gefabr einen warnenben Bint gegeben Um nicht jum greiten Dal fein Commanto und mit bemfelben Die Brucht aller feiner Bemühungen ju verlieren , mußte er mer ber Muefubrung feines Anichlags eilen. Durch Entfernung Der verbachtigen Officiere . und burch feine Freigebigfeft gegen bie andern bielt er fich ber Trene feiner Truppen verfichert. Mile anbern Stanbe bed Staate, alle Bflichten ber Berechtigfeit inn Menichlichfeit batte er ten Bobl ber Armee anfgeopfert alfo rechnete er auf bie Erfenntlichfeit berfelben. 3m Begriff, ein nie erlebtes Beifviel bee Untante gegen ben Schopfer feines Wlude aufruftellen . baute Ger feine gante Boblfabrt auf Die. Danfbarfeit, bie man an ibm beweifen follte.

Die Anjuber- der ichiefficen Armein hatten von ihren beine beilen Bollmacht; so eirnas Großes, als Batten bein im Borichlag brachte, für fich allem abguschießen, und elde ben berlangten Baffenftillkand gertauten fie fich nicht fanger als auf tiergehn Tage zu bewilligen. Ghe fich ert Gergog gegen bie Schweben und Sachien berandließe, batte er noch für rabsam gefunden, sich bei hiner führen Unternehmung bei fernagblichen Schueb zu versichen. Ju dem Ente vurrent burch ben. Inzien von Ainst'y dei dem find unternehmung bestehen von Ainst'y dei dem fraugsflichen Sevolundstigten Beschusert und Freiden gebeine Unterhandlungen, weieroghnie, foder mistranischer Gerichte, angefundri; weiche gang ietenm Bunsche, gemäß undseiten. Feuguieres erhielt Gefoh von feinem Soft, allen Borichus den Seiten Frankreicht zu versichten bereiten bei wert, eine bereicht ich Gelöhlig anzuberen.

Aber gerade biefe übertlinge Sorgfalt, fich von allen Geiten ju beden, gereichte ibm jum Berberben. Der frongofifche

Berollmachtigte entbedte mit großem Erftannen, bag ein Unfcblag, ber mehr ale jeber antere bes Gebeimniffes beburfte, ben Schweben und ten Cachfen mitgetheilt worten feb. Das fachfifche Minifterinur mar; wie man allgemein wußte, im Intereffe bei Raifers, und bie ten Comeben angebotenen Bebingungen blieben allgemeit binter ben Ermartungen berfelben gurud, um fe ibren Beifall erhalten gu tonnen. Beugnieres fant es baber unbegreifiich, wie ber bergog in vollem Grufte auf Die Unterffinmig ber Erftern und auf bie Berichwiegenheit ber lettern batte Rechnung machen follen. Er entredte feine Sweifel und Before niffe bem fcmebifden Rangier, ber in bie Abfichten Ballenfleine ein gleich großes Diftrauen feste, und noch weit freniger Gefchmad an feinen Borichlagen fant. Biemobl es ibm fein Gebeimnig mar, tag ter Bergog febon ebetem mit Buffap Abolub in abnlichen Tractaten geftanben', fo begriff er boch bie Monlichfeit nicht, wie er ble gange Urmee gum Abfall bemegen, und feine übermäßigen Beripredungen murbe mabr machen tonnen. Gin fo ausichmeifenber Blan und ein fo unbefonnenes Berfabren fcben fich mit ber vericbioffenen und miftrauifden Gemutheart bee. Bergoge nicht wohl gu vertragen, und lieber erflarte man Alles fur Daste und Betrug, weil es eber erlaubt war an feiner Reblichfeit, ale an feiner Rlitabeft en melfein. Orenftierna's Bebentlichfeiten ftedten enblich felbft Mrnbeimen an, ber in vollem Bertrauen auf Ballenfteine Mufrichtigfeit ju bem Rangler nach Gelubaufen gereift mar, ibn babin gu vermogen, bag er bem Bergog feine beffen Regimenter gum Gebrauch übertaffen mochte, Dan fing an ju argwohnen, ban ber gange Antrag unt eine funfilich gelegte Schlinge feb. Die Allierten gu entmaffnen, und ben Rern ibrer Rriegemacht bem Raifer in Die Bante ju frielen. Ballenfteine befannter Charafter miberlegte bicjen ichlimmen Berbacht nicht, und bie Biberfpruche, in bie er fich nachber vermidelte, machten, baff. man entlich gang und gar an. ibm irre marb. Intem er bie Schweben in fein Bunbnif gut gieben fuchte unt ibnen fogar ibre beften Sruppen abforberte, außerte er fich gegen Urn beim, ban man bamit anfangen muffe, Die Cometen aus bem Heiche au verjagen; und mabrent bag fich bie fachnichen Difficiere, im Bertrauen auf bie Ciderbeit bes Baffenftillftanbes, in großer Menge bei ibm einfanben, machte er einen verungludten Berfach. fich ibrer Berfonen ju bemachtigen. Gr brach merft ben Stillftanb, ben er boch einige Monate barauf, nicht obne groffe Dube ernenerte, Aller Glaube an feine Babrhaftigfeit veridmand .. und endlich glaubte man in feinem gangen Benebmen nichts ale ein Bewebe van Betrug und niebrigen Rniffen au feben, um bie Mulirten gu fchmachen und fich felbft in Berfaffung a febeth Diefes erreichte er gwar wirflich, inbem feine Dacht fich mit jebem Sage vermebrte, Die Alliirten aber burch Defertion und folechten Unterhalt uber Die Galfte ihrer Truppen einbuften. Aber er machte von feiner leberlegenbeit ben Bebrauch nicht, ben man in Bien erwartete. Wenn man einem enticheibenden Borfall entgegenfah erneuerte et ploglich Die Unterbanblungen; und wenn ber Baffenftillftanb bie Allierten in Ciderheit fturgte, fo erbob er fich ploglich, umr bie Beinb. feligfeiten zu erneuern. Alle biefe Biberfpruche floffen ans bem boppelten und gang unvereinbaren Entivnrf, ben Raifer und bie Schweben qualeich gu berberben und mit Sachfen einen befonbern' Grieben gu fchliegen.

lieber ben fcblechten Bortgang feiner Unterhandlungen ungebulbig, befchlog er enblich, feine Dacht zu zeigen, ba obnebin Die bringenbe Doth in bem Reiche und Die fteigenbe Ungufriebenbeit am faiferlichen bofe feinen langern Muffchub geftatteten, Schon vor bem letten Stillftand mar ber General von Bolf von Bobmen aus in tas Deignifche eingefallen, batte Alles, mas auf feinem Wege lag, mit Bener und Schwert bermuftet, ben Anrfürften in feine Seftungen gejagt und felbit bie Ctabe Leipzig erobert. Aber ber Stillftanb-in Schieften feste feinen Bermuftungen ein Biel, und bie Bolgen feiner Ausschweifungen ftredten ibn an Aborf auf bie Babre. Dach aufgehobenem-Stillftaub machte Ballenftein aufe Reue eine Bewegung, ale ob er burch bie Laufis in Cachfen fallen wollte, und tief aussprengen, baß Biccolomini, fcon babin aufgebrochen fen. Sogleich verläßt Arnheim fein Bager in Schleffen, um ibm nachzufolgen und bem Aurfürftenthum en Gulfe ju eilen. Daburch aber murben Die Schweben entblogt, Die unter bem Commanbo bee Grafen von Thurn in febr fleiner Angabl bei Steinau an ber Dber gelagert flauben; und gerabe bies mar es was ber Bergog gewollt batte." Er ließ ben fachfifchen General fechiebn Deilen voraus in bas Deifinifde eilen und wendete fich bann auf einmal rudwarts gegen bie Dber, mo er Die fcmebifche, Armee in ber tiefften Giderheit überrafchte: 3bre Reiterei murbe burch ben vorangefchidten General Schafavtid gefcblagen und bas Sufvolf von ber nachfolgenben Mriner bes Bergoge bei Steinau vollig eingefchloffen. Waltenftein gab bem Grafen von Thuen eine balbe Stunde Rebenfzeit. fich mit brittbalbtanfend Dann gegen mehr ale zwanzigtaufent itwebren, ober fich auf Gnabe und Ungnabe in ergeben, Bei folchen Umftanben fonnte feine Babl' ftattfinben. Die gange Armee gibt fich gefaugen, unt ohne einen Tropfen Blut ift ber wolltommenfte Gieg erfochten. Rabiten, Bagage und Befdus fallen in bes Giegere Bant, Die Officiere merben in Berbaft genommen, bie Gemeinen untergeftedt. Und fest endlich mar nach einer vierzebnjahrigen 3rre, nach ungabligen Gludemechfeln, ber Unftifter bes bobmifcheit Aufruhre ber entfernte Urbeber Diefes anngen verberblichen Rrieges, ber bernichtigte Graf von Thurn, in ber Gewalt feiner Feinbe. Mit blutburftiger Unge bulb erwartet man in Bien bie Unfunft biefes großen Berbrechers, und genieft icon im voraus ben ichrectlichen Triningt. ber Berechtigfeit ibr vornebmites Orfer ju ichlachten. Aber ben Beiniten Diefe Buft in verberben, war ein viel fuferer Trimmpb, und Thurn erhielt feine Breibeit. Gin Glud fur ibn baff er mebr mußte, ale man in Bien erfahren burfte, und bag Ballenfteine Beinbe and bie feinigen maren. Gine Dieberlage batte man bem Bergog in Bien verzieben; Diefe getaufchte hoffnung vergab man ibm nie. Bas aber batte ich bein fonft mit biefem Rafenben machen follen?" febreibt er mit boebaftein Erotte an bie Minifter, bie ibn über biefe nuzeitige Großmuth ger Rebe ftellen. "Bollte ber himmel, Die Feinde batten lanter Generale, wie biefer ift! Un ber Gvibe ber fdmebifchen beere mirb er une weit beffere Dienfte thun ale im Gefangnift."

Auf ben Sieg bei Steinau folgte in furger Beit bie Ginnahme von Liegnis, Groß-Glogan und felbe von Grauffart' an ber Dere, Consagorfic, ber in Schleffen guruchflieb, umb el Unterverfung biefer Broping ju vollenden, bielirte Brieg und febraugte Bredlau vergebens, weil biefe freie Gubb' uber ibre Brivilegien machte fund ben Schweben ergeben blieb, Die Oberften Bilo und Gos fdidte Ballen ftein nach ber Bartha, um bie in Bommern und an bie Rufte ber Offfee gu' bringen, und Landeberg, ber Schluffel ju Bommern, murbe wirelich auch con ibnen erobert. Indem bet Rurfurft von Branbenburg und ber Bergog von Bommern fur ihre ganber gitterten, brach Ballenftein felbft mit bem Reft, ber Urmee in bie Raufit, wo er Gorlie mit Cturm eroberte und Bangen gur Hebergabe gwang. Aber es war ibm unr barum gu thun; ben Rurfurften von Cachien ju fdreden, nicht bie erhaltenen Bortbeile gu bertolgen; auch mit bem Comert in ber Sant feste er bei Branbenburg und Cachfen feine Briebensantrage fort, wiewohl mit feinem beffern Erfolg, ba er burch eine Rette von Biberfpruchen alles Bertrauen verfchergt batte. - Best murbe er feine gange Racht gegen bas ungludliche Sachien gewentet und feinen Bred burch Die Bewalt ber Baffen bod enblich noch burchgefest baben, menn nicht ber Birang ber Umftanbe ibn genotbigt batte, biefe Begenben ju verlaffen. Die Giege Bergog Bernharba am Donauftrom, melde Deflerreich felbft mit naber Gefahr betrobten, forberten ibn bringent nach Babern, und bie Bertreibung bet Sachien und Schweben aus Schleffen raubte ibm ieben Bormant; fich ben faiferlichen Befehlen noch langer zu wiberfegen und beit Rurfurften von Bayern bulflos zu laffen. Er gog fich alfo mit ber hauptmacht, gegen ble Oberpfalg, und fein Budana befreite Oberfachien auf immer von biefem furchtbaren Weinbei ... 12 5 Co lange es nur moglich war, batte er Baverne Betting

gerudt mar und ber Raifer fomobl ale ber Rurfurft ibre Unfforberungen um Gulfe bringenber eineuerten, ftellte er fich an. ale ob er ben General Gallas mit einem anfebnlichen Beere an die Donau fchiden murbe; aber auch bies unterblieb, und fo gingen, wie vorber bas Biethum Gichftabt, jest auch Regensburg, Straubingen, Cham an Die-Schweben verloren. 218 et endlich ichlechterbinge nicht mehr vermeiben fonnte, ben eruftlichen Befehlen bes hofe ju geborfamen, rudte er fo langfam, ale er tonnte, an bie baberifche Grange, mo er bas von ben Schweben eroberte Cham berennte, Er bernabm aber nicht fo balb, bag man bon ichwebifcher Geite baran arbeite, ibm burch Die Gachfen eine Diverfion in Bobmen gu machen, fo benutte er Diefes Berucht, um aufe Schleuniafte und obne bas Geringfte perrichtet gu haben, nach Bobmen gurudgutebren. Mues Unbere, gab er por; muffe ber Bertheibigung und Erhaltung ber faiferlichen Erblande nachfteben; und fo blieb er in Bobmen wie augefeffelt fteben und butete biefes Ronigreich, ale ob es fent fcon fein Gigenthum mare. . Der Raifer wiederholte in , noch bringenberem Sone feine Dabnung, bag er fich gegen ben Donguftrom : giebem folle, Die gefahrliche Rieberlaffung bet Bergoge von Beimar on Defterreiche Graugen gui binbern -Er aber enbigte ben Belbzug fur biefes Jahr und ließ feine Eruppen aufe Reue, ihre Binterquartiere in. bem erichopften Ronigreich nehmen. Ein fo fortgeführter Eros, eine fo beifpiellofe Beringichagung

Min fo fortgeführter Trot, eine fo beilpiellofe Beringbagung aller faigefeichem Befebet, eine fo vorfighilde Bernadifffjung bes allgemeinen Beften, verbunden mit einem fo außerft zweibeutigen Benehmen gegen den Beind, mußten endlich ben nach bettigen Gernachten, weven langt feben aun Deutschland erfullt war; Glauben bei bem Kaffer verfchaffen. Lange Beit wor es ihm gedungen, einem Ragbaren Unterhandlungen mit bein Beinde den Schiff der Rechtmedigleit zu geben umb ben noch immer für ihn gewonnenen Monarchen zu überreden, daß der Bweiter geheinen Bufammenfunfte fein anderer feb, als Deutschland ben Brieben zu ihenfen. Aber wie undurchbringlich er fich auch glaubte, so rechtsertigte bod ber gange Busammenbang eines Betragend die Befchulbiguntgen, wemt feine Gegere un-ausgefted bab Obr des Knieres bestürmten. Um fich am Ort

Die eigenmachtigen und unmittesaren Berfäginngen bei Raifers bei ber Urmer belehrten bei Derzog bald, daß ber Bertrag mit ihm bereitst als gerriffen betrachtet und feine Mobantung undermeiblich feb. Einer seiner linterseithberren im Orfterreich, bem Walfenfein fei Geriere bes Beile unterigt bater; ben Bofe zu gehorfamen, empfing von bem Kaifer unmitiesbaren Besch, zu bem Anfrürten von Bauern zu fichen; und an Balfen fiel feldt erging bie gebieterische Besingen, bem Garbinal-Infanten, ber mit einer Armee and Italien unterwergs mar, einige Megimenter zur Berfaften eutgegen, zu fenden. Alle biefe Anfalten sagen ihm, daß ber Wian unwiderruflich gemacht sein, ihm nach und nach und nach der Wian unwiderruflich gemacht sein, ihm nach und nach gent entrenen, nm ibn ask-dann schwach and vorbeiles auf Einma (derund ein verbeiten.

Bu feiner Selbstveribeibigung mußte er jetz ellen; einen Ulan ausgeschieren, der Anfangs nur gu feiner Bergrößerung bestimmt war. Länger, als die Alugbeit rierb, hatte er mit ber Ansfährung bestimmt gegent, weil ihm noch immer bie aunstigen Confledlationen festren, oder rote er gewöhnlich bie Ungebuld seiner Brunte absertigter, weil die Zeil noch nicht gefommen war. Die Zeit war auch jest noch nicht gefommen war. Die Zeit war auch jest noch nicht gefommen aber bie beingenbe Bolbt verflattete nicht mehr, die Gennil bei Sterne zu erwarten. Das Erfte war, sich ber Gesinnungen ber vornehmfen Ansührer zu versichen und albaum die True bet Armee zu erbroben, die er so freigeise vornsägeiger. batte.

Drei berfelben ebte Oberften Rinoty, Texato und 3110, maren febon langft in bas Gebeimnin gerpaen, und bie beiben erften durch bas Band ber Bermanbtichaft an fein Intereffe gefnupft. Gine gleiche Chriucht, ein gleicher bag gegen bie Regierung und bie Soffmung überfcmanglicher Belobnungen verband fie aufe Engfte mit Ballenftein, ber auch bie niebrigften Mittel nicht verfchmabt batte, Die Babl feiner Unbanger gu vermebren. Den Dberften 3110 batte er einemale überrebet. in Bien ben Grafentitel ju fuchen und ihm babei feine fraftigfte Fürfprache Beimlich aber fcrieb er an bie Minifter, ibm fein Wefuch abzufchlagen , weil fich fonft mebrere melben burften , bie gleiche Berbienfte batten und auf gleiche Belobungen Unfpruch machten: 218 3110 bernach gur Armee gurudfam, war fein Grftes, ibn' nach bem Grfolg feiner Bewerbungen in fragen; und ba ibm biefer von bem ichlechten Musagnae berfelben Rachricht gab ? fo fing er an, Die bitterften Rfagen gegen ben hof auszuftogen. "Das alfo batten mir mit unfern treuen Dienften verbient." rief er : bag meine Bermenbung fo gering geachtet und euren Berbienften eine fo unbebeutenbe Belobnung vermeigert wird! Ber molte noch langer einem fo unbantbaren herrn feine Dienfte mibmen? Rein, mas mich gngebt, ich bin ron nun an ber abaefagte Reind bes Saufes Deflerreich." 3110 ftimmte bei, und fo murbe gwifden Beiben ein enges Bunbnif geftiftet. . . . . . . . . .

Aber was biefe brei Bertranten bed bergogs tupiten, war lange gelt ein untwurdbringliches Gebeimuig für bie Urbrigen, mit ber Burerficht, mit ber Balten fein' von ber Argebenfeit feiner Officiere, hrach, gründete fich einzig nur auf die Wohlbaten, die er ihnen erzeigt batte, und auf ihre Ungefriedenheit mit bem hofe. Aber biefe, fewandende Bernuttung mutte fich im Gereifiete verwandeln, ich er ziene Raste abwarf und fich werdenbeit verwandeln, ich er ziene Raste abwarf und fich im Gereifiete Schritt gegen den Kaifer erlaubte. Graf Becolomint, berfelbe, der fich in dem Treffen bei Beiten und einen beipiellosen Mut ausgezichnet batte, war der Erfeberbeffen Arene er auf bie Arvel felter. Er hatte fich diesen General durch größe Geschafte verpflichtet, und er gab ihm den Borgn vor allen andern, weil Biecolomint unter einerfei Gentschaften, mit ihm gedoren war. Liefem erfläter er, das

er, burch ben Unbanf bes Raifere und feine nabe Befabr gegwungen, unwiberruflich entichloffen fen, Die ofterreichifche Bartet ju verlaffen, fich mit bem beften Theile ber Armee auf feindliche Grite an ichlagen und bas Saus Defterreich in allen Grangen feiner Berrichaft zu befriegen, bis es von ber Burgel vertilgt Mui Biccolomini -habe er bei biefer Unternehmung eprzüglich gerechnet und ibm icon im Boraus Die glangenbften Beiohnungen jugebacht - Mis biefer, um feine Befturgung über biefen überrafchenben Untrag gu verbergen, von ben bingerniffen und Befahren fprach, Die fich einem fo gewagten Unternehmen entgegenfegen murben, fpottete. Ballenftein feiner -Burcht, "Bei folden Bageftuden," rief er aus, "fen nur ber Unfang febmer; Die Sterne feben ibm gewogen; Die Gelegenheit, wie man fie nur immer verlangen tonne, auch bem Glude muffe man etwas vertrauen. Gein Entichlug ftebe feft, und er wurde, wenn es nicht anbers gescheben fonnte, an ber Spige von taufent Bferben fein Beil verfuchen." Biccolomini butete fich febr, burch einen langern Biberfpruch bas Digtrauen' bes bergoge ju reigen und ergab fich mit anscheinenber leberzenaung Dem Gewicht feiner Grunbe. Go weit ging Die Berblenbung bes bergoge, bag es ibm, aller Warnungen bes Wrafen Teraty ungeachtet, gar nicht einfiel, an ber Unfrichtigfeit biefes Damnes in zweifeln, ber feinen Mugenblid verlor, Die jest gemachte merfwurdige Entbedung nach Bien zu berichten.

Um enblich ben entfefebenen Schritt jum Biele zu thunberief er im Jauner. 1634 alle Commanbeurs ber Armee nach
Biffen gufammen, feohit er fich gleich nach seinem Midfung aus
Bapern gewendet hatte. Die neinfen Gorberungen bes Kalferis,
eie Erblaube mit Winterquartieren zu verschonen, Begensburg
noch in ber raufen Jahregiel weiber zu erobern und bie Armee
gur Berftärfung bes Carbinal-Infonten um sechgeauserd Armee
gur Berftärfung bes Carbinal-Infonten um fechgeauserd Armee
gur Berftärfung bes Carbinal-Infonten um fechgeauserd ManBeiterei zu vermithern, paren erhobilich gruug, um vor bem
gangen versammelten Reigebrath in Eribagung gezogen zu werben,
und biefer scheinbare Borwand werbarg ben Bengierigen ben
achten Beuch der Bufgammenberufung. Auch Schweben unt Sachen wurden heinnlich bahin gelaben, um mit ben, Ortego
vom Briediand über ben Brieden zu teratiren; mit den Beeichtschaern entlegener Geete sollte schriftliche Broede gedommen werben. Brungig con ten berufenen Commanbeurs erfchienen ader gerade blewichtigten, Gallag, Colloreto und Altringer, blieben and. Der Bergog ließ feine Gitladung an fis bringent weiterholen, einftweilen aber, in Gruatung ihrer naben Antennt, ju ben Sambfage febreiten.

- Es war nichts Geringes, was er jest auf bem Wege war gu unternehmen. Ginen ftolgen; taufern, auf feine Chre machfaut haltenben Abel ber fcanblichften Untreue fabig gn erffaren, unt in ben Mugen berfenigen, bie bis jest nur gewohnt maren, in ibm ben Abglang ber Dajeftat, ben Richter ibrer Sanblungen, ben Bemabrer ber Gefepe ju verebren, auf Ginmal ale ein. Miebertrachtiger, ale Berführer, ale Rebell zu ericheinen. Dichts Beringes war es, eine rechtmäßige, burch lange Berfabrung befeftigte, burch Religion und Gefete gebeiligte Bemalt in ihren Burgeln zu erfcuttern; alle jene. Bezauberumgen ber Ginbifbungefraft und ber Ginne, Die furchtbaren Bachen eines rechtmaßigen Throne, gu gerftoren; alle jene unvertilgbaren Befühle ber Bflicht, bie in ber Bruft bee Unterthaus fur ben gehornen Beberricher fo laut und fo machtig fprechen, mit gemaltfamer Sand zu vertilgen. Aber gebleubet von bem Glang einer Rrone, bemertte Ballenftein ben Abgrund nicht, ber gu feinen gugen fic offnete, und im vollen lebenbigen Gefühl feiner Rraft verfaumte er - bae gewobnliche Loos ftarfer und fubner Geelen -Die Sinterniffe geborig ju murbigen und in Berechnung ju bringen. Ballenftein fab nichte, ale eine gegen ben Bof theile gleichaultige, theile erbitterte Urmee - eine Armee, Die gewohnt mar, feinem Aufehn mit blinter Unterwerfung zu bufbigen; vor ibm, ale ihrem Gefengeber und Richter, gu beben, feine Befehle, gleich ben Musfpruchen bes Schidfale, mit gitternber Ghrfurcht ju befolgen. In ben übertriebenen Schmeicheleien, womit man feiner Mugewalt bulbigte, in ben frechen Schmabungen gegen bof und Regierung, Die eine gugellofe Solbatesta fich erlaubte und bie milbe Liceng bes Lagere entfoulbigte, glaubte er bie mabren Befinnungen ber Armee gu vernehmen, und bie Rubybeit, mit ber man felbft bie Bantlungen bes Mongreben ju tabeln magte, burate ibm fur bie Bereitwilligfeit ber Truppen, einem fo febr verachteten Dberberen bie Bfliche aufgutanbigen. Aber mas er fich ale etwas fo

Leichtes gebacht hatte, fand ale der furchbacht Gegner reiber inn ant: an bem Midtigeficht feiner Ertdpeu schelteren alle feine Berchungen. Beraufcht von bem Anfebn, das er über is meistelofe Schaaren behanvtet, sebried er Alles am Rechung feiner versonlichen Wobse, ohne zu mitrespiedenen wie volle er fich seicht und wie viel er ber Murbe bantte, die er betleibere. Mie sitterte vor ihm, weil er eine rechtungsige Gewalt ansäbite, weil ber Geborfun gegen in Philipt, vor i sen der ansibete und bie Balfied. bes Erense beiefigt war, Größe für fich allesten an bie Majfied. bes Erense beiefigt war, Größe für fich allein tam woht Beruntberung und Schrecken, aber nur bie legate Erdbe Ghriucht und luternerfung erzwingen. Und bliefe entscheibenben. Bortheils beraubte er sich gleich in bem Augenblide, da er sich

Der Relomaricall von 3110 übernahm es; Die Gefinnungen ber Commanbeure gu erforfden, und fie auf ben Schritt, ben man von ibnen ermartete, vorzubereiten. Er machte ben Unfang bamit, ihnen bie neneften Forberungen bes hoje an ben General und bie Armee porgutragen, und burch bie gebaffige Benbung, Die er benfelben gu geben wußte, mar es ibm leicht, ben Born ber gangen Berfammlung ju entflammen, Rach biefem mobige mablten Eingang verbreitete er fich mit, vieler Beredfamteit über Die Berbienfte ber Urmee und bes Gelbberrn, und über-ben Unbant, womit ber Raifer fie att belobnen pflege. Cpanifder Ginfing," behauptete er, "leite alle Schritte bes Gofes; bas Minifterium ftebe in fpanifchem Golbe; nur ber Bergog von Wriedland babe bie jest biefer Eprannel wiberftanben . und begregen ben tobtlichften bag ber Spanier auf fich gelaben, 36n pom Commanto ju entfernen, ober gang und gar wegguraumen, finbr er fort, war langft fcon bas eifrigfte Biel ihrer Beftrebungen, und bis es ihnen mit einem von beiben gelingt, fucht man feine Dacht im Gelbe gn untergraben. Und feinem anbern Grunde ift man bemubt, bem Ronig von Ungarn bas Commanbo in bie Sante au fvielen, blog bamit man biefen Bringen, gle ein williges Organ frember Gingebingen, nach Gefallen im Relbe berumfubren, bie fvanifche Dacht aber befte beffer in Deutschland befeftigen fonne. Blog unt Die Urmee zu verminbern , begebrt man fechetaufent Dann fur ben Carbinal-Infanten: bloß um fie burch einen Binterfelbgug aufgureiben, bringt man

auf Die Biebereroberung, Regensburgs in ber feindlichen Sabregeit. Alle Dittel gum Unterbalt erichwert man ber Urmee, mabrent bag fich bie Befuiten und Minifter mit bem Schweiß ber Brovingen bereichern und Die fur Die Truppen bestimmten Belber perfdwenben. Der Beneral befennt fein Unvermogen, ber Urmee Wort gu balten, well ber bof ibn im Stiche laft. Bur alle Dienfte, Die er innerbalb zweiundzwangig Jahren bem Saufe Defterreich geleiftet, fur alle Dubfeligfeiten, Die er ubetnommen, fur alle Reichtbumer, Die er in faiferlichem Dieufte von bem Geinigen jugefest, erwartet ibn eine gweite, fcbimpfliche Entlaffung - Aber er erflart, bag er es bagu nicht fommen Bon freien Studen entfagt er bem Commanbo, ebe man es ibm mit Bewalt aus ben Banben windet. Dies ift es," fubr ber Rebner fort, , was er ben Oberften burch mich entbietet. . Beber frage fich nun felbit .. ob es ratbfam ift . . einen folden General ju berlieren. Beber febe nunegu, mer ibm bie Summen erfege, Die er im Dienfte bes Raifers aufgewendet und mo er ben verbienten Lobn feiner Taufertelt ernte - wenneber babin ift, unter beffen Mugen er fie bewiefen bat." Gin allgemeines Gefdrel, bag man ben General nicht gieben laffen burfe, unterbrach ben Hebner, Bier ber Bornebmften merben abgeordnet, ibm ben Bunfch ber Berfammlung rorautragen und ibn flebentlich ju bitien, bag er bie Urnice nicht verlaffen mochte, Der Bergog weigerte fich jum Schein und. eranb fich erft nach einer zweiten Gefaubtichaft. Diefe Dadaiebigfeit von feiner Geite febien einer Wegengefälligfeit von ber ibrigen werth. Da er fich anbeifdig machte, obne Biffen unt Billen ber Commanbenre nicht aus bem Dienfte zu treten, fo forberte er von ibnen ein fdriftliches Begenverfprechen; tren und feft an ibm gu balten, fich nimmer von ibm gu trennen ober trennen gu laffen und fur ibn ben lebten Blutetropfen aufenfegen. Ber fich von bem Bunde absonbern murbe. follte für einen treubergeffenen Berrather gelten und von ben übrigen ale ein gemeinschaftlicher Beind behandelt werben. Die ausbrudlich angebangte Bedingung: .. Go lange Ballenftein

bie Armee jum Dienfte bes Kaifers gebranchen murbe," entfernte fete Migteutung, und feiner ber verfammelten Commandeurs trug. Bebenten, einem fo unfchulbig fcheluenben und fo billigen Begehren feinen vollen Beifall gut febenten.

Die Borlefung biefer Schrift gefchab ummittelbar por einem Gaftmabl, welches ber Felbmarichall 31 (o ausbrudlich in biefer Abfict peranftaltet batte: nach aufgehobener Safel follte bie Unterzeichnung vor fich geben. Der Birth that bae Geinige, Die Befinnungefraft feiner Gafte burd ftarfe Gerrante abenftumpfen, und nicht eber, ale bis er fie ron Beinbunften tanmeln fab, gab er ihnen bie Gerift gur Untergeichnung. Die mehreften malten leichtfinnig ibren Damen bin, obne an wiffen. mas fle unterfcbrieben; nur einige Benige, melde nengieriger ober miftrauficher maren, burchliefen bas Blatt noch einmal, und entbedten mit Erftaunen, bag bie Rlanfel: "Go lange Ballenftein bie Armee zum Beften bes Raifers gebrauchen . murbe," binreggelaffen feb. 3110 namlich batte mit einem gefdidten Zafdenfpielerfniff bas erfte Gremplar mit einem anbern ausgetaufcht; in bem jene Rlanfel fehlte. Der Betrug wurbe laut, und Biele weigerten fich nun, ihre Unterfebrift ju geben. Bircolomini, ter ben gangen Betrug burchichaute und bfon in ber Abficht, bem hofe bavon Radricht zu geben, an biefem Muftritte Theil nabm, peragit fich in ber Trunfenbeit fo. ban er Die Gefinnbheit bes Raifers ausbrachte. Aber jest ftanb Graf Terify auf und erflarte alle fur meineibige Schelmen, Die guradtreten murben. Geine Drobungen, bie Borftellung ber untermeiblichen Befahr, ber man bet langerer Beigerung andgefest mar, bas Beifvief ber Menge und 3flo's Berebfamfeit überwanden enblich ibre Bebenflichfeiten, und bas Blatt murbe ron jebent ohne Musnahme unterzeichnet.

Balfenfeln hate nun ginar feinen Broef erreicht; aber bie gang nuertrartete Wiberfegung-ber Commanbeurd eiß ibn anf einmal aus bem liebischen Bahne, in bem er bieber ge-schreche hatte. 3mbem waren ble mehrften Ramen so untefetlich gefrigtet, ba man eine nurrebliche Wider babliete vermutben mußte. Anhatt aber burch dies mernenben Bint bes Schichels zum Machbenfen gebracht zu werben, ließ er feine gereiste Impfiablichfeit in unweitrigen Alagen ind Berreinsichungen überfreimen. Er berief bie Commanbeurs am solgenden Worgen auf fich nub bebrundburch niegent Berfon, ben annen Indal

bee Bortrage ju wieberbolen, melden 3110 ben Sag vorber an fle gehalten batte. Dachbem er feinen Unwillen gegen ben bof in bie bitterften Bormurfe und Schmabungen ausgegoffen, erinnerte er fle an ihre geftrige Diberfeslichfeit und erffarte, bag er burd biefe Entbedung bewogen worben fen, fein Berfprechen jurnd gu nehmen. Stumm und betreten entfernten fich bie Dberften, ericbienen aber, nach einer furgen Beratbichlagung im Borgimmer, aufe Reue, ben Borfall von geftern zu enticulbigen und fich an einer neuen Unterfdrift nmubieten: " 20. mil 36st febite nichte mehr. ale audr con ben ansaebliebenen Beiteralen entweber eine gleiche Berficherung gu erhalten . ober fich im Beigerungefalle ibrer Berfonen in bemachtigen. Bal-Conftein erneuerte baber feine Ginlabung und trieb fie bringenb an, ibre Unfunft ju beschleunigen. Aber noch ebe fie eintrafen, batte fie, ber Ruf bereite von bem Borgange ju Bilfen ainterrichtet und ibre Gilfertigfeit ploulich gebemmt. Aleringer blieb unter bem Bormand einer Rranfbeit in bem feften Schlon Frauenberg liegen. Gallas fant fich grar ein aber biog um ale Angenzeuge ben Raifer von ber brobenben Wefahr befto beffer unterrichten gu fonnen, Die Aufichluffe, welche er und Bicco. lomini, gaben, permantelten bie Beforgniffe bes bofd auf Ginmal in bie fdredlichfte Bewißheit: Aebnliche Entbedungen,

welche man gugleich an anbern Dreen machte, liegen feinem Breifel mehr Raum, und Die fchnelle Beranberung ber Come mantantenftellen in Schleffen und Defterreich fditen auf eine bodift bebenfliche Unternehmung ju beuten. Die Gefahr mar bringend und bie Gulfe mußte fchnell fevn. Deunoch wollte man nicht mit Bollgiehnig bee Urtheile beginnen, fonbern ftreng nach Gerechtigfeit verfahren. Dan erlien glio an bie vornebmiten Befehlsbaber, beren Treue man fich verfichert bielt, gebeinte Befeble, beu Bergog, von Briebland nebft feinen beiben Um bangern, 3110 und Tergip, auf mas Art es auch fepu mochte. ju verbaften und in ficbere Bermabrung ju bringen, bamit fiegebort werben und fich verantworten fonnten. Collte bies aber auf fo rubigem Wege nicht gu bemirfen fenn, fo fortere bie offentliche Gefahr, fie tobt ober lebenbig ju greifen. Bugleich erhielt Beneral Gallad ein offenes Batent, worin allen Oberften und . Officieren tiefe faiferliche Berfugung befannt gemacht, Die gange

Urmer ihrer Bilidien gegen ben Berrather entlaffen, und bis
ein neur Generaliffune aufgestellt fest murbe, am ben Generalifleutenant von Galfas erneichen murbe. Um ben Berfahrten
und bie Schulbigen nicht in Bezpreifung zur flicht zu erleichtern
und bie Schulbigen nicht in Bezpreifung zur fliche, berefügte
man eine gänzliche Amnefte über Alles, rad gin Bilfen gegen
bie Majefat bes Kaiferd begangen worben war.

Dem General von Galfas, mar nicht mobl ju Muthe bei ber Gbre, Die ibm wiberfuhr. Er befand fich gu Bilfen, unter ben Mugen bestenigen, beffen Schidfal er bei fich trug; in ber Bewalt feines Reinbes, ber bunbert Augen batte, ibm in beofe achten. Gutbedte, aber Ballenfteln bas Gebeimnig feines Auftrage, fo fonute ibn nichte vor ben Birfungen feiner Rache und Bergweiflung ichunen. Bar es icon bebenefich. einen folden Auftrag auch nnr gu verheimlichen, fo mar es noch weit miflicher, ibn gur Bollgiebung gu britigen. Die Befinnungen ber Commanbeure maren ungewiß, und es lien fich meniaftens meifeln, ob fle fich bereitwillig murben finben laffen, nach bem einmal getbanen Schritt ben fatferlichen Berficherungen zu trauen und glien glangenben Soffnungen, Die fie auf Ballenfein gebaut batten, anf Ginmal in entjagen. Und bann, welch ein gefährliches Bageftnet, Sant an Die Berfon eines Mannes in legen, ber bis jest für unverlestich geachtet. burch fange Musubung ber bochten Gemalt, burch einen gur Gewobinbeit geworbenen Geborfam gum Gegenstaut ber tiefften Ghrfurcht geworben. und mit Allem, mas außere Dajeftat und innere Große verleiben fann, bemaffnet mar - beffen Anblid fcon ein fnechtifches" Bittern einfagte, ber mit einem Binte uber Leben und Tob enticbieb! Ginen folden Mann, mitten unter ben Bachen. bie ibn umgaben; in einer Ctabt, Die ibm ganglich ergeben fdien, wie einen gemeinen Berbrecher ju greifen, und ben Begenftant einer fo langgewobnten tiefen Berebrung auf Ginmal in einen Gegenftant bes Mitleibens ober bes Spottes ju verwanbeln' mar ein Auftrag, ber auch ben Muthiaften gagen machte, Go tief batten fich Furcht und Achtung por ibm in bie Bruft feiner. Golbaten gegraben, bag felbft bas ungebeure Berbrechen bes hochverrathe blefe Empfinbungen nicht gang entwurgeln fonite:

Gallas begriff bie Unmöglichfeit, unter ben Augen bes Bergoge feinen Muftrag gu vollzieben, und fein febulichfter Bunich mar, fich, eb' er einen Schritt jur Musführung magte, vorber mit Altringern gu befprechen. Da bas lange Mitfeije bleiben bes Leptern fcon anfing Berbacht bei bent Bergog in erregen, fo erbot fich Gallas, fich in eigner Berion nach Franenberg gu verfugen und Altringern, ale feinen Bermanbten, gur Berreife gu bewegen. Ballenftein nabm biefen Beweis feines Gifere mit fo großem Boblgefallen auf. baf er ibm felue eigene Equivage gur Relfe bergab. Frob fiber Die gelungene Lift, verließ Gallas ungefaunt Bilfen und überfreff es bem Grafen Biccolomini, Baltenfteine Schritte in bemachen; er felbft aber gogerte nicht, 'von bem faiferlichen Batente, mo es nur irgent, anging, Gebrauch ju machen, und bir Erflarung ber Truppen fiel gunftiger aus, ale er je batte erwarten tonnen. Unftatt feinen Freund nach Bilfen mit gurud aubringen; fchicte er ibn vielmehr nach Blien, unt ben Raffer gegen einen gebrobten Ungriff zu ichunen; und er felbft ging nach Dber Defterreich, mo man pon ber Rabe bed Bergogs Bernbard von Beimar ble größte Gefahr beforgte. Bobmen murben bie Stabte Bubweiß und Sabor aufe Reue für ben Raifer befest und alle Unftalten getroffen, ben Unternebe mungen bes Berrathere fchneti und mie Rachbrud gu begegnen;

"Da and Gallas an teine Madtebe ju benten febien, is magte es Biccolomini, die Leichtglaubigteit bes Gerzogs noch Ginnatauf bie Brobe ju fellen. Er das fich von ihn die Estaubnis aus ben Gallas gurückzubelen, und Waltenftein. Bief mit gum greichennal dieselften. Diefe underzeiftlich Bliebeit wird und nur als eine Aochre feines Golge erfläckan; ber iein Urthell über eine Berfon nie gurücknuhm, und bie Wöglichfeit zu irren auch fich feloft nicht geftbem wollte. And ben Grafen Piccolomini ließ er in feinem eigenen Wogen auch eine Gereich werden Bestehe Golfen felgte, und noch einen Schritt weiter ging. Er hater Batterheit vertroveben, guräckzubefren; biefet bat er, aber an ber Spite, einer Armie, um deu derzog, in Wifen zu überfalen. Ein anderes dere eiter unter bem General von Supe nach genag, um biefe daren ber Spite. einer Armier, um der der im General von Supe nach

und gegen einen Angriff ber Rebellen ju vertheibigen. Bugleich fündig, ich Gallas allen gesternten Armeen Doftereichaalt fünden, befeit an, von bem man unmmehr Befele anzub nachmen babe. In allen faiferlichen Logern nerben Moaten und geftreut, die ben Gergog nebt vier feiner Berrenten fur vogeffret getiaren, und bie Armeen ihrer Michten, gegen beit Berrather entlichen,

Das zu Bing gegebene Beifpiel finbet allgemeine Radabmung: man verflucht bas Unbenfen bes Berratbere, alle Armeen fallen von ibm ub. Enblich, -nachbem auch Biccolomini fich niche wieber feben lagt, fallt bie Defte von Ballenfteins Mugen; und fcredlich erwacht er aus feinem Tranme. Doch auch fent alaubt er noch an Die Wahrhaftiafeit ber Sterne und an Die Treue ter Urmee. Gleich auf bie Dadricht von Biccolomini's Abfall läßt er ben Befehl befannt machen, bag man ine fünftige feiner. Orbre ju geborden babe, bie nicht unmittelbar von ibm felbit ober von Sergto und Bilo berrubre. Er ruftet fich in aller Gile, um nach Brag aufzubrechen, me er Billens ift. enblich feine Daste abinwerfen und fic bffentlich genen, ben Raifer ju erflaren. Bor Brag follten alle Eruppen fich verfammeln, und von ba aus mit Bligesichnelligfeit über Defterreich berfturien. Beriog Bernbarb, ber in bie Berfchirorung gesonen worben, foltte bie Operationen bee Bergoge mit fcmebis feben Truppen unterftugen und eine Diverfion an ber Donan machen. Econ eilte Terafy nach Drag roraus; und nur Manael an Bferben binberte ben Bergog, mit bem Reft ber treugebliebenen Regimenter nachgufolgen; Aber inbem er mit ber gefpannteffen Ermartung ben Radrichten bon Brag entgegenflebt, erfahrt er ben Berluft biefer Ctabt, erfahre er ben Abfalt feiner Genergie; bie Defertion feiner Eruppen , bie Enthullung feines ganzen Complote, ben eilfertigen Anmarich bes Bicco. Lomeni, ber ibm ben Untergang gefdworen. Gonell und foredlich fturgen alle feine Entwurfe gufammen, taufchen ibn alle feine Soffmungen. Ginfam flebt er ba, verlaffen von Milen. Benen er Gutes that; perratben von Maen, auf bie er bante. Aber folde Lagen find es, bie ben großen Charafter eryegben. In allen feinen Erwartungen bintergangen, entfagt er feinem einzigen feiner Entmurfe: nichte gibt er verloren, weil er fich

felbft noch übrig bleibt. Best mar bie Beit gefommen, wo er bee fo oft verlangten Beiftante ber Schmeben und ber Sachfen bedurfte, und mo aller Breifel in bie Aufrichtigfeit feiner Beflunungen verfchivand. Und jest, nachbem Orenftierna und Arnheim feinen eruftlichen Borfas und feine Rott erfannten. bebachten fie fich auch nicht langer, bie gunftige Gelegenbett ju benugen und tom ihren Cous guzufagen. Bon fachfifcher Gette follte ibm bergog grang Albert von Sachfen Lanenburg viertaufent . von fdwebifder Beriog Bernharb und Bfalegraf Chriftian von Birfenfelb fechetaufend Mann gebrufter Truppen guführen. Ballenftein verließ Bilfen mit bem Tergfp'fcben Begiment und ben Benigen, Die ibm treu geblieben waren, ober fich boch freliten; es jut fenn, und eilte nach Eger an bie Grange bee Ronigreiche, um ber Dberpfalg naber ga febn aub bie Bereinigung mit Bergog Bernbarb ju erleich tern. Roch mar ibm bae lirtheil nicht befannt bas ibn afe einen öffentlichen Beind und Berratber erffarte; erft gu Gger follte ibn biefer Donnerftrabl treffen. Doch rechnete er unf eine Armee, ble General Schafgotich in Schleffen fur ibn bereit bielt, und femeidelte fich noch immer mit ber hoffunng, baff Biele, felbft von benen, Die langit von ibm abgefallen maren. beim erften Schimmer feines wieber auflebenben Gludes qu ibm umtebren murben. Gelbft auf ber Blucht nach Gger - fo wenig hatte Die nieberichlagenbe, Erfahrung feinen verregenen Duth gebanblat - beichaftigte ibn noch ber ungebenere Entwurf ben Raifer zu entthronen. Unter biefen Umftanben gefchab es, bag einer ans feinem Gefolge. fich bie Erlaubnig ausbat, ibm einen Rath ju ertheilen. "Beim Raifer," fing er an, find Gure fürftliche Gnaben ein gewiffer, ein großer und boch aftimirter Berr; beim Beinbe find Gie noch ein ungewiffer Ronia. Ge ift aber nicht weife gehandelt, bas Bemiffe gu magen fur bas Ungewiffe. Der Feind wird fich Gurer Unaben Berfon beblenen, weil bie Gelegenheit gunftig ift; 3bre Berfon aber wird ibm immer verbachtig fenn, und ftete wirb er furchten, baf Gie auch ibm einmal thun mochten, wie jest bem Raifer. Defmegen febren Gie um, Diemeil es noch Beit ift." .- "Und wie ift ba noch zu belfen?" fiel ber Bergog ibm ine Bort. - "Gie baben." ermieberte jener, "vierzigtaufenb Armirte (Ducgten, mit

geharnifchten Mannern ) in ber Truben. Die nehmen Gie in Die Sand und reifen geraben Beas bamit an ben faiferlichen boi, Dort erklaren Gie; baf Gie alle bieberigen Schritte blof gethan, bie Erene ber faiferliden Diener auf bie Brobe gu ftellen und bie Reblichgefinnten von ben Berbachtigen ju finterfcheiben. Und ba nun bie Deiften fich aum Abfall anneigt bemiefere To feven Gie fest gefommen, Geine fatferliche Dajeftat por Diefen gefahrlichen Monfchen gu marnen. Go werben Gie Beben rum Berrather machen, ter Gle jest gum Scheim machen will. faiferlichen Gof wirb man Gie mit ben vierzigtauffenb Armirten gemiglich willfommen beigen, und Gie werben wieber ber erfte Arleblanber werben." - "Der Borichlag ift gnt," antwortete Ballenftein nach einigem Rachbenten, aber ber Teufel traine th 3nbem ber Bergog; bon Eger and; bie Unterbanblungen mit bem Beinde lebhaft betrieb, Die Sterne befragte und frifden hoffunngen Raum gab, murbe beinahe unter feinen Angen ber Dolch gefchliffen, ber feinem Leben ein Enbe machte. Der faiferliche Urrbeilefpruch, ber ibn fur vogelfrei erflarte, batte feine Wirtung nicht verfehlt, und bie rachenbe Remefis wollte, bag ber Unbantbare unter ben Streichen bes Unbante erliegen fallte. Unter feinen Officieren batte Ballenftein einen Brlanber. Ramens Leglie, mit vorzuglicher Gunft beehrt und bas gange Blud biefes Mounes gegrundet. Eben biefer mar es, ber fich beftimmet und bernfen fublte, bas Tobeburtheil an ibm gu roll-Areden und ben blutigen lobn ju verbienen. Richt fobath mar biefer Befile im Gefolge bee berjoge ju Gger angelangt, ale er bem Commanbanten biefer Ctabt, Dberften Buttler, und bem Oberftlientenant Gorbon, greien proteftantifchen Schotflaubern. alle feblimmen Unfchlage bes Bergogs entbedte, welche ibm Diefer Unbefonnene auf ber Berraife vertraut batter Befflie fand bier mei Manner, Die eines Emichinfies fabig waren. Dan batte bie Babl gwifden Berratherei und Bflicht, gwifden bem reibtmaßigen Geren und einem flüchtigen, allgemein verlaffenen Rebellen; wiemohl ber lettere ber gemeinschaftliche Boblibater mar, fo fonnte Die Babl body feinen Mngenblid gweifelbaft bleiben. Dan verbindet fich feft und feierlich gur Erene gegen ben Raifer, und Diefe forbert Die fonellften Dlagregeln gegen ben öffentlichen Beind. Die Gelegenheit ift gunftig, und fein

bojen Geniud bat ibn von felbt in bie Sanbe ter Machemetiefere. Um gelech ber Gerechigseit nicht in ihr Umt zu greifen, bei fchiese man, ihr bas Opfer lekenbig gugnübren, nuch man ichribet von einander mit bem gewagten funfchinf, ben gelbberen gelangen gu. nehnen. Arfres Geheinnis umbulte biefet schwenzt Sampler, und Ballleufein, ohne Abung de ihm fo nahr ichwerbenben Werterbenes, schweichelt sich rielunche, in der Besabung von Eger seine tapferften und treuesten Berfechter gu

Um eben tiefe Beit werten ibm tie faiferlichen Batente überbracht, Die fein Urtbeil enthaften und in allen Lagern gegen ibu befannt gemacht find. Gr'erfront jest bie gange Große ber Wefahr, Die ibn umlagert', Die gangliche Unmöglichfeit ber Rade febr, feine fürchterliche verlaffene Lage, bie Rothwenbigfeit, fich auf Eren nub Glauben bem Beinbe zu iberliefern. Gegen Beglie ergiest fich ber gange Unmuth feiner vermunbeten Geele, und bie Beftigfeit bes Affecte entreift ibm bas feute noch übrige Webeimnig. Er entbedt Diefem Officier feinen Entichlug, Eger und Einbogen, ais bie Baffe bee Ronigreiche, bem Bfaligtafen pan Birfenfelb einzuraunten, und unterrichtet ibn znaleich von ber uaben Unfunft bes Bergoge Bernbarb in Gger, woron er noch in eben biefer Racht burch einen Gilboten benachrichtigt morben. Diefe, Entbedung, melde Bentie feinen Mitverfcmornen aufe Schlenniafte mittbeilt , anbert ibren erften Gutfcblug. Die bringenbe Gefahr erlaubt feine Schonung mebr, Gger tonnte feben Angenblid in fembliche banbe fatten und eine fcnelle Blevolution ibren Gefangenen in Freiheit fewen; Diefem Unglud juporgntommen, befchließen fie, ibn fammt feinen Bertrauten in ber folgenten Dacht ju ermorben.

- Tanit bied mit um fo veniger Gerfufch gescheben undehre jollte bie Ihat bei einem Gafinable vollegem werben, welches ber Derest Austrier auf bem Schoiff zu Gger veranskalten. Die Andern alle erschienen; nur Ballenftein, der viel zu bewegt var, um in frobliche Geschlichaft zu tangen, ließ fich artichalbiger. Man ungite alfo, in Angehung feiner, ben Bian abandern; gegen bie Andern aber beschous frimer, ben Bian ber Aberba gemäß zu cerfabren. In sozolofer Gidertheit erschienen bie brei Oberften 310.5. Texte um Bilberim Knieße, und nit

ibnen Rittmeifter Reumann, ein Dificier voll Rabigfeit , beffen fich Tergto bei jebem vermidelten Gefchafte, welches Ropf erforberte, gu bebienen pflegte. Man batte por ibrer Untunft Die guberlaffigiten Golbaten aus ber Befatung, melde mit in bas Complot gezogen mar, in bas Colon eingenommen, alle Musgange aus bemfelben mobl befest und in einer Rammer heben bem Speifefaal feche Buttlerifche Dragoner verborgen; Die auf ein verabrebetes Gianal bervorbrechen und bie Berratber nieberftoften follten. Done Abunna ber Wefahr, Die über ihrem Baupte fdwebte, überliegen fich bie forglofen Gafte ben Bergnugungen ber Dablieit, und Ballenfteine, nicht niebr bes falferlichen Dieners, fonbern Des fonveranen Rurften. Gefunbbeit wurde aus vollen Bechern getrunten. Der Bein offnete ibnen Die Berren, und 31lo entbertte mit vielem tlebermuth, baff in brei Sagen eine Armee bafteben werbe, bergleichen Ballenfte in niemala angefubrt babe. - " , 3a, a fiel Deumann ein; , und bang boffe er, feine Sanbe in ber Defterreicher Blut zu wafden." Unter Diefen Reben mirb bas Deffert aufgetragen, und nun albt Befilie bas verabrebete Beiden, Die Mufrnabrude ju iberreit. und nemmt felbit alle Thorfcluffel gu fich. Anf Gfumal -füllt fich ber Speifefaal mit Bemaffneten an. Die fich mit bem unerwarteten Grufe: Bivat gerbinanbud! binter bie Stuble ber bezeichneten . Wafte pflangen .. Befturgt und mit einer ablen Abnung fpringen alle vier zugleich von ber Tafel auf. Rindfy und Serafo merben fogleich erftochen, ebe fie fic fic pur Bebr fegen tonnen; Renmann allein finbet Belegenheit; mabrent ber Bermirrung in ben bof gu entwiften, wo er aber von ben Bachen erfannt und fogleich niebergemacht wirb. Dur 3110 batte Begenwart bes Beiftes genug, fich ju vertheibigen. Er Rellte fich an ein Benfter, von mo er bem Gorbon feine Berratberei, unter ben bitterften Comabungen vorwarf und ibn aufforberte, fich ehrlich und ritterlich mit ibm ju fcblagen. Erft nach ber tapferften Wegenwehr, machbem er zwei feiner Beinbe tobt babin geftredt, fant er, übermaltigt von ber Babl unb von gebn Stichen burchbobrt, ju Boben. Gleich nach vollbrachter That eilte Lefile nach ber Ctabt, um einem Auflauf guvor. . gufommen. 2016 bie Schilbrachen am Schlogthor ibn auner Athem baber rengen faben, feuerten fle, in bem Babne, baf

er mit ju ben Rebellen gebore, ibre Blinten auf ibn ab, boch obne ibn an treffen. Aber biefe Schuffe brachten bie Bachen in ber Stadt in Bemegung, und Leftlie's ichnelle Gegenwart mar nothig, fie ju beruhigen. Er entbedte ibnen nunmehr umftanblich ben gangen Bufammenbang ber Friedlanbifden Berichmorung, und bie Diafregeln, Die bagegen bereite getroffen morten, bas Schidfal ber vier Rebellen, fo mie basjenige, meldes ben Unfubrer felbft erwartete, 2018 er fie bereitwillig fanb, feinem Borbaben beigutreten, nabm er ihnen aufe nene einen Gib ab, bem Raifer getren gn febn und fur bie gute Cache gn leben und au fterben. Dun murben bunbert Bnttlerifde Dragoner von ber Burg-aus in bie Ctabt eingelaffen, bie alle Strafen burds reiten unften, im Die Anbanger bes Gerzons im Banm gu balten und jebem Tumnit vorzubengen. Bugleich befeste man alle Thore ber Stabt Eger und jeben Bugang gum Friedlanbiichen Goloffe, bas an ben Darft fließ, mit einer gablreichen und gewerlaffigen Mannichaft; bag ber Bergog meber entfommen. noch Gulfe von außen erhalten fonnte.

Beror, man aber gor Uneffibrung febritt, murbe von ben Berichmornen auf ber Bura noch eine Jange Berathichlagung gehalten, ob man ibn wirflich ermorben ober fich nicht lieber begnitgen follte, ihr gefangen gu nehmen. Befprigt mit Blut und aleidtfam auf ben Beiden feiner ericblagenen Benoffen. ichanberten biefe milben Geelen gurud vor ber Granelthat, ein fo merfmarbiges Leben ju enben. Gie faben ibn, ben Rubrer in ber Schlacht, in feinen gludlichen Tagen, umgeben von feiner negenben Urmee, im vollen Glang feiner Berrichergroße; und noch einmal ergriff bie langgewohnte gurcht ibre gagenben Bergen. Doch balb erftidt bie Borffellung ber bringenben Gefahr Diefe fludsige Regung. Man erimert fich ber Drobungen, welche Denmann und Illo bei ber Safel ansgeftoffen, man fiebt bie Cachfen und Schweben fcon in ber Rabe von Gger mit einer fnrchtbaren Urmee, und feine Rettung ale iu beut fcbleunigen Untergange bes Berratbere, " Ge bleibt glio bei bem erften Entichlug, und ber icon bereit- gehaltene Dorber, Sauptmann Deverone, ein Irlanber, erhalt ben blutigen Befehl.

Bahrent bag jene brei auf ber Burg von Gger fein Schidfal beftimuten, beichafeigte fich Ballenftein in einer Unterrebung

mit Geni, es in ben Sternen gn lefen. "Die Wefahr ift noch nicht verüber," fagte ber Mftrolog mit prophetifchem Geifte. "Gie ift ed," fagte ber Bergog, ber an bem himmel felbft feinen . Willen . wollte burchgefest baben. " Ather baß bu mit nadiftem mirft in ben Retter geworfen merten," fubr er mit gleich prophetifchem Beifte fort, "tas, Breund Gent", ftebt in ben Sternen gefchrieben." Der Aftrolog batte fich benrlaubt, und Ballenftein war gu Bette, als hauptmann Deverour mit feche Bellebarbierern vor feiner 2Bohnung erfcbien, und von ber Bache, ber es uichte Angererbentliches war, ibn ju einer magemobulichen Beit bei bem General ands und eingeben gu feben, ohne Echwierigfeit eingelaffen wurte. Gin Bage, ber ibm qui ber Treppe begegnet und garm machen will, wirb mit einer Bife burchftoden. In tem Borgimmer ftogen bie Dorbet auf einen Rammertiener, ter aus tem Sthlafgemach feines herrn tritt und ben Schlaffel ju bemfelben fo eben abgezogen bat. Beu Ringer auf ten Munt legent, bebeuter fie ber erfcbrodene Sflat, feinen garm gu machen, weil ber Bergog eben einaeichfafen fev. " Frennt," ruft Deverent ibn an, "jest ift ce Beit gu larmen!" Unter biefen Worten reunt er gegen bie verichloffene Thur, bie auch von innen verriegelt ift, und fprenat ne mit einem Austritte:

Ballenfteit mar burch ben Rnall, ben eine longebente Alinte erregte, and bem erften Ceblaf aufgeporbt worben und and Beuffer gefpringen, um ber Wache gu rufen. In biefem Mugenblid horte er aus ten-Tenftern bes auftogenton Webanbes bas beulen unt Bebflagen ber Grafinnen Tergen und Rinete, Die fo eben von tem gewaltfamen Sot ihrer Manner benachrichtiat worten. Gbe er Beit batte, biefem ichredlichen Borfalle nadiunbenfen, ftant Deveroux mit feinen Morbgebulfen im Bimmer. Er war noch in blogen Bembe, frie er aus bem Bette neiprungen mar, sunachft an bem Benfter an einen Tifch gelebnt. "Bift Du ber Schelne," febreit Deverour ibn an, "ber bes Raifere Bolf gu- bem Beind . überführen 'und Geiner Majeftat Die Rrone vom Saupte berunter reifen will? Best mußt bu fterben." Er balt rinige Angenblide inne, ale ob er eine Untwort erwartete; aber lieberrafchung und Erog verfchließen Ballenfteins Munt. Die Arnie weit anseinander breitent, empfangt er vorn in ber Bruft ben tobilichen Stog ber Bartifane, und fallt babin in feinem Blut, obne einen Laut ausguftogen.

Den Sag barauf fangt ein Erpreffer von bem herzog von Bantenburg an, ber bie nabe Anfunft biefes Bringen berichtet. Man versichert fich feiner Berien, und ein underer Lafai wird in Friedlanbifder lierer an ben Gergog abgeschate, ibn nach Ger pu ichen. Die Lift, gefügt, im Brong Allerer iber liefert schoff, bei barben ber Beimar, ber ichen ich felbe bem Sabren ber Feinke. Benig felber, bar dering ber begiffen war, indie ein abniches Schieffal erfahren batte. Jum Ghand Ger begiffen war, indie ein abniches Schieffal erfahren batte, Jum Ghand, ger eine Feiligen Richtig und frühe genne Place bei bette batte, im fich burd eine freihen Richtig ber Gefahr zu enterigen. Geteil ein fich is Ermertelen zu Bur bertaufend Senkenungen ich ist, gugleich aber vergaßer nicht, bie Wörder mit goltenen Gnabenfesten, Kammerbefrus folluffen, Launiaten und Alleranter un befelonen.

Co enbigte Ballenftrin, in einem Alter ron funfgig Softren. fein' Thatenreiches und außerorbentliches Peben: burch Straeit enworgehoben, burch Ghrfucht gefturgt, bei alleif feinen Diangeln noch groß und bewindernemerth . unübertrefflich . wenn er Dag gehalten batte. Die Ingenten bes Berrichere und Belben, Rlugheit, Berechtigfeit, Bestigfeit und Duth, ragen in feinem Charafter toloffalifch bervor; aber ibm fehlten bie faufteren Angenben bee Denfchen, bie ben Belben gieren und bem Berricher Liebe ermerben. - Rurcht mar ter Salieman', burch ben er mirtte; ausfdweifent im Strafen wie im Belobnen, mußte er ben Gifer feiner Untergebenen in immermabrenber Spanning gu erhalten, und geborcht gu fern wie er, fonnte fein Reltberr in mittlern unt neuern Beiten fich rubmen. Debr ale Sapferfeit galt ibm Die Untermurffafeit gegen feine Befehle. weit burdt jene mir ber Golbat, burch tiefe ber Relbberr baubeit. Er abte bie Bolgfamfeit ter Truppen burch eigenfinnige Berordnungen, und belobnte bie Billigfeif, ibm'an geborchen, auch in Riefnigfeiten; mit Berichmentung, weil er ten Geboriam bober ale ben Wegenftant ichapte. Ginomale ließ er bei Lebeneftrafe verbieten, bag in ber gangen Urmee feine anbere ale rothe Relbbinben getragen werben Tollten. Gin Rittmeifter batte tiefen Befehl faum vernommen, ale er feine mit Golt burdmirfte Relbbinbe abnabm und mit Anken trat. Ballenftein, bem man es binterbrachte, machte ibn auf ber Stelle gum Dberften. Stete mar fein Blid auf bas Gange gerichtet, unt bei allem Scheine ber Billfur verlor er toch nie ben Grunbfan ber Bwedmagigfeit and ten Angen. Die Ranbereien ber Colbaten in Frenndes gant batten gefcharfte Berorbunngen gegen Die Margnteurs veranlagt, und ter Strang war jebem gebrobt. ben man anf einem Diebftabl betreten murbe. Da geichab es. bag Ballenftein felbit einem Golbaten auf bem Belbe begegnete. ben er unnnterincht ale einen Uebertreter bes Gefenes ergreifen ließ und mit tem gewöhnlichen Donnermort, gegen meldes feine Ginmentung fattfant: "Laft bie Beftie bangen!" gum Galgen verbammte. Der Colbat bethenert find bereitt feine Unfdulb - aber bie unwiderrufliche Centeng ift berane. "Co bange man bich unichnibig," fagte ber Ilnmenfchliche, "befto genriffer mirb ber Schulbige gittern." Coon macht man bie Unftalten, tiefen Befehl gu vollziehen, ale ber Golbat, ber fich obne Mettnng verforen nebt, ben verzweifelten Entidluß faßt. nicht obne Rache in fterben. Butbent fallt er feinen Richter an, wird aber, ebe er feinen Borfat anbfubren tann, von ter überlegenen Ungabl entwaffnet. "Best lagt ibu laufen," fagte ber Bergog, ges mirb Schriefen genng erregen." - Gelne Breigebigfeit murte burch unermenliche Ginfunfte unterftust, welche jabrlich auf brei Millionen geschapt murben, bie ungeheuern Ennmen nicht gerechnet, bie er unter bem Ramen von Brant. ichannngen ju erpreffen mußte, Gein freier Ginn und beller Berftant erhob ibn über bie Religionevorurtheile feines 3abrbunberis, nub bie Befniten vergaben es ibm nie, bag er ibr Softem burchicante und in bem Papfle nichts, ale einen romiiden Biider fab.

Aber wie icon feit Camnels bes Bropheten Tagen Reiner, ber fich nit-ber Rirde entgweite, ein glüdliches Ente nachn, fo vermehrte auch Ballenftein bie Babl ihrer Defer. Durch Bonchefürtignen verlor er zu Regensburg ben Commanboftat und zu Gger bas Leben; burch monchische Künfte verlor er vielleicht, was mehr, war als Beibes, feinen chtifiden Namen und feinen auf Ruft vor ber Nachvell. Ernen wellich muß mar

gur Steuer ber Berechtigfeit gefteben, bag es nicht gang treue Rebern fint, bie uns bie Befchichte biefes angerorbentlichen Dannes überliefert haben; bag bie Berratherel bes Bergoge und fein Entwurf auf Die bobmifche Rroue fich auf feine ftreng bewiefene Thatfache; blog auf mabriceinliche Bermuthungen arunten. Roch bat fich bas Tocument nicht gefunten, bas une Die gebeimen Triebfeberm feines Santelns mit biftorifder Buverlaffiafeit aufredte, und unter feinen öffentlichen, aligemein beglaubigten Thaten ift feine, Die nicht enblich aus einer unichulbigen Quelle founte gefloffen feyn. Biele feiner getabeliften Schritte beweifen blog feine ernftliche Deigung jum Frieben; Die meiften andern erflart und entichnibigt bas gerechte Digtrauen gegen ben Raifer und bas verzeihliche Beftreben, feine Wichtigfeit gu behaupten. Bwar zeugt fein Betragen gegen ben Rurfurften von Bapern von einer unebeln Rachfucht und einem unverfobnlichen Geifte; aber feine feiner Thaten berechtigt und, ibn ber Berratberei fur überwiefen gu balten. Wenn endlich Roth und Bergweiflung ibn antreiben, bas Urebeil wirflich zu verbienen, bas gegen ben Unfchulbigen gefällt mar, to fann biefes bem Urtheil felbft nicht gur Rechtfertigung gereichen. Go fiel Ballenftein, nicht weil er Rebell- war, fonbern er rebellirte, weil er fiel. Gin Unglad fur ben Lebenben, bağ er eine flegente Partei fich jum Beinte gemacht batte ein Unglud fur ben Tobten, bag ibn biefer Beind überlebte und feine Geschichte fdrieb ...

## Künftes Buch.

. Ballenfteine Tob machte einen nenen Generaliffimus norbweudig, und ber Raifer gab. nun enblich bem Anreben ber Spanier nach, feinen Cobn Ferbinant, Ronig von Ungarn, an biefer Burbe gu erheben. Unter ibm fubrte ber Graf von Galfas bas Commanto, ber bie gunctionen bes Welbberrn anbubt, mabrent bag ber Bring Diefen Boften eigentlich nur mit feinem Damen und Unfeben fcmudt, Balb fammelt fich eine beträchtliche Macht unter Berbinanbe gabuen, ber Bergog von Cothringen führt ibm in Berion Gulfevoller an, und ane Stalient ericeinit ber Garbingl - Jufant mit gebntaufent Mann. feine Armee-gn verftarfen; Um ten Beind von ber Donan gu vertreiben, unternimmt ber nene Relbbert, mas man von feinem Borganger nicht batte ethalten tonnen, Die Belagerning ber Ctatt Regeneburg. Umfonft bringt Bergog Bernbard von Weimar in bas Innerfte von Bavern, um ben Reint von biefer Ctabt megguloden; Gerbinand betreibt bie Belagerung mit ftanbhaftem Gruft, und bie Reichoftabt offnet ibm, nach ber bartnadiaften Begenwebr, Die Thore. Donamvorth betrifft balb barauf ein abuliches Schidfal, und unn wird Dorblingen in Schwaben belagert. Der Berluft fo bleier Reichoftatte mußte ber fengebifchen Bartei um fo empfindlicher fallen, ba bie Freundfchaft biefer Statte fur bas Glud ibrer Baffen bis jest fo entideibend mar, alfo Gleichgultigfeit gegen bas Schidfal berfelben um fo weniger verantwortet werben fonnte. Ge gereichte ibnen gur unaustofchlichen Schaube, ibre Bunbesgenoffen in ber Roth gu verlaffen und ber Radfucht eines unverfohnlichen

Sieges weichnieden. Durch biefe Grunde dercogen, fest fich fenedifche Armer, unter ber Anführung dorne und Bernhardd Bon Beimar, nach Beblingen in Beregung, entiftlöffen, auch wenn ab eine Schlacht follen follte, biefe State mentienen.

Das Umernehmen mar miffich, ba bie Dacht bee Reinbes ber fdwebifden mertlich überlegen mar, und bie Ringbeit rieth um fo mehr an, unter biefen Umftanben nicht; an ichlagen; ba Die feindliche Macht fich in furzer Beit trennen munte, und Die Bestimmung ber italienifchen Truppen fie nach ben Rieterlanten rief. Man fonnte inbeffen eine folde Stellung ermablen, bag Dorblingen gebedt und bem Beinde bie Bufuhr genommen wurbe. Alle biefe Grunte machte Guftan Gorn in bem fdmebifthen Rriegerathe geltent; aber feine Borfteligimen fanten frinen Eingang bei Bemuthern, Die, von einem laugen Rriegeglude trunfen, in ben Rathichlagen ber Rlugbeit unr Die Ctimme ber Surcht zu vernehmen glaubten. Bon bem bobern Unfeben Beriog Berinbarbe überftimmt, mußte fich Buftay forn wiber Willen gu einer Schlacht entfebliegen, teren unalneflichen Unegang ibm eine fcmarze Ibunng vorber febon verfündigte.

Das gange Schidfal bes Treffens ichien won Befegung einet Mubobe abzuhangen, bie bas faijerliche Lager beberrichte. Der Berfuch, biefelbe noch in ber Dacht zu erftelgen e war mifflungen, weit ber mubjame Trausport bes Weichuges burch bobiwege und Gebolge ben Marich ber Truppen vergogerie. Alla man gegen Die Mitternachtofinnte bavor ericbien, batte ber Reint bie Unbobe fcon' befest und burch ftarfe Changen vertheibigt. Dan er wartete alfo ben Unbruch bes Jage, um fie int Sturmte gu erfteigen. Die ungeftome Tavferfeit ber Schweben machte fich burd, alle Binberniffe Babn, ble mondformigen Changen werben von ieber ber bagn: commanbirten Brigaten gludlich erftiegen; aber ta beibe gu gleicher Beit von entgegengefesten Geiten ein bie Berithaugungen bringen, fo treffen pe gegen einanber und verwirren fich. Du Diefem ungludlichen Angenblid gefchiebt es, bağ ein Bulverfaß in bie Luft flicat nub unter ben fonvebeichen Bolfern bie größte Unordnung anrichtet. Die faiferliche Reitorei bricht in Die gerriffenen Glieber und bie Blucht mirb allgenein.

Rein Bureben ibres Generals tann bie Bliebenten bewegen, ben

Gr entichlieft fich alfo, um blefen wichtigen Boften gu bebaupten, frifche. Bolfer bagegen anguführen; aber inbeffen baben ginige fpantiche Regimenter ibn befest , und jeber Berind ibn gir erobern, wirb burch bie belbenunithige. Tapferfeit biefer Eruppen vereitelt. Gin von Bernbard berbeigefbidtes Regiment fest fiebenmal an, und fiebenmal wird es gurudaetrieben. Bald empfintet man ten Radnbeil, fich biefes Boftene nicht bemadtigt in baben. . Das Bener bes feindlichen Gefduses von ber Anbobe richtet auf bem angrangenben Blugel ber Schweben eine furchterliche Dieberlage an, ban Guftap Born, ber ibn auführt, fich jum Ruding entichließen muß. Anftatt biefen Rudgug feines Gebulfen beden nub ben nachfebenben Reind aufbalten an fonnen, mirb Bergog Bernbarb felbit von ber überlegenen Dacht bee Feinbes in bie Chene berabgetrieben, no feine flüchtige Reiterei bie bornifden Bolfer mit in Berwirrung bringt und Rieberlage und - Kincht allgemein macht. Befnabe, bie gange Infanterie wird gefangen ober niebergebauen; mehr ale gwolftaufend Dann bleiben tobt auf bem Bablvlate; achteig Ranonen, gegen viertaufenb' Bagen und breibunbert Stantarten und Rabinen fallen in faiferliche Sanbe. Guftan Born felbft gerath nebft brei anbern Generalen in Die Gefangenicaft. Bergog Bernbarb rettet mit Dube einige fdwache Ernnmer ber Urmee, Die fich erft gu Franffurt wieber unter feine Sabnen verfammeln. . .

Die Abeblinger Bieberlage foftete bein, Beichpfangler bie greite fchigsseine Andr in Deutschaften. Untwerseicher groß war ber Berlinf, ben fie nach fich jeg. Die Ueberlegenheit im Telle war um, auf Einmal firr bie Schrieben verloren, und mit for bad. Bertranien aller Bundegeneffen, bie manischnehm umr bem biebertigen Kriegsglide verbantle. Gine gefübrliche Trennung brebte bem gangen vroteftantlischen Bunde ben Untergang. Burcht und Schrecken, ergeisfen bie gange Partei, und bie fatfolligen Erbor fich mat bie natfolligen Erbor fich mat bie fatfolliger Beiderlage, und Burtem tiefen Beigen ber Rörblinger Rieberlage, und Burtemterge besonders. neurd von 'er flegenden Ment bei berführen. 3 die Birtlicher bei

Beibrounifden Bundes gifteren vor ber Rade bes Kniferavas flieden fonite, rettere fich nach Strafburg, und bie bufflofen Reichsfladte erwateten mit Bangigfeit ibr Schäffal. Strad nehr Maffgung gegen bie Bestigten werde alle bief fchmachen. Einde unter be derrichaft be Kaliere guradgestiert, baben. Meer bie barte, bie man auch gegen biefruigen bewies, welche fich freimillig unterwarfen, brachte bie übrigen gir Berproeiffung und ermunterte fie zu bem thäuften Biberfandte.

Mlee furbte in Diefer Berlegenheit Rath nub Sulfe bei Drenftierna, Drenftierna fuchte fie bei ben beutiden Stanben: Es febite an Armeen; es febite an Belb nene aufgurichten, nub ben alten bie ungeftum geforberten Rudftanbe gu begablen. Drenftierna wentet fich an ben Rurfurften von Cachien, ber bie ichmebifche Cache verlant, unr mit bem Raifer au Birng über ben Grieben zu tractiren. Er fpricht bie nieberfachfifchen Stanbe um Beiftant an; biefe, fcon tangft ber fcomebifeben Gelbforberungen nub. Unfpruche unibe, forgen fest blog für fich felbit, und bergog Georg'ron Lunebarg, anftatt bem obern Deutschland gu Gulfe gn eilen, belagert Minben, um es fur fich felbit ju behalten. Bon feinen beutichen Milirten bulflos gelaffen, bemubt fich ber Rangler um ben Beiftanb andmartiger Dachte, " Englant, Sollant, Benebig merten um Welb. um Ernppen angefprochen, und von ber außerften Bloth getrieben, entichließt er fich endlich ju bem lange bermiebenen fanern Schritt, fich Franfreich in Die Arme gu merfen,

Endlich war ber Beitpunft erfchienen, welchem Richellen laugit mit ungebuldiger Sebulnut eutgegenblidte. Rut bei willig Unudiglichefte, fich auf einem ambern Bege ju retten, Linute bie proteftantifcher Stabe Dentfoland vernögen, bie Aufpriche Brantzeiche Brantzeiche auf bas Cließ zu unterftugen. Diefer aufgerfte Brothfell war jezt vorhandeus Franfreich war uneufschiellt, und es ließ fich ben lebbglich Antheil, ben et von jegt an an bem bentichen Artege nabm, mit einem theren. Bezie segablen. Boll Glang und Spre betrat es jegt ben politifchen Echanplag. Echnu hate Dranfterna, den ben es renig fofter. Dentifchande Rechte und Beftgungen zu verscheilen, bie Reiche feftung Affelianen Absielberg und bie-noch abrigen verlaugten Allge- an Allge- lieu dagertenten jest foidten für oberbeutschen Besterent jest foidten für oberbeutschen Besterent igen Beretrauften Allge- an

and in ibrem Damen eine eigene Gefanbtichaft ab; bas Glfan, Die Reftung Breifadt (bie erft erobert werben, follte) und alle Blage am Oberrbein, Die ber Schliffel gu Teutschland maren, unter frangonifden Cout ju geben. Bas ber frangofifche Schne bebeute, batte man gir ben Bietbumern Des, Juft und Berbun gefeben, welche Franfreich icon feit Jahrhunderten, felbft gegen ibre rechtmäffigen Gigenthumer befchutte. Das Erferifde Webiet batte icon fraugofifche Befanungen; Lothringen war fo aut, ale erobert, baice jeben Angenblid mit einer Armee überfchwenunt werben und feinem furchtbaren Dachbar burch eigene Rraft nicht widerfteben fonnte. Best ivar bie mahricheinlichfte Boffinnng fur Branfreide vorhanden, auch bas. Gliaf gu feinen weitlaufigen Befigungen gu feblagen, und ta man fich bald barauf mit ben Sollanbern in Die frauifchen Dieberlaube theilte, ben Roitn an feiner natürlichen Grange gegen . Deutschiand gu machen, Go idimpflich murben Dontidlanbe Rechte von beutiden Ctanben an biefe trenfofe; babfuchtige Dacht verfauft, Die unter ber Barve einer nueigennunigen Freundschaft nur nach Bergrößerung ftrebte, und indem fic mit frecher Stirne bie ehrenvolle Benennftug einer Befdeinerin annabm, blok baraut, bebacht mar, ibr Den andaufpannen und in ber allgemeinen Berwirrung fich felbft gie

. Kur biefe wichtigen Centonen machte Granfreich fich autheiichig, ben forebifden Baffen burd Befriegung ber Gumier eine Diverfton gu machen, und wenn es mit bem Raifer felbft gut einem öffentlichen Bruch fommen follte, Dieffeite bes Rheins eine Armee von gwolftaufend Dann gu unterhalten, Die bann in Bereinigung mit ben Schweben und Dentiden gegen Defterreich agiren murbe. Bu bem Rriege mit ben Graniern murbe por bicfen felbft bie erwunfchte Beranlaffung gegeben. Gie überfielen von ben Dieberfanten aus bie Gratt-Trier, bieben bie frangofifche Befagung, bie in berfelben befindlich mar, nieber. bemachtigten fich, gegen alle Rechte ber Bolfer, ber Berfon bes Rurfürften, ber fich unter frangofiften Cons begeben batte. und führten ibn gefangen nach Stanbern. 218 ber Carbinal-Infant, ale Ctatthalter ber fpanifchen Rieberlunte, bem Ronig von Granfreich bie geforberte Bennathung abichling und fich weigerte, ben gefangenen Burften in Freiheit gut fepen, funbigte ibm Richelien, mach altem Brauche burch einen Wappenherold, ju Mrufile femilich ben Krieg an, ber anch utfilig von ebreit, verschiebenen Armeen, in Molland, in bem Meltlin und in Standenn, eröffner wurde. Weniger Ernif fehin- es bem fraugliffseni-Minifter mit bem Kriege gegen ben Kaifer zu fenn, wobei neniger Bortspile, zu ernten und größere Schwierigkeiten zu. befragen wyren. Dennach rurke unter ber Anfahrung, bes Garbinals von in Melter eine vieter Armee über ben Mieim nach Deutschland gesenbet, die in Bereinigung mit herzwa Bernharb, oder nerherungsangene Kriegberffarung, gegen ben Kaifer zu Kitte zog.

Gin meit entefindlicherer Echlag, ale felbft bie Rorblinger Dieberlage, war far bie Echweben bie Ansfohnung bee Rurfürften von Cadien mit bem Staifer, melde, nach wieberholten wechfelfeftigen. Berfuchen, fie ju binbern und git beforbern, enblich im 3abr 1634 ju Birna erfolgte und im Digi bes barauf folgenden 3ahres in Brag in einem formliden Bricben befeftigt murbe. Die batte ber Rurfürft ron Cachfen bie Unmagnngen ber Comeben in Dentichland verfcmergen, fonugu, und feine Abneigung gegen biefe- andlantifche Dacht, Die in Dem bentichen Reiche Gefete gab, mar mit jeter neuen Rorbeinna, melde Drenftierna an bie beutichen Reichoftante machte, geftiegen. Diefe uble Ctimmung gegen Schweben unterftuste aufe Rraftiafte Die Bentuhungen bes fpanifchen Bofe, einen Brichen zwifden Cachfen und bem Raifer in fiften. Grmibet von ben Unfallen eines fo langen und vermuftenben Rrieges, ber bie fachfichen Lanter vor allen antern ju feinem traurigen Chauplase machte. gerührt von bein allgemeinen und fdredlichen Glente, bad Freunt und Beint ohne Unterfchied uber feine Unterthanen banften, und burd bie verführerifden Ihrtrage bes, Banfes Defterreich gewonnen, ließ endlich ber Rurfurft bie gemeine Cache im Stich. und meniger beforgt um bas Loos feiner Mitftanbe- und um beutiche Breibelt, bachte er nur baranf, feine eigenen Bortbeile. mar's auch auf Untoften bes Gangen, ju beforbern.

Und wirklich war bas Clend in Tentistand zu einem jo ausichmetfenden Grabe geftiegen, bas bas Gebet um Krieben von ausienhmaltauftend Bungen ereibnte, nud auch ber nachteiligste usch immer für eine Wohlfda ter Gimmels galt. Wischen lagen ba, wo fonft taufent frobe und fleifige Menfchen mimmelten, mo bie Ratur ibren berrlichften Gegen ergoffen und Bobileben und lleberfluß geberricht batte. Die Felber, con ber fleifigen Sand bes Bflugere verlaffen, Tagen ungebaut und vermilbert, und mo eine junge Caat auffchog ober eine lachenbe Grute mintte, ba gerftorte ein einziger Durchmarfc ben Bleif eines gangen Sabres, Die lette Soffnung bes verfchniachtenben Bolte. Berbraunte Schloffer, vermuftete Belber, eingeaicherte Dorfer lagen meilenweit berum in grauenvoller Berftorung, mabrent baf ibre berarmten Bewohner bingingen, tie Babl jener Dorb. brennerbeere ju vermehren, und mas fie felbit erlitten batten, ibren verfdonten Mitburgern fdredlich qu erftatten. Rein Coms gegen Unterbrudung, ale fetbit unterbruden gu belfen." Die Stabte feufiten unter ber Beifel jugeflofer und ranberifcher Befabungen, Die bae Gigenthum bes Burgers verfcblangen und bie Rreibeiten bes Rrieges; bie Liceng ihres Cfantes und bie Botrechte ber Roth mit bem granfamften Ruthmillen geltent machten. Menn fcon unter bem furgen Durchzug einer Armee gange Lantftreden, jur Ginobe murben, wenn anbere burch Binterquartiere rerarmten, ober burch Branbichagungen anegefogen murben, fo litten fie boch nur voribergebente Plagen, und ber Afeif eines Jahres fonnte bie Trangfale einiget Monate vergeffen machen. Aber feine Grholung murbe benjenigen gu Theil, Die eine Befanung in ihren Mauern ober in ihrer Rachbarichaft batten, und ihr ninglidliches Schidfal fonnte felbft ber Bechiel bes Glude nicht berbeffern, ba ber Gieger an ben Das und in bie Bufftapfen bes Beffegten trat, und Freund und Beind gleich wenig Connung bewiefen. Die Bernachlaffigung ber Belber, bie Berftorung ber Cagten und bie Bervielfaltigung ber Armeen, bie uber bie ausgefogenen ganber baberfturmten, batten hunger und Theurung gur unausbleiblichen Folge, und in ben letten Jabren vollenbete noch Migmache bas Glent. Die Anbaufung ber Menfchen in Lagern und Quartieren, Mangel auf ber einen Seite und Bollerei auf ber antern, brachten peftartige Genden berbor, bie mebr ale Comert und Bener bie ganber perobeten. Mile Banbe ber Droming losten in Diefer langen Berruttung fich auf, Die Achtung fur Denfchenrechte, Die Furcht vor Befenen, Die Reinbeit ber Gitten verlor fich, Eren und Glaube verfiet

inbem bie Ctarfe allein mit eifernem Scepter berrichte; uppia icoffen unter bem Schirme ber Unardie und ber Strafioffafeit alle Lafter que, und bie Menichen vermilberten mit ben Panbern. Rein Ctand mar bem Dubwillen gn ehrmurbig, fein frembes Gigenthum ber Doth und ber Raubfucht beilig. Der Golbat (um bas Glend jener Beit in ein einziges Wort gu preffen), ber Colbat berrichte, und biefer brutalfte ber Despoten fieß feine eigenen Rubrer nicht felten feine Obermacht fublen: Der Befehlsbaber einer Urmee mar eine michtigere Berfon in bem Lande, morin er fich feben lieft, ale ber rechtmaffige Megent. ber oft babin gebracht mar, fich vor ibm in feinen Schloffern ju verfrieden. Gang Deutschlond mimmelte von folden fleinen Tprannen, und bie ganber litten aleich bart von bem Reinte und von ihren Bertheibigern. Alle biefe Bunben fcmergen um io mebr, wenn man fich crinnerte, bag ce frembe Dachte maren, welche Deutschland ibrer Sabfucht auforierten und bie Tranafale bee Rrieges vorfaglich verlangerten, um ihre eigennubigen Brede gu erreichen. Damit Comeben fich bereichern und Groberungen machen tonnte, munte Deutschland unter ber Beifel bes Rrieges bluten; bamit Richelien in Franfreich nothwendig blieb, burite bie Sadel ber Bwietracht im beutiden Reiche nicht rinichen

Aber es maren nicht lauter eigennunige Stimmen, Die fichgegen ben Rrieben erflarten, und menn fomobi Comeben glo bentiche Reichsnanbe bie Fortbaner bes Rriege ans unrelner Abficht munichten. ip frrach eine gefunte Ctagisfunft fur fie Rounte man nach ber Diorblinger Dieberlage einen billigen Grieben von bem Raifer erwarten? Und wenn man bies nicht fonnte. follte man flebiebn Sabre lang alles Ungemach bee Rrieges erbulbet, alle Rrafte verichwenbet baben, um am Gube nichts gewonnen ober gar noch verloren ju baben? Bofur fo viel Blut vergoffen, wenn Alles blieb, wie es gemefen, wenn man in feinen Rechten und Unfpruden um gar nichts gebeffert mar? wenn man Muce, mas fo fauer errungen morben, in einem Bricben mieber berausgeben mußte? Bar es nicht munichens. werther, bie lange getragene Laft noch zwei ober brei Jahre langer ju tragen, um fur grangigiabrige Leiben enblich boch einen Erfas einmernten? Und an einem portbeilbaften Rrieben

near nicht zu zweifeln, febalte nur Schnecken und beutsche Protestanten, im Belte wir im Cabiner, ftanthoft zusammen hielten und ihr gemeinschriftliche Anteresse mit werchfesseitigem Attachell, mit vereinigtem Gifer beiorgten. Ihre Termung allein machte ben Beind mächig und entsprace bie hoffnung eines hmerboften mit allgemein següdenden. Ariebens. Und bieses größte aller Uchel singte ber Aufürst von Cachien ber brorestaufischen Cache gu, indem er fich burch einen Separatvergleich mit Deftereich veriebite.

Chon ver der Rörtlinger Schlacht batte er die Unterhandlungen mit bem Kaijer eröffnet; der ber unglidtliche Anshang der exferen beschleumigte die Albeftiefung der Bergefeich. Tast Bettranen auf ben Beistand ber Schueden mar gefallen, und man greifette, ob fir sich von bleiem deren Schlage is weiter anfrichten voörden. Die Ternnung ünter ihren eigenem Ansibrern, die schiechte Subordination der Armer und die Knittafinns de schweichen Rieche ließe feine geweit Ibaten mehr von ihren erwarten. Im is mobr glaubre man eilen zu mußen, fich die Großmuch des Kniefers zu Auge zu machen, etr seine Anertetungen auch nach dem Aberblinger Siege nicht zienkanden. Dreupierun, der die Stande in Krunffurt versammelte, forderte, ber die Stande in Krunffurt versammelte, forderte, ber die Stande in Krunffurt versammelte, forderte, ber die Grande in Krunffurt versammelte, forderte, ber die Grande in Krunffurt versammelte, forderte, ber die Grande in Geber geden follte.

Aubersein wollte man boch ben-Schein vermeiben, als ob man be geneine Sache hintauspte und bloß auf feinen eigenen Angen ebrade wäre. Alle beutiden Richefischne, pelfel bie Schwedern, waren eingelaben werben, zu tiefem Arieben mitzusvirfen und Ibeil daran zu nehmen, obgleiche Kurschoffen und ber kaijer die einzigen Mächer waren, die ihn stellfen und fich eigenmächtig zu Geschoffen. Tüber Teurischland aufwarfen. Die Beschwerben ber groreilautischen Sande fannen in bemielben zur Sprache. iber Berbitmischen, und sieht bas Schiefzal ber Beschlänischen, und sieht bas Schiefzal ber Beleigianen ober Maziehung der babet in stehn Erfern Wilden feinmant. Es sollte ein allzweinen Ariebe, ein Meichserzeitische feinmatt. Es sollte ein allzweinen die ein solche betweine Sprache.

er, allen fanbiichen Rechten guwiber, ein Gefes anerkennen, bad er nicht felbft mit gegeben batte. Der Pragliche Friede war alio, ichon feiner Borm nach, ein Wert ber Willfur; und er war es uch weniger burch feinen Aufale.

Das Reftientioneebict batte ben Brud priften Rurfachfen und bem Raifer vorzüglich veranfaßt; alfo mußte man auch bel ber Bieberausiobnung gnerft barauf Rudficht nehmen. Dbne co. ausbrudlich und formlich aufzuheben, feste man in bem Bragifchen Brieben feft, bag alle unmittelbaren Stifter, und unter ben mittelbaren biejenigen, welche nach bem Baffaulichen Bertrage von beit Brotestanten eingezogen und befeffen worben, noch rierala Babre, feboch obne Reichstageftimme, in bemifenfaen Crante bleiben follten, in melden bae Reftitutionsetict fle gefunten babe. Bor Ablauf tiefer vierzig Jabre follte baun eine Commiffion von beiberlei Religionevermanbten gleicher Antabl friedlich und gent magig baruber verfagen, und menn es auch bann ju feinem Enburtheil fame, jeber Theil in ben Befit aller Rechte gurudtreten, Die er vor Ericheinung Des Refffeutioneeticis anegeubt babe. Dieje Mustauft glio, weit entfernt, ben Camen ber Amietracht zu erftiden, fuspenbirte nur auf eine Beit laug feine verberblichen "Birfungen, und ber Bunber eines neuen Brieges lag fcon in biefem Artifel bes Pragliden Friebens.

Das Graftift Dagbeburg bleibt bem Bringen Anguft von Cachien, und Saiberftatt bem Grabergon Propole Bilbelm. Bon bem Dagbeburgifden Gebiet merten pier Memter abgeriffen und au Rurjadijen verideuft; ber Abminiftratot von Magbeburg, Chriftian Bilbeim von Branbenburg, wird auf anbere Urt abgefunden. Die Bergoge von Dedleuburg empfangen, wenn fie biefem Brieben beitreten, ibr Lant gurud, bas fte' gludlichetmeife langft icon burch Guitav Abolube Grofmuth beffben; Dongumorth erlangt feine Reichefreibeit, mieber. Borberung ter pfalgifden Erben bleibt, wie michtia es auch beni protestantlichen Meichotheile mar, bleje Rurftimme nicht zu verlieren, gautlich unberührt, weil - ein lutberifcher Rurft einem . reformirten feine Gerechtigfeit foulbig ift. "Mues, mas bie"proteftantifden Stante, bie Lique und ber Raifer in bem Rriege von einander erobert baben, wird gurudgegeben; Alles, mas bie auswartigen Dachte, Schweben und Franfreich, fich jugeeignet,

wird ihnen mit gesammter Sand wieder abgenommen. Die Rriegswifter aller coutrabirenten Boelle werben in ehre einzige Reichsmacht vereinigt, welche, vom Bleiche unterbaten und bejablt, biefen Frieden mit. gewaffneter Sand zu vollftreden bat.

Da, ber. Pragische Briede als ein allgemeines Meichegeiete geten follte, so wurden biejenigen Buntte, welche mit bem Reiche nichts gu thun hatten, in einem Bekenvertrage beigefingt. In biefem wurde bem Aurfürften von Sachfen bie Lauft, ale ein, bohmiften Leben guerfannt und aber bie Welfgionsfreiheit blifes Laubes und Schieffens ... we befonders gebandelt.

Alle evangelifden Ctanbe maren zu Unnahme bes Pragifden Griebens eingelaben und imter biefer : Bebingung ber Umneffie theilhaftig gentacht; blog bie gurften von Burttemberg und Baten - beren ganter man inne batte und nicht geneigt mar, io agna umbebingt wieber beringeben - Die eigenen Unterthanen . Defterreiche, welche bie Baffen gegen ibcen Lanbreberen geführt, und biejenigen Stanbe, Die unter Drenftierna's Direction ben Rath, ber oberbeutiten Rreife ausmachten, febloß man que: nicht fowohl um ben Rrieg negen fie fortgufegen, ale vielmebr .. um ibnen ben nothwentig geworbenen Grieben befto theurer ju verlaufen. Man bebielt ibre Lante ais ein Unterpfant, bie' Much berausgegeben und Much in feinen borigen Ctanb gurudgeftellt fenn murbe. Gine gleiche Gerechtigfeit gegen Alle batte vielleicht bas wedielfeitige Aufrauen gwifden Saupt und Gliebern. greifden Protestanten und Bapiften, gwifden Reformirten und Lutheranern gurudgeführt, und verlaffen von allen ibren Bunbed. genoffen, batten bie Comeben einen fcbimpflichen Abicbieb aus bem Reiche nehmen muffen. Best beftarfte bicfe ungfeiche Bebantlung bie barter gebaltenen Etanbe in ibrem Migtronen und , Biberfenungegeift und erleichterte es ben Schweben. Das Geuer bee Rriege gu nabren und einen Anbang in Deutsebland zu behalten .. .

Der Brager Friede faub, wie vorher zu erwarten geweien war, eine febr ungleiche Aufnahme in Deutschaub. Ueber bem Beftwech, beite Bartein einander zu nähren, hater man fich von seiben Berwirft, gugegogen. Die Brotefauten flagten feter bie Eigliefrankungen, Die fie in biefem Brieben erfeiben beiten bie aufhölfen fanden beie vernerfliche Gette, auf Koffen bei

o an Gongl

mabren Rirde, wiel ju-gunftig, bebanbelt. Dach bie fen batte man ber Rirche von ihren unveraußerlichen Rechten vergeben, indem man iben Evangeliften ben nierzigjabrigen Benng ber geiftlichen Guter bewilligte; nach fenen batte man eine Berratheret an ber proteftantifchen ftirche begangen, weil man feinen Glaubenebrubern in ben ofterreichifthem Lanbern Die Religiones rreibeit nicht errungen batte. Aber Diemand murbe bitterer aetabelt, ale ber Rurfurit von Cachien. ben man ale einen trem. lofen leberfaufer, ale einen Berrather ber Religion und Reiche freiheit und ale einen Ditverichwornen bes Raifere in öffentlichen Schriften barguftellen fuchte, 3nbeffen troftete er fich mit bem Trinmpb, baf ein großer Theil ber erangelifden Etanbe feinen Rrieben nothgerbungen aunabme Der Rurffirft ron Branbenburg, Bergog Bitbelin von Beimar, ble gurffen von Unbalt; Die Germae- von Medlenburg. Die Bergoge von Braunfdmeig Punebnrg. Die Danieftabte und bie mehreften Reichoftabte traten bemfelben bei. Banbaraf Bilbelm von beffen febien eine Beit lang unfebliffig ober ftellte fich vielmehr nur ce ju febn, um Beit ju gewirnen und feine Dagregeln, nach bem Erfolg eingurichten. Er hatte mit bem Cowert in ber bant icone Lanber in Beftrhaleu errungens aus benen er feine beften Rrafte ju Führung bes Rriege and bnb melde alle er unn, bem Frieben gemäß, gurucfaeben follte, Bergog Bernhard von Beimar, beffen Stagten med bloß auf bem Papier eriftirten, fam nicht ale fritaführenbe Dadte befto mehr aber ale friegführenber General in Betradtung, und in beiberlei Rudficht founte er ben Brager Grieben nicht anbere ale mit Abichen verwerfen. Gein ganger Reichthum war feine Sapferfeit, und in feinem Degen lagen alle feine Banber, Dur ber Rrieg machte ibn groß und bebeutenb; nur ber Rrieg fonnte bie Entwurfe feines Chrgeiges gur Beitigung bringen." Mber unter Milen, welche ibre Stimme gegen ben Bragtiden Brieben erhoben, erffarten fich bie Gomeben am beftiaffen bas gegen und Diemant batte auch mehr liefache baju. Won ben Temichen felbit in Deutschlant bereingerufen, Retter ber Proteftantifchen Rirche und ber ftanbifden Breibeit, bie fie mir ib vielem Blute, mit bem beiligen Leben ibres Ronias erfauften faben fie fich fest auf einmal fchinipflich im Gricbe gelaffen.

auf feinmal in fallen ihren Bienen igenaufde; obne Lobit; obne Danffarfeit aud Dem Beide newiejen fur welches fie bluteten, und bon ben mamficben Rurften is bie ibnen Miles merbantten, beni Sobnigelachter bes Beinbes, preisgegeben.! An eine Genugthunng für fie; an einen Grian ihrer aufgewandten Roften inn ein Meaniralent fur bie Groberungen, welche fie im Stiche laffen follten, mor in bem Brager Frieben mit feiner Enlbe gebacht worben, ... Madter, ale fle gefommen waren, follten fie unn ent laffen unt, wenn fie fich bagegen ftraubten, burch biefelben Ganbe, welche fie bereingerufen ; aus Deutschland binausgefagt werben. Enblich ließ gwar ber Rurfurft von Gambien ein Wort von einer Genugthung fallen, bie in Gelb befteben und bie Summe von britthalb Millionen Gulben betragen follte. Aber bie Comeben batten weit mehr von ihrem Eigenen zugefest; eine fo fchimivflide Abfindung urit Gelb mufite ibren Gigennus franten und ibren Stol; emporen. Die Antfürften von Babern und Gnebfen." antwortete Orenftiernagelieffen fich ben Beiftanb, ben fie bem Raifer leifteten und ale Bafallen ibm febulbig waren, mit wichtigen Bropingen begablen, unt une Comeben; und, bir iwir unfern Konig fur Deutschland babingegeben, will man mit ber armfeligen Gumme von brittbalb Millonen Gulben nach Saufe meifen ?", Die getäufchte Doffning fcomergte unt fo mebra ie gemiffer man barauf gerechnet batte; fich mit. bem Bereintbume Bommern, beffen degenwartiger Befiger ale und obne Gucceffion mar bezahlt zu machen, alber Die Ampareichaft auf Diefes Land murbe in bem Brager Frieden bem Rurfurften von Branbenbuig jugefichert, und gegen bie Reftfegung ber , Schweben in Diefen Grangen tes Acide emporien fich alle benachbarten Dachte, mir

Dacht, gefannte Die herrichaft bes Raiferd. . Guchfen ! and Den Bragifchen-Krieben fich: flugent, verlangte' bir Ramnung Sbife ringens; Salberftabte, Dagbeburge Bhilippsburg, ver Baffenplay ber Grangofen, mar mit ullen Borratben, Die barin niedergelegt maren, von ben Defterreichern überreimpele morben, und biefer große Berluft batte bie Thatigfeit. Franfreitie geichmadit. . Um bie Bebrangniffe ber Gebweben volltommen ju machen, mußte gerabe jest ber Stillftanb mit Bolen fich feinem Enbe nabern. Wit Polen und mit Dem beutiden Reiche abgleich Arieg ju fubren, überftieg bei weltem bie Rrufte bes fonvebifden Stagte, und man batte bie Babt, meldes bon biefen beiber Reinden man fich anticbigen folite. Stols und Chraeis entichieben für Die Kortfenung bes beutichen Arieas, wolch ein bartes Omfer es auch gegen Bolen toften moder; Doch eine Armee toftete. es immer, um fich bei ben Bolen in Achtung ja festen und bei ben-Unterhandlungen um einen Stillftand ober Grieben feine Freiheit nicht gang und gar ju berlieren.

Allen Diefen Unfallen; welche gu-gleicher Beit über Schweben bereinfturmten, feste fich ber frandbafte, an Gulfemitteln unericoviliche Beift Drenftterna's entgegen, und fein burchbringenber Berftand lebrte ibn felbft bie Bibermartigfeiten, Die ibn trafen, au feinem Bortbeile febreit. Der Abrall jo vieler beutichen Reicheffanbe von ber ichmeblichen Bartet beraubte ibn amar eines großen Theile feiner bieberigen Bunbengenoffen, aber er überhob ibn aub jugleich aller Schonung gegen fier und je großer bie Babl, feiner Beinbe murbe, über befto mebr ganber tonnten fich feine Armeen verbreiten, beite mehr Dagugune öffneten fich ibmi . Die fchreienbe Undanfbarteit ber Stanbe und Die Role Berachtung, mit ber ibm von bem - Raffer begegnet wurde (ber ibn nicht einmal murbigte, unmittelbar mit ibm über ben Frieben gu tractiren), enteunbete in ibm ben Duth ber Berqueiflung und einen etlen Trop, es bis, aufe Menferfie ju treiben, Gin noch fo ungludlich geführter Rring fonnte bie Gache ber Edweben nicht folimmer machen, ale fle mar, und menn man bas beutiche Reich raumen follte, fo mar es wenigftens, auftan-Diger und ruhmlicher, es mit bem Schwert in ber Sant ju thun, und ber Macht, nicht ber gurcht ju unterliegen ...

In ter großen Ertremitat, worin bie Schweben fich burch

Die Defertion ihrer Allierten befanden. Warfen fie ibre Blide querft auf granfreich, welches ibnen mit ben ermunternbften Antragen entgegen eilte. Das Intereffe beiber Rronen mar aufe engfte an einander gefettet, und Granfreich banbelte negen fich felbit, wenn es bie Dacht ber Schweben in Deutschland adnalich verfallen ließ. Die burchaus bulflofe Bage ber lettern mar vielmebr eine Anfforderung fur baffelbe, fich fefter mit ihnen ja verbinden und einen thatigern Antheil an bem Ariege in Dentiche land gu nehmen. Schon feit Abichliegung bes Allianetractate mit ben Schweben ju Beerwalbe im 3abr 1632 batte Rranfreich ben Raifer burch tie Baffen Guft av Abplybe befebbet obne einen bffentlichen und formlichen Bruch, blog burch bie Gelbbulle, Die es ben Begnern beffelben leiftete, und burch feine Beicaftiafeit, bie Babl ber lettern qui vermehren. Aber; beunenbigt con bem unerwartet fchnellen und außerorbentlichen Glud ber ichwebifden Baffen, fcbien es feinen erften 3med eine Beit lang ans ben Angen gu verlieren, um bas Gleichgewicht ber Dacht mieber berguftellen; bas burch bie Heberlegenbeit ber Gimeben gelitten batte. Es fuchte bie fatbolifchen Melchafurften burch Reutralitaterertrage gegen ben fewebiffben Groberer au' founen. und mar icon im Begriff, ba blefe Berfuche miglangen; fich gegen ibn felbit zu bemaffnen. Richt fobalb aber batte Guftar Abolobe Tob und bie Gulflofigfeit; ber Gomeben biefe Rurcht gerftreut, ale es mit frifden Gifer ju feinem erften Entwurf jurudfebrte' und ben-Ungludlicen in vollem Dage ben Cous angebeiben fieß, ben es ten Gludlichen entrogen batte." Befreitvon bein Biberftanbe, ben Guftan Utolphe Chracis und Bachfamteit feinen Bergroßerungeentwurfen entgegen febten, ergreift es ben aunftigen Mugenblid, ben bas Blorblinder Unglud ibm barbietet, fich bie herrichaft bes Rriege surmeignen, und benen, bie feines machtigen Goupes bedürftig find, Gefete vorzufchreiben; Der Beironnfe begunftigt feine fühnften Entrurfe, und mid porber nur eine fcone Chimare mar laft fic von fest an ale ein überleater; burch bie Umftanbe gerechtfertigter 3wed verfolgen. Best alfo mibmet es bem beutiden Rriege feine gange Aufmertfamteit; und fobald ce burch feinen Tractat mit ben Denefchen feine Brivatmeete ficher geftellt fiebt; ericbeint eb ale banbelnbe und berrichente Macht auf ber politifchen Bubne, Babrent

bağ fid bie friegfubreuten Dachte in einem Ignamierigen Ramor ericopften, batte es feine Rrafte gefcont und gebn Sabre lang ben Rrieg blog mit feinem Gelbe geführt; jest) ba bie Beitumftante es jur Thatigfeit rufen, greift es jum Schwert und ftrengt uch ju Unternehmungen an, Die gang Guropa-in Bermunberung fegen. Ge lagt ju gleicher Beit zwei Slotten in Deere freuzen und fdidt feche vericbicbene Beere aus, mabrent bağ es mit feinem Gelbe noch eine Krone und mehrere beutfdr Burften befolbet. Belebt burch bie Boffnung feines machtigen Echunes, raffen fich bie Comeben und Deutiden que ihrem tiefem Berfall empor und getrauen fich, mit bem Gemert. in ber band einen rubmlichern Frieben ale ben Bragifchen in erfechten. Bon ibren Dititanben verlaffen. Die fich mit bem Raifer verfobuen, fcbliegen fie fich nur befto enger an Franfreich an, bas mit ber machfeuben Doth feinen. Beiftant verborvelt, an. Dem beneichen Rrieg immer großern, wiemobl noch immer verfredten Antheil ulmmt, bie es julept gang feine Dable abwirtt und ben Raifer unmittelbar unter feinent eignen Ramen, befebbei.

Um' ben Schweben vollfommen freie Sand gegen Defterreich gu geben, machte Franfreich ben Anfang banit, es von bem polnifchen Arlege gu befreien. Durch ben Grafen von Mrank, feinen Gefanbten, brachte es beibe Theile babin, bag gu Ctununge borf in Brenfien ber Waffenftillftand auf fechennbgmangig Jahre verlangert murbe, wiewohl nicht obne großen Berluft fur bie Schmeben, welche beinabe bas gange rolnifche Breufien, Guftar Abolube theuer erfampfte Groberung, burd einen einzigen Rebergug einbugten. Der Beerwalber Tractat murbe mit einigen Beranberungen, welche bie Umftanbe notbig machten; anfange qu Complegne, bann gu Bismar und Samburg auf entferntere Beiten erneuert. Dit Epanien batte man ichen im Dai beb. 3abre 1635 gebrochen und burch ben lebbaften Unariff biefer Dacht bem Raifer, feinen wichtigften Beiftand aus ben Dieberlanden entrogen; jest verichaffte man, burch Unterftuning bes Banbarafen Bilbelm von Raifet und Bergoge Bernbart von Beimar, ben fcprebifden Baffen- an ber Gibe und Donaueine-großere Breibeit und nothigte ben Raifer, burch eine farte Divertion am Rhein , feine Dacht in theilen.

Deftiger eutznubete fich alfo ter Rrieg, und ber Raifer batte

burd ben Bragifchen Krieben noge feine Begner im beutichen. Reiche verminbert, aber gugleich auch ben Gifer und bie Ibarigfeit feiner auswartigen Weinbe vermebrt. Er batte-fich 'in Deuticbland einen unumidrantten Ginfluft erworben und fich. mit Musnahme meniger Stanbe, jum herrn bes gangen Reichsforvers und ber Rrafte beffelben gemacht, bag er bon fest an wieber ale Raifer und berr banbein fonnte. Die erfte Birfung babon war bie Erbebung feines Cobnes Ferbinand bes Dritten gur romifchen Ronigemurbe, bie, ungeachtet bee Biberfpruche von Geiten Triere und ber pfalgifden Erben; burch eine entideibenbe Stimmenmebrheit gu Ctanbe fam: Aber bie Schweben batte er gu einer verzweifelten Gegenwehr gereigt, Die gange Dacht Frankreichs gegen fich bewaffnet und in bie innerften Mugelegenbeiten Deutschlands gezogen. Beibe Rronen bilben von jest an nut ihren beutfchen Allirten-eine eigene feft gefchloffene Dacht, ber Raifer mit ben ibnt; anbangenben bentichen Staaten Die anbere. Die Schweben beweiten von jest an feine Schonnna mehr, weil fie nicht mehr fur Denifchlanb; fonbern fur ihr eigenes Dafenn fechten, Gie banteln rafcher, unumfdrantter und, fubner, weil fie es aberboben find, bei ibren beutichen Millirten berum gu fragen und Rechenschaft von ibren Enmourfen ju. geben. Die Schlachten merten bartnadiger und bintiger, aber weniger enticheibenb. Groffere Thaten ber Tapferfeit und ber Rriegefunft geicheben; aber es fint einzelne Sandlungen, bie non feinem übereinftimmenben Blane geleitet, von feinem . Alles lentenben Beifte benust, fur bie gange Partei fchmache Kolgen baben und an bem Laufe bes Rrieges nur menig veranbern.

"Sach fen batte fich in bem Bragischen Breiben verbindlich gemacht, die Schweben aus Teutschland zu verjagen; von jest an also vertraligen-fich die lachschen Bahnen mit ben fatferlichten, und zier Untweschoffen habet fich in greit unverfahrliche Keinbermankelt. Das Ergeitir Ragebeng, werders ber Kaugliche Kriebe, bem fachstlichen Beinigen gutnerd, war noch in schwellichen Länden, und alte Berfuche, fie auf einem Friedlichen Werg gutneren, und alte Berfuche, fie auf einem Friedlichen Werg gutneren. Die Keinbestigfeiten zu Greegens wagen den Wirtung geblieben. Die Keinbestigfeiten fangen also aus, und ber Aurfürft von Lachfen, erhöftet ist damit, bird fosenannte Auseancerten alle

fachfichen Unterthauen con ber Banner feben Arnice abgurufen. Die an ber Gibe gelagert ftebt, Die Officiere, langft icon megen Des rutftanbigen Colbes ichwierig, geben biefer Unfforberung Giebor und raumen ein Quartier nach bem anbern. Da bie Cachien augleich eine Bewegning gegen Dedlenburg, machten, um Domis weggunebmen und beu. Beind von Bommern und von ber Office abzuschneiben, fo jog fich Banner eilfertig babin, entfeste Domis und fching ben fachfifchen General Baubiffin mit febentaufent Dann aufe Saupt, bag gegen taufent blieben und eben fo viel gefangen murben. Berftarft burch bie Truppen und Urtillerie, melche bieber in polnifch Preufen geftanben, nunniebr abet burch ben Berttag ju Emmineborf in biefem ganbe entbebrlich-winrden, brach biefer taufere und ungeftime Rrieger im rolgenden 1636ffen Jahr in bas Rurfurftentbum Cachfen ein: urp 'er feinem alten Saffe gegen bie Sachfen Die blutiaften Opfer brachte. Durch vielfabrige Beleidigungen aufgebracht, welche er und feine. Schweben mabrent ibrer gemeinschaftlichen Relbinge von bein theberminth ber Gachien batten erleiben muffen, und iest butch ben Abfall bes Anrfurften aufe airgerfte gereigt, liegen fie bie ungludlichen Unterthauen beffetben ibre Rachincht, und Erbitterung fublen. Gegen Defferreicher und Bayern batte bet ichwebifche Colbar mehr aus Aflicht gefochten; gegen bie Sachfen fampfte er aus Privaibag nut mit perfonlicher Buth, weil er -ne ale Aberunnige und Berrather verabicheute, weil ber Safi mifchen gerfallenen Fremnben gewöhnlich ber gremmigfte und. unveridbulidfte ift. Die nachbrudliche Diberfion, welche beut Raifer unterbeffen von bein bergog von Beimar und beih Landgrafen von Seffen auf Rhein und in Befinbalen gemacht murbe. hinderte ibn , ben Cachfen sine binlangliche Unterftubung in feiften, und fo mußte bas hange Rurfnrftegtbum Yon Banner 8. ftreifenben Borben tie febredlichfte-Behandlung erleiben. Enblich pa ber Rurinrit ben faiferlichen General von Sagfelb au fich. und rudte vor Dagbeburg, welches ber berbeieilenbe Banner umfonft gu entfegen ftrebte. Run berbreitete fich bie vereinigte Urmee ber Raiferlichen und Gachfen burch bie Mart Branbenburg, entriff ben Schweben viele, Gtatte und mar im Begriff. fle bie an bie Dufee ju treiben. Aber graen alle Ermartungen griff ber icon, verloren gegebene Banner bie allirte Armee am

24ften Ceptember 1636 bei Bittftod an, und eine große Schlacht murbe geliefert. Der Ungriff mar fürchterlich, und bie aange Dacht bie Reinbes nel auf ben rechten Ringel ber Comeben. ben Banner felbit anführte. Yange Beit fampfte man auf beiden Geiten mit gleicher Sartnadigfeit und Erbitterung . und unter ben Schweben war feine Schmabron, bie nicht gebrimal angeradt und gehnmal gefchlagen worben mare, . 2118 enblich Banner ber lebermacht ber Reinte gut meiden genotbigt mar. jeste feln liuter glugel bas Ereffen bis jum Ginbruch ber Dacht fort, und bas ichwebifde hintertreffen, welches noch gar nicht gefochten batte, mar-bereit, am, folgenben Dorgen bie Golocht ju ernenern. Aber biefen zweiten Ungriff wollte Der Rurfurft von Cadulen nicht abwarten. Geine Urmee war burch bas Treffen Des vorhergebenben Tages erichopft, und bie Rnechte batten fich mit allen Wierben tavon geniacht baft bie Artillerie nicht gebraucht merben tonnte. Er ergriff also mir bem Grafen von hapfelb noch in berfelben Radyr Die Blucht und überließ bas Schlachtfelb ben Schweben. Gegen fünftaniend von ben Milirten waren auf Der Babiftatt geblieben, Diejenigen nicht gerechnet. welche von ben nachjegenben Schweben erichlagen murben ober bem ergrimmten Landmann in Die Ganbe fielen. Gunbertund. funfgig Ctanbarten und Sabnen, Dreiundzwangig Ranonen, Die gange. Bagage, bas Gilbergefibirt Des Murfurften britgerechnet. wurden erbeutet und noch augerbem-gegen gweitaufent Wefangene gemacht. Diefer glangenbe Gieg, über einen weit überlegenen und bortbeilbaft voftirten Beint erfochten, feste bie Comeben auf einifiat wieber in Acheung; ibre geinde jagten; ibre Brengbe fingen au, frifchen Dinth ju fcopfen. Banner benunte bas Glad, bas fich fo enticheibend fur ibn erflart batte, ellte aber Die Elbe und trieb bie Raiferlichen burch Thuringen und Beffen bie nach Beftphalen. Dann febrte er gurud und bezog bie Binterquartiere auf jachfifchein Boben.

Aber ohne bie Erleichterung, welche ihm burch ble Thatigfeit Oergog Bernhalbs auft ber Frangeien am Affein verschaften wurde, effiber es fun ichneie geweite fent. Diet berrittigen Bictorien ju erfechten. Bergog-Bernhard hatte nach ber Rocklinger Schlach ble Lummure ber geschlogegenen Armee in ber Western werfammel; dare verfalfeit von dem Beilebennischen

Bunbe, bem ber Brager Griebe baib barauf ein vollfges Gute machte, und von ben Schweben zu wenig unterftunt, fab er fich auffer Ctant gefest, bie Urmee ju unterhalten und große Thaten an ibrer Gripe gu thun, Die Horblinger Dieberlage batte fein Bergogthum Franten verfchlungen , und bie Dhimacht ber Schweben raubte ibm alle hoffnung, fein Glud burch biefe Rrone zu machen, Bugleich auch bes Branges mibe, ben ibm bas gebieterifche Betragen bes fcmebijden Reichofanglere auferlegte, richtete er feine Mugen auf Branfreich; welches ibm mit Gelb', bem Gingigen, was er brauchte, aushelfen tonnte und fich bereitwillig bagu finben ließ. - Richetjeu munichte nichts fo febr, ale ben Ginflug . ber Edweben auf ben beutiden Rrieg ju verminbern und fich felbft, unter frembem Damen Die Gubrung beffeiben in Die Ganbe gut fpielen. Bu Erreichung Diefes 3mette fonnte er fein befferes Mittel erwablen, ale bag er ben Schweben ibren tauferften Belbberrn abrunnig machte, ibn aufe genauefte in Brantreiche Intereffe gog und fich, ju Uneführung feiner Entwurfe, feines Mrmes perficherte. Bon einem Gurften wie Bernbart, ber fich. ohne ben Beiftand einer fremben Dacht nicht bebaupten fonnte. batte Granfreich nichts zu beforgen', ba auch ber aludlichfte Grtola nicht binreichte, ibn außer Abbanainfeit von biefer Rrone in feben. Bernbard fam felbit nach Franfreich nnb ichlof fin Detober 1635 gu Gt, Germain 'en Lave, nicht mehr' als fcmebifcher Generat, fonbern in eigenem Ramen, einen Bergleich mit Diefer Rrone, worin ibm eine, jabrliche Benfion von anderthalb Millionen Livres fur ibn felbit und vier Millionen au Unterhaltung einer Urmee, Die er unter foniglichen Befehlen comman Diren follte, bewilligt murben. Um feinen Gifer befto lebbafter angujeuern und Die Grobernng von Gliaf burch ibn an beichleuuigen, trug man fein Bebenfen, ibm in einem gebeimen Arrifel biefe Broving jur Belobnung angubieten; eine Groffmith, ron ber man febr weit entfernt mar und welche ber Gerioa felbit nach Burben gu ichagen mußte. Aber Bernbard vertraute feinem Glud und feinem Urme und feste ber Arglift Berfiellung entgegen. . Bar er einmal machtig genug, bae Gliaf bem Reinbe ju entreißen, fo bergreifelte er nicht baran, es im Rothfall auch gegent einen Freund behaupten zu tonnen. Beut alfo font er fich mit frantofifchem Gelb eine eigene Hrmee, Die er mar unter

frangofijcher Sobeit, aber bod is gut als munnfdrante comman bitte, obne febod feine Befeintum, nit ben Schweben gang und gar aufgluben. Er eröffnete feine Derarboner unt Bleinfiedu, no eine andere frangofifche Neines unter bem Carbinal La Balette bie Frindfellzteiten gegen ben Kaifer febon in 3abr 1835 eröffnet batte.

Gegen biefe batte fich bas ofterreichifche Sauptheer .- melthes ben großen Gleg bei Rorblingen-erfochten batte, nach Untermerfung Schmabens und Rrantens unter ber Anführung bes Gallas gewendet und fie auch gludlich bis-Des gurudgefcheucht, ben Mbeinftrom befreit und bie bon ben Schweben befesten : Statte Dalm und Grantenthal erobert. Aber Die Banptabfiche Diefes Generale, Die Binterquartiere in Franfreich ju begieben, murbe burd ben thatigen Biberftant ber Rranipfen verettelt, und er fab fich genothigt; feine Truppen in bas ericoprice Elfaft und Schwaben gurudmunbren. Bei Gröffnung bes Relbrude im folgenben Jahre paffirte. er grar bei Breifach ben Rhein und ruftete fich . ben Rrieg in bas Inure Frantreiche gu fwielen. Gr nel wirflich in Die Graffchaft Burgund ein, mabrent bag Die Spanier bon ben Mieberlanben aus in ber Bicarbie gludliche Rorifdritte machten und Johann von Berth; ein gefürchteter General ber Lique und berühmter Barteiganger; tief in Champagne ftreifte und Baris felbft mit feiner brobenben Anfunft eridrecte. Aber Die Sapjerfeit ber Raiferlichen febeiterte vor einer einzigen unbetrachtlichen Reftung in Franche Comte unt jum greiten. Dale mupten fie ihre Entwurfe aufgeben.

Dem ihatigen Grifte Bergog Bernhards batte bie Abbanagsteit ben einem fedngofficen Geiteral, der feinem Priefterrod
micht als einem Gominandhalt Gere modie, fisher zu eine
Beffeln augefegte und ob' er gleich in Berbindung mit bemielten
Affage gaben, eroberte, jo batte er fich bood in ben Jahren 1636
mit 37 am Mein nicht bedautren fonnen. Der ficheter Boriaung ber französsichen Baffen in ben Riederlanden batte die
Abatigkit ber Dervationen in Effag und Bertigan gehemmer,
berfeln fast, faller nabe ber kreich befrei Gegenden eine
bafte glangendere Bendung. Seiner blaberigen Beffeln entledigt
und jung beiligmungen geft feiner Aruppen; berließ gergen
Bernhard befor am Effange ber Gebruard bie Onter be

Binterapartiere, Die er im Biethum Bajel genommen batte; und erfcbien gegen alle Erwartung am Rhein, wo ufan in biefet rauben Jahredgeit nichts weniger ale einen Ungriff vernruthete. Die Balbftabte Laufenburg. Balbebut und Gedingen merben Durch Ueberfall meggenommen und Rheinfelben belagert. Der port commantirente faiferliche General, Bergog von Cawelft, eilt mit befchleunigten Darichen biefem wichtigen Dree gu Gulfe, entfest ibn auch wirflich und treibt ben Bergog von Weimar nicht ohne großen Berluft gurud. Aber gegen aller Dienichen Bermuthen eritbeint Diefer am britten Tage (ben 21ften Februgr 1638) wieber im Geficht ber Raiferlichen, Die in voller Gicherbeit uber ben erhaltenen Gieg bei Rheinfelben quernben, und fchlagt ffe in einer großen Schlacht, worin Die vier faiferlichen Generale Savelli, Johann von Berth, Enfejord und Sperrenter, nebft greitanfend Dlaun ; ju Gefangenen gemacht werten. - Bwei Derfelben, von Berth und von Enteford, lien Hidelien in ber Rolge nach Granfreich abführen, um ber Gitelfeit Des frangonichen Belle burch ben Unblid fo beruhmter Befangenen gu fcmeicheln und bas offentliche Glend burch bas Edjaugeprange Der erfochtenen Giege zu bintergeben. Much bie eroberten Stan-Barten und Sahnen wurden in Diefer Abficht unter einer feierlichen Broceffion in Die Rirche be norre Dame gebracht, breimat por bem Altar geichwungen und bem beiligthum in Bermabrung gegeben.

Die Einnahme von Pleiniglen, Ricien und breiburg war ie aachte Solge bes durch Bernhard erfochtenen Tieges. Sein berr wuchs betrachtijd, und so mie das Gliad fic far-ibn erflater, erweiterten, fich seine Enreutie. Die Teiflung Breised an Derrhein wurde als die Beherricherin dieses Seitungs wird als der Schliffel jum Elfaß betrachtet. Kein Der von ben Kaifer in biefen Gegenden wichtiger, auf feinen batte nun, je groß Goggaft betrendet. Begeicht, in behauten went die vorrechnike Bestimmung der italienischen Armee unter Leptia gewesen; die Britisseit seinen Engriffe trop und die chairer lage berr jehn grwatsfalmen Angriffe trop und die chairerlichen Gegerale, welche in, biefen Gegenken commandirten, datten Beern bard vertraute, festen wird wie Plagre zu magen. Aber Bern pard vertraute, festen wird wie bestoß der Magriff auf Diefe Seftung. Unbezwingbar burch Gewatt, tonnte fie nur burch Sunger beffegt werben; und bie Gorglofigfeit ibred Commanbanten, ber, feines Angriffs gemartia, feinen aufgebauften Getreibevorrath ju Gelbe gemacht batte, beichleuntate biefes Schidfal. Da fie unter biefen Umftanben nicht vermogent war, eine lange Belggerung auszuhalten, fo mußte man eilen, fie zu entiegen ober mit Broviant ju verforgen. Der faiferliche General von Gos naberte fich baber aufe eilfertigfte an ber Gpipe ron molitaufent Dann, bon breftaufent Brobiantmagen begleitet, Die er in Die Ctabt werfen wollte. Aber von Bergog Bernbarb bei Bittemeper angegriffen, verlor er fein ganges Corpe bis auf breitaufent Dann', und bie gange Gracht, bief er mit fich führte. ' Gin abulides Coidfal wiberfuhr dur bem Debfenfelt bei Ibann bem Bergog von Lothringen, ber mit funf. Die ferbetanfent Dann jum Gntiag ber Geftung beranrufte. 'Dach bem anch ein britter Beriuch bes Generale von Won gu Breifache Rettung miglungen mar, ergab fich tiefe Teftung! von ber ichredlichlen Oungerenoth geaugftigt, nach einer viermonatlichen Belagerung, am 7ten December 1688 ibrem eben fo menichlichen ale bebarrlichen Gieger.

Breifache Groberung eröffnete bem Chrgeit bes Bergoge von Beinter ein grantenloich Relb., und jest fangt ber Roman feiner hoffnungen an, fich ber Babrbeit gu -nabern. Beit entfernt, fich ber Fruchte feines Schwerts ju Branfreiche Bortheil gui begeben, beftimmt er Breifach fur fich felbft und funbige Diefen Engiding ichon in ber Gulbigung an, Die er, obne einer anbern Racht ju ermabnen, in feinem eigenen Ramen venben llebermundenen forbert. Durch bie bieberlaen alaufenben Erfolge beraufcht und gu ben ftolgeften Goffnungen bingeriffen. alaubt er von jest an fich felbft genug ju febn, und bie gemachten Groberungen, felbft gegen Franfreiche Billen, behaupten gu foinen .- In einer Beit, wo Alles um Tapferfeit feil mar, me perfonliche Rraft noch etwas galt, und Beere und heerfubrer . bober gie Yanter geachtet murben; mar es einem Gelben, mie Bernbard, erlaubt, fich felbft etwas gugutrauen, und an ber Spipe- einer trefflichen Urmee, Die fich unter feiner Unführung unüberwindlich fublte, an feiner Unternehmung in veriggen. Um fich nuter ber Menge von Seinben; benen er jest entgegen

ging, an einen Breibb angefoliefen, warf er feine Migen anf ie Landgrößen Imalia ben Deffen, bie Wittvo bes frieflich verftorbenen, Andgrafen Belife ims, einer Danie won eben fo viel Geift ale Entischoffenbeit, bie eine ftreitbare Armier, foome groberungen und ein beträchtliches Guftentbaum mit ihrer hand zu verschaften batte. Die Eroberungen vor heffen uit seinen zu verschaften batte. Die Eroberungen vor heffen uit siegen an albein in einen einigen ab auf ihre beitverfichgen Armeen in eine militärliche Auch er beitverfich in beutschaft in ber Macht und vielleicht gar eine britte Bartel in Deutscharb bilben, bie ben Ausfchlag be Ariga in ibren hinden hiefe. Net beiterprechenben Entruurf. niacher ber And eiff frühzeitiged Ende.

"Berg gefaßt, Bater Jofeph! Breifach ift unfer!" fchrie Richellen bem Capuciner in Die Dhren, ber fich fcon zur Reife in jene Belt anfchidte, fo febr batte ibn bieje Freubenpoft bes raufcht .. Con verfclang er in Gebanten bas' Glfag, bas Breitagan und alle ofterreichischen Borlante, obne fic ber Bufgge sau erlinern, Die er bem bergog Bernbard getban, batte. Der ernftliche Entichlug bes lettern, Breifach fur fich gut bebalteit, ben er auf eine febr unzweibeutige Art gut erfennen aab. ftirree ben Carbinal in nicht geringe Berlegenheit, und Alles murbe bervorgefucht, ben flegreichen Bernbard im frangofifchen Intereffe ju erhalten. Dan lub ibn nach bof, um Beige ber Chre ju febn , womit man bort bas Anbenten feiner Triumphe beginge; Bernbard erfannte und flob bie Schlinge ber Berführung: Man that ibm bie Chre an ibm eine Dichte bes Carbinale gur Gemablin angubieten; ber eble Reichbfurft folig fie aus, um bas fachfiche Blut burch feine Difheirath gu entebren 3est fing man an, ibn ale einen gefabrlichen Reint zu betrachten und auch ale folden gu bebanbeln: Man entrog ibm bie Gubfibiens gefber; man beftach ben Gouverneur von Breifach und feine vornebinften Officiere, um menigstens nach bem Jobe bed Bertont nich in ben Befit feiner Groberungen und feiner Truppen 'su . fepen. Dem lettern blieben biefe Rante fein Gebeimnif, und Die Borfebrungen, Die er in ben eroberten Blaten traf, bemiefen fein Miftrauen gegen Franfreich. "Aber biefe Brrungen mit- bem iranibnichen. Sofe hatten ben nachtbeiligften Ginflug auf feine folgenben -Unternehmungen : Die Auftalten : welche er machen

, ory

nufte, am feine Eroberungen gegen einem Augriff von franzöllsser-Seiter zu Schwauben. im bigben ihrt, feine Artegsunach zu fellen, und bad Ausbeiseine Eufstlemgaber urzgegerte feine Erifchiaung im Schle. Seine Alfisch ihrt geweien, über ben Abeite zu gehen. den Schweiden Lufe undere und an der Abeite der Den gegen den Keifer und Bahern zu agtern. Schon hatte er Baunern, der im Begriff von ben am gegen bei öllerseichten Vereitswesseln eine berfet und bereiprochen, ihn abzulöfen den der abeite bei felenseichten Ende zu mit den der Seb ihn zu Keistung am Obein (im Aufte de339) im ferdenwörtlissfern Safre, feines Alfress, mitchen freiene Verbriffung feine Safre, feines Alfress, die ein in feinem Sedvenfauft feinessfetze.

Er ftarb an einer peftartigen Krantheit, welche binnen gweit. Tagen gegen vierbunbert Menfchen im Lager babin gerafft batte. Die femgraen Rieden, Die an feinem Leichnam bervorbrachen; Die eigenen Menferungen ben Gterbenben : und bie Bortheile, welthe Franfreich von feinent ploglichen bintritt erntete: erwedten ben Berbacht, ban er burch frangoniches Gift fen bingerafft morben , ber aber burd bie Mrt feiner Rraufheit binfanglichwiberlegt wirb. In ibm verloren bie Allifrten ben größten Reibberrn, ben fie nad Guftav Abolub befaffen Rrantreids einen gefürchteten Debenbubler um bas Glfag, ber Raifer feinen gefährlichften Beind. Bu ber Coule Guftab Abolobe gunt belben und Relbberrn gehilbet, abmte er biefem erbabenen Dinfter nach, und nur, ein fangeres! Beben feblie ibm a'um es gu erreichen. up nicht gar ju übertreffen. Dit ber Tapferfeit bes Colbaten perbaub er ben falten und rubigen Blid bes Relbberen, mett bem andbauernben Muth bes Mannes Die raiche Gwichloffenheit bes 3finglings, mit bem wilben Gener bes Ariegere bie Birbe bes Surften, Die Dagigung bes Weifen und Die Gewiffenbartigfeit bes Mannes von Ghre. Don feinem Unfall gebeugt, erhob' er fich fonell und fraftroll nach bem barteften Schlage, fein Ginbernif fonute feine Rubnbeit befchranten, fein Gebifcblag- feinen unberwinglichen Duth befiegen. Gefn Geift frebte nach einent großen, vielleicht nie erreithbaren Biele; aber Danner feiner Art fteben auter anbern Rtugbeitenefenen, ale biejenigen finb, wornach mir ben großen Ganfen gu mellen pflegen; fablg, mebr' ale Unbere- ju vollbringen; burfte er auch verwegenere Blane entwerfen. Bernhard fleht in ber neuern Beidichte ale ein

anni (ang)

ichones Bild jener fraftvollen Beiten ba, mo perionliche Große noch etwas ausrichtete, Tapferfeit Ranber errang und Gefbentugend einen beutichen Mitter felbft auf ben Raiferthron fubrte. Das befte Stud aus ber hinterlaffenfchaft bes bergoge war feine Armee, bie er, nebfe bem Gliag, feinem Bruber Bilbelm vermachte: . Aber an eben bieje Urmee glaubten Schweben und Frantreich gegrundete Rechte gu haben: jenes, weil fie im Damen Diefer Rrone geworben mar und ihr gebulbige batte; biefes, weil fie von feinem Belb unterhalten morben, Much ber Rurpring von ber Bfale trachtete nach bem Befit berfelben. um fich ibret w. Biebererpberung feiner Staaten gu bebienen; und verfiechte anfange burch feine Agenten und enblich in eigner Berfon, fie im fein Intereffe gu gieben. : Gelbft von faiferlicher Geite gefchab ein Berfuch, Diefe Urmee ju gewinnen; und bies barf une gu einer Beit nicht wunbern, wo, nicht bie Gerechtigfeit ber Cache, unr ber Breis ber geleifteten Dienfte in Betrachtung fam und Die Tauferfeit; wie jebe anbere Bagre, bem Deiftbietenben feil mar. Aber Granfreich vermögender und enefchloffener, überbot . alle Mitbewerber. Ge erfaufte ben General von Erlach. ben Befehlebaber Breifache, und bie übrigen Oberhaupter, Die ibm Breffach und bie gange Armer in Die Ganbe fpielten . Der junge Bfalaraf Rart Lubmig, ber icon, in ben vorbergebenben Jahren einen ungludlichen Gelbzug gegen ben Raifer gethan batte. fab auch bier feinen Anfchlag idreitern, 3m Begriff, Franfreich einen fo fchlimmen Dienft gu erzeigen, nabm er unbefonnener Beife feinen Weg burch biefes Reich. Dem Carbinale ben bie gerechte Cachen bes : Bfaltarafen fürchtete, man jeber Bormand willfommen, feinen Anschlag im vereiteln. Er lief ihn, alfo gu Moul in gegen alles Bolferrecht anbaften und gab ibm feine Breibeit nicht eber wieber, ale bid ber Antauf ber Beimarifchen Eruppen berichtigt mar: . Co fab fich Branfreich nun im Befib einer beträchtlichen und woblgeubten Artegemacht in Deutschland. und jest fing es eigentlich erft an, ben Raifer unter feinem 

Aber es war nicht mehr Ferdinand ber Zweite, gegen ben es jest ale ein gfenbare Beind aufflaub; biefen barts (bon im Februar 1637, im eununbfunfigflen 3chre feines Alexe, ber Tob von bein Schaupfag abgerifen. Der "Riteg, ben beine

herrichfucht entgundet batte, überlebte ibn; nie batte er mabrenb feiner achtzebnfabrigen Regterung bas Edwert aus ber Sant gelegt; nie, fo lang er bas Reichsscepter führte. bie Bobitbat Des Wriebens gefchmedt. Mit ben Talenten Des guten Berrichers geboren, wit vielen Tugenben gefdmudt, bie bas Glud ber Bollet begrinten, fanft und menichlich von Ratut, feben wir ibn aus einem übel verftanbenen Beariff von Monarchenpflicht bas Bertgeug gugleich und bas Orfer frember Leibenfchaften; feine mobitbatige Beftimmung verfeblen und ben Freund bei Gerechtigfeit in einen Untertruder bet Menichbeit, in reinen Reind bes Rriebens, in eine Beifel feiner Bolfer ansarten 3n feinem Privatleben liebenemurtig, in feinem Regentenamt ach tungewerth, nur in feiner Bolitit fcblimm berichtet, vereinigte er auf feinem Saupte ben Gegen feiner fatbolifden UntertBanen und bie Rluche ber protestantifden Belt. Die Gefchichte ftellt. mebr und folimmere Defpoten auf, ale Gerbinant ber Breite gewefen, und both bat nur Giner einen breifigfabrigen Rrieg entrunbet; aber ber Chrgeis biejes Gingigen munte unglud lidermeife, gerate mit einem folden Jabebunbert, mit Tolden . Borbereitungen, mit folden Reimen ber Bwietracht gufammen treffen, wenn er von fo verberbliden folgen begleitet fenn follte. In einer friedlichern Beiteroche batte biefer gunte feine Rabrund gefunden aund bie Rube bes Jabrbunterte barte ben Gbraete bet Gingelnen erftidet tent fiel ber moludliche Strabl in ein bod aufgethurmtes, lange gefammelted Brenngerathe und Guropa entranbete ficher bil and word will beit men i

Sein Sohn, Cerbinant ber Dritte, wenige Monat vor seines Gater Spintett jur Bipte eines militen Ronigs erhoben, erfe eine Tomes, seine Grundfige und feinen Reig. Aber Berblenan b. der Dritte hatte ben Sammer ber Bolten und bie Bereiffun aber Aber bei bei Bebernis bei glieben und bes Bederinis bei fleienen ander und femigen gestehen und bestehenis bei fleienen aber und ermigen gestehen und bestehenis Derigen abbungig von ben Bestitten und Spaniern, und billiger gegen irtuge Beligignen, fommte er leichter alle feit Barer ele Etimper Mitgigung berein. Be hoter Bernige ber Mitgigung bern. Be hoter Bernige ben beite Betwert und ber fieben, und nicht einer Betwert und ber fieber, mit bem Schwert und ber fieber, mit bei geben, bei bei der beneit Verfand früchtlich und bei beiten bei wienende Berte beiten ist vereit Verfand früchtlich

Das Glud begunftigte ben Antritt feiner Regierung, und feine Baffen waren fiegreich gegen bie Comeben. Diefe batten unter Banners traftvoller Unführung nach benr Giege bei Bittftod Cachien mit Binterquartieren belaftet und ben Telbaug bes 1637ften Jahre mit ber Belagerung Leipzige eröffnet. Der tabfere Biberftanb ber Befatung und Die Annaberung ber furfurftlichfaiferlichen Boller retteten biefe Ctabt, und Banner, um nicht von ber Gibe abgefchnitten ju werben, mußte fich nach Torgan jurudzieben. Aber bie leberlegenbeit ber Raiferlichen vericheuchte ibn auch von bier, und umringt von feindlichen Schmarmen. aufgehalten von Stromen und vom Bunger verfolgt, mußte er einen bochft gefährlichen Rudjug nach Bommern nehmen, beffen Rubnbeit und gludlicher Erfolg ans Romanbafte grangt. Die gange Armee burchwatete an einer feichten Stelle Die Dber bei Aurftenberg, und ber Colbat, bem bae Baffer bie an ben Sale trat, fcbleppte felbft bie Ranonen fort, meil bie Bferbe nicht mebr gieben wollten: Banner batte barauf gerechnet, jenfeite ber Dber feinen in Bommern ftebenben Untergeneral Brangel au finben, und burd biefen Bumache verftarft, bem Reint, alebann bie Spige gu bieten. Brangel ericbien nicht, und an feiner Statt batte fich ein faiferliches brer bei Panbeberg voftirt. ben flichenben Schweben ben Beg ju verlegen. Bauner entbedte nun, bag er in eine verberbliche Schlinge gefallen, moraus fein Entfommen war. Sinter fich ein ausgehungertes Land, Die Raiferlichen und bie Dber; bie Ober jur Linfen, bie, von einem faiferlichen General Bucheim bemacht, feinen Uebergang geftattete, por fich Panbeberg, Ruftrin, Die Bartba und ein feinbliches beer, jur Rechten Bolen, bem man, bes Stillftanbes ungeachtet, nicht mohl vertrauen fonnte; fab er fich obne ein Bunber verloren . und icon triumpbirten bie Raiferlichen über feinen unvermeiblichen Rall. Banners gerechte Empfindlichfeit Magte bie Frangofen ale bie Urheber biefes Unglude an. Gie hatten bie versprochene Diverfion am Rhein unterlaffen, und ibre Untbatigfeit erlaubte bem Raifer, feine gange Dacht gegen bie Schweben ju gebrauchen. "Collten mir einft," brach ber aufgebrachte General gegen ben frangofifchen Refibenten aus, ber bem fcmebifchen Lager folgte, "follten wir und bie Deutschen einmal in Gefellichaft gegen Franfreich fecten, fo werben mir 24

nicht fo viele Umftanbe machen, ehe wir ben Rheinftrom paffiren." Aber Bormurfe maren jest vergeblich verfcwenbet. Gutfcblug und That forberte bie bringenbe Roth. Ilm ben Beind. vielleicht burch eine faliche Erur bon ber Dber binmeg qu loden; ftellte fich Banner, ale ob er-burch Bolen entfommen wollte, icbidte auch wirflich ben größten Theil ber Bagage auf biefem Bege voran, und ließ feine Gemablin fammt ben übrigen Officierefrauen, Diefer Maridroute folgen, Gogleich brechen Die Raiferlichen gegen bie polnifche Grange auf, ibm Diefen Bag gu perfperren, auch Buchelm verlägt feinen Stanbort, und bie Der wird entblont. Rafch mentet fic Banner in ber Duntelheit ber Racht gegen biefen Strom jurud und fent feine Truppen; fammt Bagage und Gefchus; eine Melle oberhalb Ruftrin, obne Bruden, obne Schiffe, wie vorber bei gurftenberg, uber. Dhire Berluft erreichte er Bommern, in beffen Bertbeibigung er und Bermann Brangel fich theilen,

"Mber Die Raiferlichen . von Gallas angeführt, bringen bet Ribles in biefes Bergoatbum und überfcommen es mit ibrer überlegenen Dacht. Ufebom und Bolgaft werben mit Sturm, Demnin mit Accord erobert und Die Comeben bis tief in-Bintervommern gurud gebrudt. Und fest gerabe fam es mebt afe jemale barauf an', fich in biefem ganbe zu bebaupten, ba bergog Bogista ber Biergebnte in eben biefem Jahre ftirbt und bas ichmebifche Reich feine Unfpruche auf Nommern geltenb machen foll. - Um ben Rurfurften von Brandenburg ju verbinbern . feine auf eine Erbverbruberung und auf ben Bragifchen Grieben gegrundeten Rechte an biefes Bergogthum geltenb zu machen, ftrengt es jest-alle feine Rrafte an und unterflust feine Generale aufs nachbrudlichfte mit Gelb und Golbaten. Much in anbern Begenben bes Reiche gewinnen bie Angelegenheiten Schwebens ein gunftigeres Unfeben; und fle fangen an, fich bon bem tiefen Berfalle ju erbeben, morein fie burch bie Unthatiafeit Franfreiche und burch ben Abfall ibrer Mlitrten verfunten maren. Denn nach ihrem eilfertigen Rudzuge nach Bommern batten fie einen Blat nach bem anbern in Oberfachfen verloren; Die medlenburgifden Rurften, von ben faiferlichen Baffen bebranar. fingen an, fich auf Die ofterreichifche Geite zu neigen, und felbft Bergog Genra von Buneburg erffarte fich feinblich gegen fie.

Chrendreiftein, durch Gunger beffegt, öffnese bein baperifchen General von Berth feine Thore, und die Defterericher benachtigten fich aller am Beheinftom aufgewerenn Cannen. Frankreich hatte gegen bie Spanier eingebust, und ber Grfolg entsprach ben prabletischen Anfalten nicht, womit man-ben Arteg gegen bie Geben bei bei Berthern wer Alle, mob be Gedwerden Arteg gegen beie Arnen eröffnet hatte. Beriepen wer Alle, mob be Comweben im innern Leutichland besagen, und uur die hauptplaten fich nach, ein einiger Beftyng reift-fle aus biefer tiefen Eniberigung, und burch bei machige Jereffon, welche ber, fingende Beruhard, ben, faiferlichen Baffen an ben liern bes Rheins macht, wirt ber gangen Lage bes Kriegs ein ichneller Umfomung gegeben.

... Die Brrungen grifden Frantreich und . Comeben maren enblich beigelegt und ber alte Tractat mifchen beiben Rronen zu Santburg mit neuen Bortheilen fur bie Comeben beftatigt morben. In Beffen übernabm bie ftaatofluge Lanbgrafin, Amalia mit Bewilligung ber Ctanbe, nach bem Abfterben Bilbelme. ibres Gemable, Die Regierung, und bebauptete mit vieler Ent ichloffenbeit gegen ben Biberipruch bes Raifers und ber Darme ftabrifden Linie ihre Rechte. Der fcmebifcheproteftantifden Bartei fcon allein aus Religionegrundfagen eifrig ergeben, ermartete fie blog bie Guuft ber Gelegenheit, um fich laut und thatig bafur ju erffaren. Unterbeffen gelang es ibr, burch eine fluge Burudhaltung und liftig angesponnene Tractate ben Raifer in Unthatigfeit ju erhalten, bie ibr gebeimes Bunbnig mit Frantreich gefchloffen mar unt Bernbarbs Giege ben Ungelegenbeiten ber Brotestanten eine gunftige Wentung gaben. Da marf fle auf einmal bie Daste ab und erneuerte bie alte Freunbichaft mit ber fichmebifden Rrone. Auch ben Rurpringen von ber Bfalg ermunterten Beriog Bernbarbe Triumphe, fein Glud gegen ben gemeinschaftlichen Beint gu versuchen. Dit englischem Gelbe marb er Bolfer in Solland, errichtete gu Deppen ein Magagin und vereinigte fich in Beftphalen mit fdwebifchen Truppen. Gein Dagagih-ging grar verloren, feine Armee murbe von bem Grafen Basfelb bei Blotha gefdlagen; aber feine Unternehmung batte boch ben Beint eine Beitlang befchaftigt und ben Comeben in anbern Begenten ihre Operationen erleichtert. Roch manche ibrer anbern Freunde lebten auf, wie bas Glud fich ju ihrem

Bortheile ertlatte, und es war icon Gewinn genug fur fie, bag bie nieberfacflichen Stanbe bie Reutralität ergriffen.

Bon Diefen wichtigen Borebeilen begunftigt, und burch viergebntaufend Dann frifcher Truppen aus Schweben und Liplant perftarft, eroffnete Banner roll auter Soffnungen im Sabre 1638 ben Relbzug. Die Raiferlichen, melche Borpommern und Redfenburg inne hatten, verliegen größtentheils ihren Boften ober liefen, ichaarenweise ben ichwebischen Rabnen 'in, um bem Sunger, ibrem grimmigften Reind in biefen gusgeplunderten und verarmten Gegenben, ju entflieben. Go fcbredlich batten bie bie berigen Durchzuge und Quartiere bas gange gand gwiftben ber Gibe nub Dber verobet, bag. Banner, um in Sachfen und Bobmen einbrechen tu fonnen, und auf bem Bege babin nicht mit feiner gangen Armee gu verbungern, von hinterpammern aus einen Ummeg nach Dieberfachfen nabm, und bann erft burch bad Galberftabtifche Gebiet in Rurfachfen einrudte. Die Ungebult ber nieberfachflichen Staaten, einen to bungrigen Gaft mieber foe ju merben, perforate ibn mit bent notbigen Bropiant, ban er fur feine Armee in Dagbeburg Brob batte, - in einem Ranbe, mo ber bunger icon ben Abiden an Menichenfleifch übermunben batte. Er erfdredte Gachfen mit feiner vermuftenben Unfunft: aber nicht auf Diefes ericopfte Land, auf Die faiferlichen Erblander mar feine Abficht gerichtet. Bernbarbe Giege erhoben feinen Duth, und bie mobibabenben Brovingen bes Baufes Defterreich lodien feine Raubfucht. Dachbem er ben faiferlichen General von Galis bei Gifferberg gefchlagen, Die fachfifche Armee bei Chemuis gu Grunde gerichtet und Birna erobert batte, brang er in Bobmen mit unmiberfteblicher Dacht ein, fente uber Die Elbe, bebrobte Brag, eroberte Branbeis und Leutmeris, fcblug ben General von hoffirchen mit gebn Regimentern, und verbreitete Schreden und Bermuftung burch bas gange unveribeibigte Ronigreich. Beute marb Mles, mas fich fortichaffen lief, und gerftort murbe, mas nicht genoffen und geraubt merben fonnte. Um befto mehr Rorn fortgufchleppen, ichnitt man bie Achren von ben Salmen und verberbte ben lieberreft. Ueber taufent Schloffer, Rleden und Dorfer murben in Die Miche gelegt, und oft fab man ihrer bunbert in einer einzigen Racht auflobern, Bon Bobmen aus that er Streifzinge nach Schleften, und felbft

Rabpen und Celtereich sollten feine Raubfinde empfinden. Die gu erthindern, muste Graf da pfeld ans Westphalen und Viecale mit it aus dem Medrefanden herbeieften. Erzberigd Leopold, ein Beuber bes Kaiferes, erhält den Commantoflad, im die flie geschildlichkeit jeines Borgaligrie Gallas nieder gut zu machen und die Aumes aus ihrem tiefen Werfalle zu erfeben.

Der Ausgang rechtfertigte Die getroffene Beranberung, und ber Relbang bee 1640ften Jabres fdien fur bie Schweben eine febr nachtheilige Wendung ju nehmen. Gie merben aus einem Duartier nach bem anbern in Bobmen vertrieben, und nur bemubt, ibren Raub in Cicherheit ju bringen, gieben fie fich eile fertig über bas meifinifche Bebirge. Aber auch burch Cachfen von bem nachellenben Reinbe verfolgt und bei Manen geschlagen, muffen fie nach Shuringen ibre Buffucht nehmen. Durch einen einzigen Commer gu Deiftern bee Gelbes gemacht, fturgen fie eben fo fonell wieder gu ber tiefften Comache berab, um fich aufe neue qu erheben und fo mit beftanbigem raidem Bedfel von einem Menferften jum' anbern gu eilen. Bannere geichwachte Dacht, im Lager bei Erfurt ihrem ganglichen Untergange nabe, erbebt fich auf einmal wieber. Die Berroge von Buneburg verlaffen ben Bragliden Frieben und fubren ibm jest Die namlichen Truppen gu, Die fie menige Babre porber gegen ibn fechten liegen, Beffen fchieft Bulfe, und ber Bergog von Longueville ftoft mit ber nachgelaffenen Armee Berging Bernbarbe gu feinen gabnen. Den Raiferlichen aufe nene an Dacht überlegen, bieter ihnen Banner bei Caalfelb ein Treffen an; aber ibr Unführer Biccolomini vermeibet es fluglich, und bat eine ju gute Stellung gerablt, um baju gegrungen ju merben. 216 enblich bie Bayern fich von ben Raiferlichen trennen und ihren Marich gegen Franten richten, verfucht Banner auf Dicies getrennte Corpe einen Angriff ben aber bie Rlugbeit bee baperiichen Unführere, von Dercy, und bie fchnelle Annaberung ber taiferlichen Sauvtmacht verciteft. Beibe Armeen gieben fich nunmehr in bas ausgehungerte Beffen, me fie fich, nicht weit bon einander ; in ein feftes Lager einfchliegen, bie endlich Dangel und ranbe Jahreszeit fie aus tiefem verarmten Lanbftriche vericheuchen. Biccolomint erwählt fich bie fetten Ufer ber Befer gu Binterquartieren; aber überflügelt con Bannern, muß er fie ben Schweben einraumen und Die frantifchen Bistbumer mie feinem Befuche belaftigen., a see in rathe finne erntwerten m

Um eben Diefe Beit wurde ju Regensburg ein Reichstag gehalten, wo bie Rlagen ber Stanbe gebott, an ber Berubiquing bes Reichs gearbeitet und uber Rrieg und Frieben ein Coluf gefaßt werben follte. Die Begenwart bes Raifers , Die Debrheit ber fatholifden Stimmen im Rurfürftenrathe, Die überlegene Ungabl ber Bifchofe und ber Abgang von mehreren evangelifchen Stimmen leitete bie Berhandlungen jum Bortheil bee Raifers; und es fehlte viel, bag auf biefem Reichstage bas Reich reprafentirt morben mare: Dicht gang mit Unrecht betrachteten ibn Die Broteftanten als eine Bufammenverfcworung Defterreiche und feiner Creaturen gegen ben protestantifchen Theil, und in ibren Mugen fonnte es Berbienft, fcbeinen, biefen - Reichetag in fibren ober auseinander gu fcheuchen in & a ge Manne

Banner entwarf biefen vermegenen Anfchlag, Der Rubm feiner Baffen batte bei bem lepten Rudzug ans Bobmen gelitten, und es beburfte einer unternehmenben That; um feinen vorigen Glang wieber berguftellen. Cone Jemand gung Bertrauten feines Anfchlage ju machen, verließ er in ber ftrengften Ralte bes Binters im Jabr 1641 feine Quartiere in Luneburg fobalb bie Bege und Strome gefroren maren, Begleitet von bem Darichall von Guebriant, ber bie frangofifche und weimarifche Armee commanbirte, richtete er burch Thuringen und bas Bogtlanb feinen Marich nach ber Donau, und ftanb Regeneburg gegenüber, ebe ber Reichstag por feiner Anfunft gewarnt werben fonnte. Unbeschreiblich groß mar bie Befturgung ber verfammelten Stanbe. und in ber erften Ungft ichidten fich alle Gefandten gur Gluche Mur ber Raifer erffarte, bag er bie Ctabt nicht verlaffen murbe, und ftarfte burch fein Beifpiel bie anbern. Bum Unglud ber Schweben fiel Thauwetter ein, bag bie Donau anfging und weber troduen Juges, noch wegen bes ftarfen Giegange ju Schiffe paffirt werben fonnte. Um boch etmas gethan ju haben und bem Stoly bes beutichen Ratfers ju franten, beging Banner Die Unboflichfeit, Die Stabt mit funfbunbert Ranonenicuffen in begrugen, bie aber menig Echaben anrichteten. In Diefer Unternehmung getaufcht, befchloß er nummehr, tiefer in Babern und in bas unvertheibigie Dabren gu bringen, wo eine reiche Beute

und bequemere Quartiere feine beduritigen Eruppen ermarteten. Aber nichte fonnte ben frangofifden General bewegen; ibm bis Dabint am folgen. Guebriant furchtete, bag bie Abficht bei. Schweben jeb, bie weimarijde Armee immer welter bom Abein zu entfernen und von aller Gemeinschaft mit Granfreich abgidfcneiben, bis man fie entweber ganglich auf feine Gelte gebracht ober boch außer, Stand gefest babe, envas Gigenes ju unternehmen, Gratrenute fich alfo von Bannern, im nach bem Mainftrom gurudenfebren, und biefer fab fich auf einmal ber gangen fatferiichen Dacht biongestellt Die amifchen Regensburg und Ingoiftabt, in aller Stille verjammelt, gegen ibn anrudte, Best galt es, auf einen ichnellen, Andzug zu benfen, ber im Angeficht eines an Reiterei überlegenen Beeres, meifchen Stromen, und Batbern; in einem weit und breit feinblichen Rante, taum aubere, aid. burch ein Bunber moglich fcbien. Gilfertig gog er fich nach bem Balb, um burd Bobmen nach Gachfen ju enttommen; aber brei Regimenter mußte er bei Deuburg im Stiche laffen. Diefe bielten burdy eine fpartanifche Begenwebr binter einer fcblechten Mauer Die feindliche Dacht vier gange Tage auf Dafi Banner ben Borfprung gewinnen fonnte. Er entfant über Gger nach Annaberg; Biccoiomini feste ibm auf einem nabern Beg über Chladenwald nach, und es fam biog auf ben Bortheil einer fleinen baiben Ctunte an, bag ibm ber faiferliche General nicht bei bem Baffe gu Brieenit juvor fam und bie gange fdwedifche Dacht vertilgte. Bu Bwidau vereinigte fich Guebriant wieder mit bem Bannerichen Beer, und Beibe richteten ibren Darich nach Salberftabt, nachbem fie umfonft verfucht batten, Die Gaale gu vertheibigen und ben Defterreichern ben llebergang ju vermebren.

Bu Salberftadt fand endlich Banner (im Mai 1644) bas Bu Salberftadt fand eine anderes als bas Gift ber Ummußigigtei und bes Berbruifts getöbete. Dit großen Aufmen, obgleich mit abrechfelndem Glid, behauptete er bas Anfehen ber ichwedifden, Baffen in Zeutichfand um geige fich burch eine kette vom Eiegesthaten feines großen Lehrer in ber Kriegstunft werth. Er war reich au Anfehagen, ble er geheinnisvoll. den nahrte und rajch vollftredte, befonnen im Bestadren, in ber Bibermattigteit gobjer als im Glid nich nie nicht furchbar, als bienn mattigteit gobjer als im Glid nich nie nicht furchbar, als bienn

man ibn am Rande bes Berberbene alaubte. Aber Die Tugenben bes Rriegebelben maren in ibm mit allen Unarten und Laftern geraart, bie bas Baffenbanbmert erzeugt ober boch in Schut nimmt, . Gben fo gebleterifch im Umgang ale vor ber Kronte feines beers, raub wie fein Gewerbe und fiolg wie ein Groberer, brudte er bie beutiden Gurften nicht weniger burch feinen Uebermuth ale burch feine Erpreffungen ibre ganter. gur bie Beichmerben bes Rriege entschabigte er fich burch bie Freuden ber Tafel und in ben Armen ber Bolluft, Die er bie jum lebermabe trieb und enblich mit einem fruben Tobe buffen mußte. Aber uppig, wie ein Mlexander und Dabomet ber 3meite, fürste er fich mit gleicher Leichtigfeit aus ben Armen ber Bolluft in Die bartefte Arbeit bee Rriege; und in feiner gangen Belbberrngroße ftand er ba, ale Die Armee über ben Beichling murrte. Gegen achtzigtaufend Mann fielen in ben gablreichen Schlachten, Die er lieferte, und gegen fechebunbert feinbliche Stanbarten und gabnen, Die er nach Stodbolm fanbte, beurtunbeten feine Stege. Der Berluft Diefes großen Rubrere murbe. von ben Schweben balb aufe empfinblichfte gefühlt, und man fürchtete, bag er nicht ju erfesen febn murbe. Der Beift ber Emporung und Bugellofigfeit, burch bas überwiegenbe Unfeben biefes gefürchteten Generale in Coranten gebalten, ermachte, fobalb er babin mar. Die Officiere forbern mit furchtbarer Ginftimmigfeit ibre Rudftaube, und feiner ber vier Generale, bie fic nach Bannern in bas Commanto theilen, befist Unfeben genug, Diefen ungeftumen Dabnern Genuge an leiften ober Stillfibmeigen gu gebieten. Die Rriegezucht erfchlafft; ber gunehmente Mangel und bie faiferlichen Abrufungefcbreiben berminbern mit jebem Tage bie Armee; Die frangofifch-meimarifden Bolfer bemeifen menig Gifer; Die gunchurger verlaffen Die fcme-Difchen Sabnen, ba bie Furften bes Saufes Brannfcmeig nach bem Tobe Bergoge Georg fic mit bem Raifer vergleichen; und enblich fonbern fich auch bie Beffen von ihnen ab, um in Beftybalen beffere Quartiere ju fuchen. Der Beind benust biefes verberbliche Brifchenreich, und, obgleich in zwei Actionen quis. Banpt gefchlagen, gelingt es ibm betrachtliche Wortidritte in Dieberjachfen gu machen.

Enblich ericbien ber neu ernannte fomebifche Generaliffimus

mit frifdem Gelb und Colbaten, Bernbard Torftenfobn war es, ein Bogling Guftan Abolube und ber alnelichfte Rachfolger biefes Belben, bem er fcon in bem bolnifchen Rriege ale Bage jur Geite fant. Bon bem Bobagra gelabmt und an Die Ganfte gefchmiebet, beffegte er alle feine Begner burch Schnelligfeit, und feine Unternehmungen batten Blugel, mabrent bag fein Rorper bie fcredlichfte aller Beffeln trug. Unter ibm veranbert fich ber Schauplay bes Rrieges, und neue Marimen berrichen, Die Die Bloth gebietet und ber Erfolg rechtfertigt. Ericopft find alle gander, um bie man bieber geftritten batte, und in feinen binterften ganben unangefochten, fühlt bas Saus Defterreich ben Jammer bee Rrieges nicht, unter welchem gang Deutschland blutet. Torften fobn verschafft ibm gnerft biefe bittere Erfahrung, fattigt feine Schweben an bem fetten Tifch Defterreiche und wirft ben Feuerbrand bie an' ben Thron bee Raifers. V

In Schleffen hatte ber Feind betrachtliche Bortheile über ben ichwebifden Unführer Stalbantich erfochten und ibn nach ber Deumart gejagt. Torften fobn, ber fich im Lunebnraifden mit ber ichwebifden Sauptmacht vereinigt batte, jog ibn an fich und brach im 3abr 1642 burch Brandenburg, bas unter bem großen Rurfurften angefangen batte, eine gewaffnete Reutralitat zu beobachten, ploblich in Schleffen ein. Glogan wird obne Approche. ohne Brefche, mit bem Degen in ber Sauft erfliegen, ber Bergog Frang Albrecht von Lauenburg bei Schweibnis gefichlagen und felbit erichoffen, Schweibnis, wie faft bas gange blebfeite ber Dber gelegene Schleffen, erobert. Dun brang er mit unaufbaltfamer Gewalt bie in bas Innerfte von Dabren, wobin noch tein Reind bes Saufes Defterreich gefommen mar, benteifterte fich ber Stadt Dimus und machte felbft bie Raiferftabt beben. Unterbeffen batten Biccolomini und Ergbergog Leopold eine überlegene Dacht verfammelt, Die ben fcmebifden Groberer aus Dabren und balb auch, nach einem vergeblichen Berfuch auf Brieg, ans Chleffen verichenchte. Durch Brangeln verftarft, magte er fich gwar aufe neue bem überlegenen Reind entgegen und entjeste Grofiglogau; aber er tonnte meber ben Beind gum Schlagen bringen, noch feine Abficht auf Bobmen ansführen. Er überichmemmte nun bie Laufib, mo er im Ungefichte bes

- may Go

Beinbes Bittau wegnahm und nach einem furgen Aufenthalt jeinen Marich burch Deigen an bie Elbe richtetes bie er bei Torgan vaffirte. Best bebrobte er Leipzig mit einer Belagerung und machte fich Soffnung, in biefer wohlbabenben; feit gebn Sabren vericont gebliebenen Stabt einen reichlichen Borrath an Lebensmitteln und ftarfe Brandichagungen zu erbeben. Cogleich eilen Die Raiferlichen unter Leopold und Bicco tomini über Dreeben gum Entjag berbei, und Torftenfobn um nicht greifchen ber Armee unb. ber Ctabt eingeschloffen un merben, rudt ihnen bebergt und in voller Schlathtorbnung ent gegen. Durch einen wunderbaren Rreiblauf ber Dinge traf man fest wieder auf bem namlichen Boben gufammen, ben Guftag Abolph, eilf Jahre vorber burch einen enticheibenben Gien mert murtia gemacht batte, und ber Borfabren Belbentugent erbitie ibre Machfolger zu einem ebeln Wettftreit auf biefer beiligen Grbe. Die fdmebifden Generale Ctalbantich und Billenbera werfen fich auf ben noch nicht gang in Ordnung gestellten Tinten Glugel ber Defterreicher mit foldem Ungeftum, bag bie gante ibn bebedenbe Reiterei über ben baufen gerannt und gum Treffen unbranchbar gemacht wirb. Aber auch bem linten ber Gemeben brobte icon ein abulides Schidfal, ale ibm ber fiegenbe rechte gu Gulfe tam, bem Beind in ben Ruden und in Die Blanten fiel und feine Linien trennte. Die Infanterie beiber Theile fant einer Mauer gleich und wehrte fich, nachbem alles Bulver verfcoffen mar, mit umgelehrten Dusteten', bis enblich bie Raiferlichen, von allen Geiten umringt, nach einem breiftunbigen Befechte bas Gelb raumen mußten. Die Unführer beiber Urmeen batten ibr Meugerites gethan, ibre fliebenben Bolfer aufzuhalten; und Grabergog Leopold mar mit feinem Regimente ber Grfte beim Angriff und ber Lette auf ber Blucht. Heber breitaufent -Dann und zwei ihrer beften Generale, Schlangen und Lilienhoet, foftete ben Schweben biefer blutige Gieg. Bon ben Raiferlichen blieben funftaufent auf bem-Blane, und beinabe eben fo viele murben gu Gefangenen gemacht. 3hre gange Artillerie von fechbundvierzig Ranonen, bas Gilbergefcbirr und bie Ranglei bee Ergbergoge, Die gange Bagage ber Birmee fiel in ber Gieger Banbe. Torften fobn, gu febr gefchmacht burch feinen Sieg, um ben Beind verfolgen ju tonnen, rudte por Leipzig.

Die geschlagene Urmee nad Bobmen, wo bie fluchtigen Regimenter fich wieder fammielgen. Erzbergog be opolb' fonnte biefe verlorne Chlacht nicht werfchmergen ; und bas Cavallerie Degiment , bas burd- feine frube Studt baju Unlag gegeben , erfuhr Die Birfungen feines Grimms. - Bir Radonis in Bobmen erflarte er ce im Mugeficht ber übrigen Grupben für ebriot. beraubte so aller feiner Pferbe, Baffen und Buffanien, lief feine Standarten gertriffen ; mebrere feiner Officiere und von ben Bemeinen ben gebnten Mann jum Tobe perurtheilen. Beippig felbft, welches brei Bochen nach bem Treffen bemungen murbe, mar bie fconfte Bente bes Giegers. Die Ctabt mußte bas gange fcmebifche beer neu betleiben und fich mir brei Tonnen Golbes, wogu and Die freinden Sanblungebanfer, Dieibre Baarentager barin batten, utit Taren befemvert murben, von ber Blunderung lostaufen. Torftenfobn rufte noch im Binter vor Freiberg, tropie vor biefer Ctabt mebrete Bochen fang bem Grimin ber Bitterung und boffte burch feine Bebarrlichfeir ben Duth ber Belagerten gu ermuben. Aber er opferte nur feine : Truppen auf, und bie Unnaberung bes' faiferlichen Benerais Biccolomini nothigte ibn enblich, mit feiner gefcmadten Urmee fich gurudgugieben. Doch achtere er es icon fur Bewinn, bag auch ber Beind bie Rube ber Binterquartiere; beren er fich freiwillig beraubte, ju enthebren genotblat marb und in biefem ungunftigen Binterfelbing uber breis taufent Bierbe einbupte: Er machte nun eine Bewegund gegen bie' Dber, um fich burch bie Garnifouen aus' Bommern und Schleften gu verftarten; aber mit Bligesichnelligfeit ftand er wieber an ber bobmifden Grange, burchflog biefes Ronfgreich und - entfeste Olmag in Dabren; bas von ben Raiferlichen bart geangftigt murbe. Mus feinem Lager bei Tobitidiau, zwei Meilen von Clmus, beberrichte er gang Mabren, brudte es mit ichweren Erpreffungen und ließ bis an Die Bruden von Bien feine Schaaren ftreifen. Umfouft bemubte fich ber Raifer : in Berthelbigung Diefer Broving ben ungarifchen Abel gu bemaffnen; Diefer berief fich auf feine Privilegien und wollte außerhalb feinem Baterlaube nicht bienen, . Ueber Diefer fruchtlofen Unterbanblung verlor man bie Beit fur einen thatfaen Biberftanb und ließ Die gange Broving Dabren ben Schweben gum Hanbe merben.

Babrent ban Bernbard Toriteniobn burch feine Rariche und Ciege Freund und Beind in Erftaunen feste, hatten fich bie Armeen ber Allierten in andern Theilen Des Reiche nicht unthatig verbalten. Die Beffen und Weimarifden unter bem Grafen von\_ Eberftein und bem Marichall von Guebriant maren in bas Ergftift Rolu-eingefallen, um tort ihre Binterquartiere gu begieben. Um fich biefer rauberifchen Gafte ju erwehren, rief bet . Rurfurft ben faiferlichen General von Ga Bfeld berbei und verfammelte feine eigenen Erntyven unter bem General Lambon. Diefen griffen bie Alliirten (im Januer 1642) bei Rempen an und ichlugen ibn in einer großen Schlacht, bag zweitaufent bliebeg uub noch einmal fo viel zu Gefangenen gemacht murben. Diefer wichtige Gieg öffnete ihnen bas gange Rurfürftenthum und bie angrangenben Lande, bag fie nicht nur ihre Quartiere barin behaupteten, jonbern auch große Berftarfungen an Golbaten und Bferben baraus, togen.

Buebriant überließ ben beffifchen Bolfern ibre Groberungen am Dieberrhein gegen ben Grafen von Sanfelb ju vertbeibigen und naberte fich Thuringen, um Sornenfobne Unternehmungen in Cachien ju unterftugen, Aber anftatt feine Dacht mit ber ichwebischen gu vereinigen, eilte er gurud nach bem Dainund Rheinstrom, von bem er fich fcon weiter, ale er follie, entfernt hatte. Da ihm bie Bapern unter Mercy und Johann von Berth in ber Darfgraffchaft Baben guvorgefommen maren, jo irrte er viele Wochen lang, bem Grimm ber Bitterung preisgegeben, obne Obbach umber, und mußte gewobnlich auf bem Schnee, campiren, bis er im Breisgau enblich ein fummerliches Unterfommen fand. 3mar zeigte er fich im folgenben Commer wieber im Belbe und beichaftigte in Comaben bas bayerifche Deer, bag, es bie Gtabt Thionville in ben Dieberlauben welche Conbe belagerte, nicht entjegen follte. Aber balb marb er von bem überlegenen Beind in bas Gliaf jurudgebrudt, wo er eine Berftarfung erwartete.

Ter Tob des Carbingle Richelten, ber im November bes Jahre 1642 erfolgt war, und ber Abron- und Minifterwechfel, ben bas Absterben Ludwigs des Treizehnten im Mal 1643 and fich 308, batte die Anfmerfamleit Franfreichs eine Beitlang von bem beutofen Artie abgegogen und biefe Unthatigkeit im

Belbe bewirft. Aber Dagarin, ber Erbe von Richelien & Dacht, Grundfagen und Entwurfen, perfolgte ben Plan feines Borgangere mit erneuertem Gifer, wie theuer auch ber frangofiche Unterthan biefe politifche Große Franfreiche bezahlte. Richelien Die Sauptftarte ber Armeen gegen Evanien gebrauchte, fo tebrte fle Dagarin gegen ben Raifer und machte burch bie Sorgfalt, Die er bem Rriege in Deutschland wibmete, feinen Musfpruch mabr, bag bie beutiche Armee ber rechte Arm feines Ronige und ber Ball ber frangofifchen Staaten fen. Gr fdidte bem Relbmaricall von Onebriant, gleich nach ber Ginnabme von Thionville, eine betrachtliche Berftartung ine Glfaß; und Damit biefe Truppen fich ben Dubfeligfeiten bes beutichen Rriegs befto williger untergieben mochten, mußte ber berühmte Gieger bei Rocrob, Bergog von Engbien, nachberiger Bring bon Conbe, fle in eigener Berfon babin fuhren. Best fublte fich Gnebriant ftart genug, um in Deutschland wieber mit Gbren auftreten ju tonnen. Er eilte über ben Abein gurud, um fich in Schwaben beffere Binterquartiere gu fuchen, und machte fich auch wirflich Deifter von Rottmeil, mo ibm ein baverliches Dagggin in Die Sanbe fiel. Aber biefer Blas murbe theurer bezahlt, ale er werth war, und ichneller, ale er gemonnen worden, wieber ver-Guebriant erhielt eine Bunbe im Arm, welche Die ungeschidte band feines Bunbargtes tobtlich machte, und bie Große feines Berluftes murbe noch felbft an bem Tage feines Tobes funb.

Die frangöfiche Armee, burch bie Erpodition in einer so eauben Sabresgelt mertlich verunindert, batte fich nach der Einnahme vom Untereil in die Ergend- von Tattiln gen gegogen, wo fie, ohne alle Ahndung eines feindlichen Besche in tiefer Sicherheit vosten. Der Freindes, in tiefer Sicherheit vosten. Den Stern gene gegen Bache, die bedeufliche Bestiegenig der Franzosen jenfeits des Rheins und in einer so großen Nade von Bagren gu hindern, und biefe Wegend von iben Erverfingent zu befreien. Die Kaiferlichen, von Sasselb angefinder, erthinden fich mit der daperlichen Mach, welche Weres befehligt, und auch der Bergsg von Letbrüngen, den mau in biefen gangen Krieg überall, nur nicht in feinem Bergogshum finder, flösst mit seinem Truppen zu ihren vereintern Raden. Der Anschlan nich gefüs, der betren vereinteten Raden. Der Anschlan nich gefüs, der bei ber vereinketen Raden. Der

Dan that ben Angriff von einer Geite, wo er ber vielen engen Baffe und Balbungen wegen am wenigften erwartet merben fonnte; und ein ftarfer Conee, ber an eben biefem Jane iben 24ften bee Movembere 1643), fiel, verbarg bie Minnaberung Des Bortrabe, bie er im Angefichte von Tuttlingen Balt mochte, Die gange außerhalb bes Orte verlaffen flebenbe Artiflerie wirb fo wie bas nabe liegende Colof Conberg, obne Biberftanb erobert, aane Tuftlingen von ber nach und nach eintreffenben Urmee imgingelt und aller Bufammenbang ber- in ben Dorfern umber gerftreuten feinblichen Quartiere ftill und ploblich gebemmt: Die Kraniofen maren alfo icon beffegt, ebe man eine Ranone abbrannte. Die Reiterel banfte ibre Rettung ber Conelliafeit ibrer Bferbe und ben wenigen Minuten, welche fie vor bem nachfegenben Reinbe boraus batte. Das Bugvolf marb gufammengebauen ober ftredte freiwillig bas Gewebr. Gegen greitaufent bleiben, fiebentaufend geben fich mit funfundemangig Stabeofficieren und neungig Capitans gefangen. Dies war wohl in biefem gangen Rriege bie einzige Chlacht , welche auf bie verlierenbe und bie gewinnenbe Bartel obnaefabr ben namlichen Ginbrud machte; beibe maren Demiche, und Die Krangofen batten fich beichimpft. Das Unbenten biefes unbolben Jages, ber hundert Sabre frater bei Rofibach erneuert mart, murbe in ber Wolge twar burch bie Belbenthaten eines Turenne und Conte wieber ausgelofcht, aber es mar ben Deutschen zu gonnen, wenn fie fich fur bas Gfent, bas bie framoffice Bolitif über fle banfte, mir einem Gaffenbauer anf Die fraitofifche Tapferfeit bezahlt machten.

Diefe Miederlage ber Frangoien batte inbeffen ben Gemeben febr berberblich werben fonnen, ba nunmebr bie gange unge theilte Dacht bes Raifere gegen fie loggelaffen murbe unb bie Babl ibret Beinde in Diefer Beit noch um einen vermehrt morben war. Torftenjobn batte Dabren im Gertember 1643 ploslich verlaffen und fich nach Schleffen gerogen. Riemand mußte bie Urfache feines Aufbruche .. und bie oft veranderte Richtung feines Mariches trug bagu bet, bie Ungewißbeit gu vermebren. Bon Schleffen aus naberte er fich unter manderlei Rrumunnaen ber Elbe; und bie Raiferlichen folgten ibm bis in bie Laufit nach. Er: ließ bei Torgan eine Brude über bie Gibe fchlagen und fprenate aud; bag er butch Deigen in bie obere Bfalt und in Bapern bringen murbe, Auch bei Barby ftellte er fich an. ole wollte er biefen Strom paffiren, jog fich aber hinner weiter bie Gibe binab, bis Savelberg, wo er feiner erftaunten Urmee befannt machte, bag er fie nach Solftein negen Die Tanen fubre. Langit foon batte bie Parteilichfeit, melde Rouig Chriftian ber Bierte bet bem von ibm übernommenen Mittleramte gegen bie Schweben bliden ließ; bie Giferfucht, womit er bem Bortgang, ibrer Baffen entgegen arbeitete, Die Binberniffe, Die er ber ichmebifchen Schifffabrt im Gund entgegenfente, und bie Laften, mit benen er ihren aufblubenben Ganbel befchmerte, ben Unmillen Diefer Rrone gereitt, und enblich, ba ber Rranfungen immer mebrere murben, ibre Rache aufgeforbert. Bie gewagt es auch ichien, fich in einen neuen Rrieg in vermideln. mabrent bag man unter ber, Paft bes alten, mitten unter gewonnenen Siegen, beinabe ju Boben fant, fo erhob boch bie Rachbegierbe und ein verjahrter Rationglbag- ben : Duth ber Schweben über alle Diefe Bebenflichkeiten, und Die Berlegenbeiten felbft, in welche man fich burch ben Rrieg in Deutschland berwidelt fab, waren ein Beweggrund mehr, fein Glud gegen Danes mart zu versuchen. Es mar endlich fo weit gefommen, bag man ben Rrieg nur fortfeste, um ben Ernppen Arbeit und Brob gu verichaffen, bag man faft blog um ben Bortbeil ber Bintere quartiere ftritt und, bie Armee aut untergebracht ju baben, bober ale eine gewonnene Sauptichlacht fcatte. Aber faft alle Brovinzen bes beutschen Reiche maren verobet und ausgezehrt; es feblte an Broviant, an Pferben und Menichen, und an allem

Diefem batte Golftein Ueberfluß. Gewann man auch weiter nichts, ale bag man bie Armee in biefer Proving recrutirte', Afferbe und Golbaten fattigte, und Die Reiterei beffer beritten machte io mar ber Erfola icon ber Dube und Gefahr bee Berfuche werth. Rind fam jest bei Eröffnung bes Friebenegefchaftes Miles. barauf an, ben nachtheiligen banifchen Ginfluß auf Die Rriebend. unterhandlungen zu bemmen, ben Frieden felbit, ber bie fcomes Difche Rrone nicht febr ju begunftigen ichien . burch Bermirrung Der Butereffen moglichft gu verzogern und, ba es auf Beftimmung einer Genugthuung antam, Die Babl feiner Eroberungen au vermebren, um bie, einzige, welche man gu, bebalten munichte, Defto gewiffer gu erlangen. Die ichlechte Berfaffung bes banliden Reiche berechtigte zu noch großeren hoffnungen, wenn man mir ben Unichlag fconell und verfdwiegen ausführte. Birffich Geobachtete man in Stodholm bas Bebeimniß fo gut, bag bie bante ichen Dlinifter nicht bas Geringfte bavon argwohnten, und weber Aranfreich noch Golland murbe in bas Gebelmnif gezogen. Der Rrien felbft mar bie Rriegeerflarung, und Sorftenfobn fant in Solftein, ebe man eine Frinbfeligfeit abnbete. Durch teinen Biberftand aufgehalten, ergießen fich Die fcwebifchen' Eruppen mie eine Ueberichwemmung burch biefes Bergogtbum, und bemachtigen fich aller feften Blage beefelben, Reneburg und Gludfight ausgenommen." Gine anbere Urmee bricht in Schonen ein; meldes aleich wenig Biberftand leiftet, und nur bie fturmliche Sabrezeit, verbinbert Die Anfubrer, ben fleinen Belt zu paffiren; und ben Rrieg felbft nach Rubnen und Geeland au malgen. Die banifche Rlotte verungludt bel Gemern, und Chriftian felbft .ber fich auf berfelben befindet, verflert burch einen Gulitter fein' rechtes Muge. Abgefchnitten von ber weit entlegenen Dacht bes Raifers , feines Bundesgenoffen , ftebt biefer Ronig auf bem Bunfte. fein ganges Reich von ber fcmebifden Dacht überfcmemmt an feben, und es lief fich in allem Ernft ju Erfullung ber Babrfagung au, Die man fich von bem berühmten Tocho Brabe ergablte, baf Chriftian ber Bierte im Sabr 1644 mit einembloffen Steden aus feinem Reiche murbe manbern muffen.

Aber ber Raffer burfte nicht gleichgultig gufeben, bag Danemart ben Schweben gum Opfer murbe, und ber Ranb biefes Ronigreichs ibre Dacht vermebrte. Wie groß auch bie Schwlerigfeiten

waren, bie fich einem jo weiten Darich burch tanter ausgebungerte Lauter entgegensetten, fo faunte er boch nicht, ben Grafen von Gallas, bem nach bem Mustritt bes Biccolomini bas Dhercommando über bie Truppen aufe neue war auvertrant worben .. mit einer Urmee nach Golftein ju fenden. Gallas ericbien auch wirflich in biefem Bergogthum, eroberte Riel und hoffte, nach ber Bereinigung mit ben Danen, Die fcmebifche Urmee in Butland einzuschließen .. Ingleich wurden ble Beffen und ber ichmebifche General pen Ronigemart burch Sanfelb und burch ben Ergbifchof von Bremen, ben Cobn Chris Rians bea Bierten, beidaftigt, und ber Bebtere burch einen Angriff auf Deifen nach Sachfen gezogen. Aber Torftenfobn brang burch ben unbefetten Bag gwifden Schleswig und Stavelbolm, ging mit feiner neugeftarften Urmee bem Waltas eint gegen, und brudte ibn ben gangen Glbftrom binauf bie Bernburg, mo bie Raiferlichen ein feftes Lager bezogen. Torft en fo fin paffirte bie Gagle, und nabm eine folde Stellung, bag er ben Seinben in ben Ruden tam, und fie von Sachfen und Bobmen abidnitt. Da rif ber Gunger in ihrem Lager ein und richtete Den größten Theil ber Urmee in Grunde; ber Ruduig nach Maabeburg verbefferte nichts an Diefer vermeifelten Page. Die Cavallerie, welche nach Schleften zu entfomment fnebte, wird von Torften fobn bei Buterbod eingebolt und gerftrent, Die übrige Mrmee, nach einem vergeblichen Berfuch, fich mit bem Schwert in ber Sant burchzuschlagen, bei Dagbeburg faft agne aufgerieben. Bon feiner großen Dacht brachte Gallas blog einfae tanfend Dann und ben Rubm girud, bag fein größerer Deifter gu finben fep, eine Urmee gu ruiniren. Dach biefem verunalndten Berfuch gu feiner Befreiung fuchte ber Ronig bon Danemart ben Krieben, und erbielt ibn ju Bremfeboor im 3abre 1645 unter barten Bebingungen, a ace 2

Torftenfohn verfolgte feinen Sieg. Wabrend baß einer ieiner Untergenerale, Arel, Lillenften, Aufgaffen angfligte, und Konig dem ert gang Bermen fich unterwirfig moche, bruch er felbft an ber Spige von fedgebutaufend Mann und mit achtig Aanonen in Bohmen ein, und lucher nun ben Arieg anfer Rem bit. Erbftaaten Defterreichs gu verpflangen. Ferdinand eifte auf biefe Andericht felbft nach Arag, um burch feine Eggenwart

ben Muth feiner Botter zu entstammen, und ba es fo febt un einem tichtigen Gereal und ben vollem Befehlfbaberen an Uebreinftimmung febte, in ber Albe er Rivingsferen befte fichteller und nachrudticher veirfen zu- fonnen. Auf feinen Befehl verlaumtete Da hiel bit gange öfterreichiste und baverliche Macht, und fellte fie bas leigte beer der Anfere mie ber fehre Math einer Schacken weiter feinen Auf nund Wilten, bem eindringenden Keinde bei Jantou ober Jantonit am Erfent und 1643 entgegen. Gerbinand beriffe fich auf felne Reiteret, welche breitaufent Bierde mehr als die feindliche gabite, und auf die Jugage ber Aumgefrau Marta, die ihm im Teaum erschienen mit einer gewissen Gerbinangfrau Marta, die ihm im Teaum erschienen mit einen gewissen Sein Arta.

.. Dier Ueberlegenheit ber Raiferlichen Achredte Zorftenjobn nicht ab, ber nie gewobnt mar, feine Reinbe au gablen. Bleich beige erften Angriff murbe ber linte Blugel, ben ber liquiftifche Beneral von Gos in eine febr unvortheilhafte Gegend gwifthen Teichen und Balbern verwidelt batte, vollig in Unordnung gebracht, ber Unführer felbit mit bem größten Sheil feiner Bolfer erfchlagen und beinabe bie gange Rrjegemunitton ber Armer erbentet. Diefer ungludliche Unfang entichieb bas Schidfal bes gangen Treffene. - Die Gomeben bemachtigten' fich . immer vorwarte bringenb, ber wichtigften Muboben, und nach einem achtftunbigen blutigen Gefechte, nach einem mutbenben Unlauf ber faiferlichen Reiteret und bem tapferften Biberffand bes Rufvolfe, maren fie Deifter com Schlachtfelbe. 3meltaufenb Defterreicher blieben auf bem Blage, nub Gasfelb felbft mußte fich mit breitaufent gefangen geben. Und fo mar benn an einem Zage ber befte General und bas febte Beer bes Raifers 

Diefer enticheitente Gig bei Santouth offnete auf einmal bem Geinde alle ofterreichischen Land. Berbin auf ertich eitig nach Bien, um fur bie Berteiebigung biefer Glabt ju forgen, und fich felbt, feine Cochge und feine Ramifle in Cicherbeit zu bringen. Auch mabrete anicht lange, fo brachen bie fiegenden Schnechen, im Mabrete and Defterreich vie eine Bafferflut berein. Nachbem fie beinabe bas gange Mabren erobert, Brunn einge-folloffen, bon allen feben Glofffern und Gabren bie mie Jonan Beffe, genommen, und endlich felbft bie Gobante an ber

Bolfebrude, unfern von Bien," erftiegen, fleben fie enblich im Weficht Diefer Raiferftabt, und Die Gorgfalt, mit ber-fie Die eroberten Blage befeftigen, icheint feinen furgen Befuch angedeuten. Rach einem langen verberblichen Unmeg burch alle Brovingen bes beutichen Reiches frummt fich enblich ber Rriegeirom rudmarte ju feinem Anfang, und ber Rnall bes ichivebiiden Gefdunes erinnert Die Ginwobner Blens an jene Rngeln. welche Die bobmifchen Rebellen por flebenundzwangig Sabren itr Die Raifereburg, marjen," Diefelbe Rriegebubne 'fubrt' auch Diefelben Bertzeuge bes Ungriffe gurud, Bie Bethlen Gabor bom ben rebellifden Bobmen, fo wird jest fein Rachfolger, :Magoso, von Torftenfobn gum Beiftand berbel gernfen; icon ift Dber lingarn von feinen Truppen überfdmemmt und raglich fürchtet man feine - Bereinigung mit ben Edmeben. Johann Georg von Sachfen, burch bie ichwedifchen Ginquartierungen in feinem ganbe aufe Meugerfte gebracht. bulflos gelaffen von bem Raifer, ber fich nach bent Santauifden Treffen felbit nicht beidugen tann, ergreift enblich bas lette und eineige Rettunasmittel, einen Stillftand mit ben Schweben gut folieffen, ber bon 3abr ju 3abr bie jum allarmeinen Frieben verlangert. wird. Der Raifer verliert einen Freund, inbem an ben Thoren feines Reiche ein neuer Beind gegen ibn aufftebt, inbeni feine Rriegebeere fcmelgen und feine Bundesgenoffen an andern Enben Deutschlande gefchlagen werben. Denn auch Die frangbfliche Armet batte ben Schimpf ber Suttlinger Dieberlage burch einen glangenden Geldzug wieber ausgelofcht, und bie ganze Dacht Baberne am Rhein und in Schmaben beidaftigt. Dit nenen Truppen aus Frankreich verftartt, Die ber große und fest fcon burch feine Siege in Statien verherrlichte Turenne bem Bergog pon Engbien guführte, ericbienen fle am 3ten Minguft 1644 por Freiburg, welches Dercy fury vorber erobert batte, und mit feiner gangen, aufe befte verichangten Urmee bebedte." Das Ungeftum ber frangofficen Tapferteit icheiterte mar an ber Standbaftigleit ber Bapern, und ber Bergog von Guabien mußte fich jum Rindzug entichließen, nachbem er bei fechetanfenb feiner Leute umfonft bingefdlachtet batte. Dagarin vergob Thranen über Diefen großen Berluft, ben aber ber berglofe', fur ben Rubm allein empfindliche Conbe nicht achtete. Gine einzige

Nacht in Baris, botre wan ibn fagen, gibt nebe Menschan bas Leen, als biese Mein gesöbret hat. Indersen ber best bei bies mobrerische Schlach bie Bauben fo sehr net ben bei weit entfernt, das bedränigte Ochtereid, pu entfepen, nicht einmal die Kheinigter vertbeiligen fonnten. Sperce, Wormal, Mennibelut ergeben sich, das sehr bestwert und Wallingen, und Main selbe eine Bestwert und bestwert werden bestwert und Main selbe eile, abstliebe und eine gettige Unterwertstand der Eiecer zu entwachten.

au beiben Brovingen ju behalten, und nabm feinen Weg nach Bobmen, wohin ibm Die Raiferlichen unter bem Erfbergog Peo polt folgten. Welche ber verlorenen Dlage von bem lettern noch nicht wieber erobert maren, murben nach feinem Abruge vonbem faiferlichen General Bucheim bemungen, fo bag bie offet. reichifche Grange in bem folgenden Sabr wieber vollig von Beinben gereinigt mar, -und bas gitternbe Wien mit' beur blogen Schreden bavon fam. Much in Bobmen und Schleffen bebaubreten fich bie Schweben nur mit febr abwechfelnbem Glud . und burchirrten beibe Lander, obne fich barin behaupten zu fonnen. Aber wenn auch ber Erfolg ber Torftenfohnischen Unternehmung ibrem vielverfprechenben Unfang nicht gang geman mar fo batte fie boch fur Die ichmebifche Bartei Die enticheibenbiten Rolgen. Danemart wurde baburch gum Frieben, Gachfen jum. Stillftanb genothigt, ber Raifer bei bem Friedenecougreffe nachgiebiger, Granfreich gefälliger ; und Schweben felbft in feinem Betragen gegen bie Rronen juverfichtlicher und fühner gemacht, Geiner großen Bflicht fo glangend entlebigt, trat ber Urbeber biefer Portheile , mit Lorbeern geschmudt, in Die Stille bee Brivatftanbes gurud, um gegen bie Dualen feiner Rrantheir Linderung gu fuchen.

Bon ber bobmifchen Geite gwar fab fich ber Raifer nach Torften fo bne Abeug por einem feinbliden Ginbruch gefichert: aber balb naberte fich von Schwaben und Babern ber eine neue Befahr ben öfterreichifden Grangen. Turenne, ber fich von Conbe getrennt und nach Comaben gewendet batte, war im 3abr 1645 unmeit Mergentheim von Mercy gufe Sanpt gefchlagen worben, und bie flegenben Babern brangen unter ihrem tapfern Unführer in Beffen ein. Aber ber Bergog von Engbien eilte fogleich mit einem betrachtlichen Onccure aus bem Gliaf; Ronigemart aus Dabren; Die Beffen von bem Abeinftrom berbei, bas gefchlagene Geer zu verftarten, und Die Babern murben bis an bas außerfte Schmaben jurud gebrudt. Bei bem Dorf Mllerebeim unweit Dorblingen bielten fie eublich Stand, Die Grange von Babern ju verthribigen. Aber ber ungeftume Muth bes Bergoge von Engbien ließ fich burch fein Sinberniß fcreden. Er führte feine Bolter gegen bie feinblichen Schangen und eine große Schlacht gefcab, Die ber beibenmutbige

Der Rudeug ber Frangofen erlaubte bem Geinb, feine gange Dacht jest nach Bobmen gegen bie Schweben gu febren. Guftap Brangel, fein unwurdiger Hachfolger Banners und Torften fobne, batte im Jahre 1646 bas Dbercommanbo über bie' fdmebifche Dacht erbalten, Die außer Ronigemarte fliegenbeni Corps und ben vielen im Reiche gerftreuten Bofagungen, ungefahr noch achttaufent Bferbe und funfzehntaufend Mann gugvolf gabite. Rachbem ber Ergbergog feine vierundzwanzigtaufend Dann ftarte Macht burch zwolf baberifche Cavallerie- und achtebn Infanterie-Regimenter verftarft batte, ging er auf Brangeln. los und hoffte. ibn, ebe Ronigemart ju ibm fliege, ober bie Frangofen eine Diverflou machten, mit feiner überlegenen Dacht ju erbruden. Aber biefer erwartete ibn nicht, fonbern eilte burch Oberfachfen an bie Befer, mo er horter und Baberborn wegnabm. Bon ba wendete er fich nach Beffen, um fich mit Turenne zu vereinigen, und ang in feinem Lager ju Weplar bie fliegenbe Urmee bes Ronigemart an fich. Aber Turenne, gefeffelt burch Dagrine Befehle, ber bem Rriegeglud und bem immer machfenben Uebermuth Schwebens gern eine Grange gefest fab, entschulbigte fich mit bem bringenbern Beburfnig, Die nieberlandifchen Grangen Des frangofifchen Reiche ju vertheibigen, weil bie bollanber ibre versprochene Diverfion in Diefem Sabre unterlaffen batten. - Da aber Brangel fortfubr, auf feiner gerechten Forberung mit Rachbrud ju befteben. ba eine langere Biberfeplichfeit bei ben Schweben Berbacht erweden, ja fie vielleicht gar gu einem Brivatfrieben mit Defterreich geneigt machen fonnte, fo erhielt enblich Turenne Die gewünschte Erlaubnig, bas fchmebifche beer an verftarfen.

754

Die Bereinigung geschab bei Giegen, und jest fubite man fich machtig genug, bem Beinbe bie Stivn ju bieten. Er mar ben Schweben bis beffen nachgeeilf, mo er ihnen bie Lebensmittel abichneiben. und Die Bereinigung mit Turenne verbindern moltte. Beibes migiang; und bie Raiferlichen faben fich nun felbit von bem Main abgeschnitten und nach bem Berluft ibrer Dagagine bem großten Mangel ausgesest. Brangel benubte ibre Schmache, nu eine Unternehmung ausgnführen, bie bem Rrieg eine gang andere Benbung geben follte: Auch er batte-bie Morime feines Borgangere, aboptirt, beir Rrieg in Die ofterreichifchen Gigaten ju fpielen; aber von bem ichlechten Fortgange ber Torftenfobnie ichen Unternehmung abgeschredt, hoffte er benfelben 3med auf einem anbern Wege ficherer und grunblicher ju erreichen. Gr entichloß fich, bem Laufe ber Donan an folgen und mitten burch Bayern gegen bie öfterreichifden Granzen bereinzubrichen. Ginen abnlichen Blan batte fcon Guftav Abolpb entworfen, aber nicht jur Aneführung bringen fonnen, weil ibn bie Ballenfteintiche Dacht und Cachiene Gefahr von feiner Giegesbabn an fruhreltig abriefen. In feine Sufftapfen mar Bergog Bernbarb getreten und; gludlicher ale Guftav Abolpb! batte er fcon mifchen ber Bier und bem Inn, feine flegreichen Rabnen ausgebreitet; aber auch ibn grang bie Menge und bie Rabe ber feinblichen Armeen, in feinem Belbenlaufe ftill gir fteben und feine Bolter jurudaufibren. Bas biefen beiben mifflungen maf. boffte Brangel jest um fo mebr in einem aludlichen Gube in fuhren, ba bie faiferlichebaperifchen Bolfer weit binter ibm an ber gabn ftanben, und erft nach einem febr weiten Darich burch Franten und bie Dberpfale in Babern eintreffen fonnten. Giffertig jog er fich an bie Donau; fcblug ein Corpe Babern bei Donauworth und paffirte biefen Strom; fo mie ben Lech, obne Biberftant. Aber burch bie fruchtlofe Belagerung von Mugeburg. verschaffte er ben Raiferlichen Beit, fomobl biefe Stabt gu entfeben, ale ibn felbit bie Laningen gurudgutreiben. Dachbeni ffe fich aber aufe Rene, um ben Rrieg con ben baperifchen Grangen ju entfernen, gegen Schmaben gemenbet batten, erfab er bie Bies legenheit, ben unbefest gelaffenen Bech gu paffiren, ben er nunmehr ben Raiferlichen felbft verfverrte. Und jest lag Bavern offen und unvertheibigt bor ibm ba; Frangofen und Schweben

aberichmemmten es wie eine reigende Biut, und ber Solbat belobnte fich burch bie ichredlichten Genalttpairen, Raubereim und Erversungen fut, bie iberflandnen Gefabren. Die Antunft ber faireilich-apertifien Boller, welche endlich bei Aberdaupren ben Uebergang aber ben Lechtmon vollbrachten, vernehre biop das Gient bes Land, verliches Greund und Beind ohne Unterichted planderten.

Best endlich jest in biefem gangen Kriege jum erften gangen ber fandbafte Buth Masi mittand, ber-acht nich manig abre tang bei dem heitenen Broben merchieteri gebieben. Gerblinand der Intelle 19 angelftabet und ber Kreund feiner Jugend, voar nicht mehr; mit bem Tobe biefes Freundes ind Budbithaters war eine ber flatiften Bante geruffen, bie ben kurfürften an Defterreich Interffe geffefte beten. In den Interffe geteffete batte. In der Den Batte bin Growbubeit, Brigung und Dantbarfeit gefetetet; ber Sohn voar feinem Gregen fremb, nib nur das Staatsinterreife fonnte ibn in ber Truie gegen bie battere frablen.

. Und eben biefes lettere mar es, mas Die frangoffiche Mralift iest mirfen lieft, um ibn von ber ofterreichischen Milang abruloden und ju Rieberlegung ber, Baffen ju bewegen. Richt obne eine große Abficht batte Dagarin feiner Giferincht gegent bie machfende Dacht Schwebene Stillfdweigen auferlegt und ben frangoniden Bolfern geftattet, Die Comeben nach Babern zu begleiten. Bavern follte alle Schredniffe bes Rrieges erleiben, Damit endlich Roth und Bergmeiflung bie Stanthaftigfeit Dartmilians beffegten, und ber Raifer ben erften und lenten feiner Muirten verlore. Brandenburg batte unter feinem großen Regenten bie Reutralitat jermablt, Cadfen aus Doth ergreifen mulfen, ben Gpaniern unterfagte ber frangofifche Rrieg jeben Untbeil an bem beutiden; Danemart batte ber Griebe mit Echweben von ber Rriegebubne abgerufen, Bolen ein fanger Stillftand entwaffnet Gelang es auch noch, ben Aurfurften von Bavern von bem ofterreichifchen Bundnig lobjureigen, fo batte ber Raifer im gangen Deutschland feinen Berfechter. mehr, und fouplos ftand er ba, ber Billfur ber Rronen breife gegeben. " get at All the riverby on

Berdinand der Dritte erfannte bie Befahr, worin er

fcowebte, und ließ fein Mittel unverfucht, fie abgemenben." Aber man batte bem Rurfurften von Bavern bie nachtheilige Meinung beigebracht; bag nur bie Spanier bem Frieden entgegen ftanben, und bag blog fpanifcher Ginflug ben Raifer bermoge, fich gegen ben Stillfand ber Baffen gu erffaren: Darimilian aber bagte Die Spanier und batte es ihnen nie vergeben, bag fie ibm bei feiner Bewerbung um Die pfalgifche Rur eutgegen gemejen maren, Und Diefer feinbfeligen Dacht zu Gefallen follte er fest fein Bolt aufgeopfert, feine gante vermuftet; fich felbft ju Grunde gerichtet feben, ba er fich burch einen Stillftand aus allen Bebrangniffen reigen, feinem Bolle bie fo notbige Erbolung verfchaffen unt Ditre Diefes Mittel qualeich ben allgemeinen Frieben pfelleicht befchleunigen fonnte? Bebe Bebenflichfeit verfdmanb, und von ber. Dothwendiafeit Diefes Schrittes überzeugt, glaubte er feinen Bflichten gegen ben Raifer genug ju thun, wenn er auch ibn ber Bobitbat bes Baffenftillftanbes theilbaftia machte.

auf diese Beite mistungen war, ben Kurfürfteit von Bagten auf biefe Beite mistungen war, ben Kaijer niet in ben Stille fant eingefollen, so bielt er fich nunmehr für berechtigt, für fich felbt zu forgen. So theure auch ber Breis var, uur welchen man ist von Eillhand ertaufen lief, do bebatte er fich bed, nicht lange, benfelben einzugehen. Er überließ ben Schweben, ibre Danartiere in Franken und Schwaben auszuberieten, nun war aufreber, bie feinigen auf Bagern und und befrangen gerechten bei feinigen auf Bagern und und bef

eingufdranfen. Bas er in Schmaben erobert batte, mußte ben Allieten geraumt werben, Die ibm ibrerfeite, mas fie von Bapern inne batten, wieber austieferten. In ben Stillftanb mar auch Roln und Beffen-Raffel eingeschloffen. Rach Abichliegung biefes Tractate, am 14. Dary 1647; verliegen bie Frangofen und Schweben Babern, und mablten fich, um fich felbit nicht im Bege ju fteben, berichiebene Quartiere, jene im Bergogihum Burttemberg, Diefe in Dberichmaben, in ber Rabe bes Bobenfees. Un bem außerften norblichen Enbe biefes Gees und Comabene fühlichiter Guine tronte Die ofterreichifche Stabt Bregen; burch ibren engen und freilen Bag jebem feinblichen Unfall, und aus ber gangen umliegenben Wegend batte man feine Guter und Berfonen in Diefe naturliche geftung gefluchtet. Die reiche Beute, Die ber aufgebaufte Borrath barin ermarten ließ, und ber Bortheil, einen Bag gegen Throl, Die Schweiz und Stalien gu befigen, reigte ben fcmebifchen General, einen Ungriff auf biefe fur unnberminblich gebaltene Glaufe und bie Stadt felbft gu verfuchen. Beibes gelang ibm, bes Biberftanbe ber Lanbleute ungeachtet, Die, fechetaufent an ber Babl, ben Baf gu vertheibigen ftrebten. Unterbeg batte fich Turenne, ber getroffenen Uebereinfunft gemäß, nach bem Burttembergifchen gewendet, von wo aus er ben Laubgrafen von Darmftabt und ben Rurfurften von Daing burch bie Bewalt feiner Baffen gwang, nach bem Beifpiel Baberne Die Meutralifat an ergreifen.

Und jest endich febien bas große Biel ber frangsflichen Staatstunft erreicht ju feyn, ben Knifer, alles Befflandes ber Ligue und feiner protestantischen Auftiere Beraubt, ben vereinigten Waffen ber belten Kronen ohne Bertheidigung bloß zu ftelken und ihm mit dem Schwert in der hand ben Brieden zu bietiren. Eine Armer von dochflene zwöfftaufend Mann war Alles, was ihm von feiner Gurchfarfeit übrig war, und über biefe mußte er, weil ber Litte gerint fabjen Generale bafin gerafft hatte, einen Calviniten, ben befflichen Ucberfaufer Melander, zum Befplischafer seinen Mer wie befer Aries mehrunds bie dieren blückeren Gurchfen Gurchfale auffelter, und oft burch einen plöstichen Bwischenfall alle Berechaungen der Staatsfunft zu Schauben machte, ja Krafze auch beir verein der Kreig auch einen Kingen, dans det geginntern Mach Defterreich arbeitet fich ang eluer

furzen Rrife aufe Reue ju einer brobenben leberlegenheit empor. Frantreiche Giferfucht gegen Die Echweben erlaubte Diefer Rrone nicht, ben Raifer ju Grunde ju richten und Die fchmebifche Dacht in Deutschland baburch gu einem Grabe gu erbeben, ber fur Grant reich felbit gulest verberblich merben tonnte. Defterreiche bufflofe Lage murbe baber von bem frangofifchen Minifter nicht benust, Die Armee bes Turenne von Brangeln getrennt'und an Die niederlandifchen Grangen gezogen. Bwar verfuchte Brangel; nadhem er fich von Schwaben nach Franken gewenbet, Schweinfurt erobert und bie bortige taiferliche Befatung unter feine Urmee geftedt batte, fur fic felbft in Bobmen einzubrine gen, und belagerte Gger, ben Schluffel gu biefem Ronigreich. Um biefe Beftung gu entfegen, lieg ber Raifet feine lebte Urmee marichiren und fant fich in eigner Berfon bei berfelben ein, Aber ein weiter Ummeg, ben fie nehmen mußte, um Die Guter bes Rriegeratheprafibenten von Solid nicht gu betreten, vergogerte ibren Darid, und ebe fle antangte, mar Eger icon verloren. Beide Armeen naberten fich jest einander, und man ermartete mehr ale einmal eine enticheibenbe Colact, ba beibe ber Mangel brudte, Die Raiferlichen Die großere Bahl fur fich batten, und beibe Lager und Schlachtordnungen oft nur burch bie aufgeworfenen Berte von einander gefcbieben maren. Aber Die Raiferlichen begnugten fich, bem Beind jur Geite gu bleiben und ibn burch fleine Ungriffe, bunger und ichlimme Dariche zu ermuben. bie bie mit Babern eröffneten Unterfanblungen bas gemunichte Riel erreicht baben murben.

Baberns Reutralität war eine Bunde, die, ber fajferliche bof nicht verichmergen sonnte, und nadbem man umfonfte gudt batte, fie zu biubern, warb beifolifen, ben einzig möglichen Bortreil bavon zu zieben. Mehrtre Officiere ber baperifchen Bertret unten niber biefen Schritt ihres beren entruftet, der fie auf einmal in lluthätigfeit verfeste, und ibrem bange zur Imgebnubenbeit eine läftige Beifel anfegte. Eelft ber tapfere 3 ehann von Berth ftanb an der Spige ber Misvergnügten, und) aufgemmuter von bem Kaifer, entwart er das Complot, die gange Armee von bem Kurfunften abtrinning zu machen und bem Kaifer zuguführen. Berbingable erröbete nicht, dies Bertathergiagen ben treuten Muisten, eines Latere heimich in Schuß gu

nehmen. Er lieg an die furfürftlichen Botter formitige Abrufangsbriefe ergeben, webin er fie erinnerter, bag fie Meichetrubym feben, bie ber Surfürft biog in falfrichtem Damen befehligt gabe. Jum Gind entbedte Maximilian bas angesponnene Complot noch geitig genug, um burch ichnelle inde prectnaftige Anfalten ber Ausführung befieben zuver zu fommen.

Der unwurdige Schritt Des Raifers batte ibn gu Repreffalien berechtigt; aber Darimilian war ein gu grauer Ctaate. mann, nur, mp bie Rlugbeit allein fprechen burfte, bie Leibenfchaft ju boren., Er hatte von bem Baffenftillftant bie Bortheile nicht geerntet, Die er fich bariu verfprocen batte. Beit entfernt, gu ber Befchieunigung bes allgemeinen Griebens beigutragen : batte Diefer einfeitige Stillftand vieluiehr ben Regoriationen gu Drunfter und Donabrud eine ichabliche Wendung gegeben und bie Atlurten in' ibren Forberungen breifter gemacht, Die Frangofen und Sameben maren aus Babern entfernt worben; aber burch ben Berluft ber Quartiere im ichmabifchen Rreife fab fer fich nun felbit babin gebracht, mit feinen Truppen fein eigenes Land audaufquaen, wenn er fich nicht entschließen wollte, fie gang und gar abgurbanfen, und in Diefer Beit bes Kauftrechte unbefonnen Schwert und Schild meggulegen. Gbe er eine biefer beiben gemiffen Uebel ermablte, entichlog er fich lieber zu einem britten, bas jum wenigften noch ungewiß mar, ben Stillftanb aufzufunbigen und aufe Rene ju ben Baffen ju greifen.

Sein Gnifchtus, und die fchmelle huffe, bie er bem Kaifer weden foldet, brohe ben Gniveben ibont verberbich macht werden, und Brangel mußte fich auf Giffertigfte aus Bohmen nuräfziehen. Er ging burch Thuringen nach Wefthpleten und eineburg, um die frangofifche Armee unter Aurenne an fich m ziehen, und unter Melander und Grondfeld folgte ihm die faitrelich-bavriche Armee bis an dem Beferftrom. Eintergang war anvermeidlich, wenn der Keilw ihn erreichte, ede Turenne zu ihm fletz; aber was dem Kaifer zuvor gerettet hatte, erhielt jest auch die Echweden. Dittern unter der Buth die Kampfel eitete falte Knigott der Lauf des Krieges, und die Bachfamfelt der Obse vermehrte fich, je näher der Friede hereselickte. Der Kurfürft von Bapen durfte es nicht geschen einem das fich das überkanzucht der Macht se ruffenden das

Die Geite bes Raifere neigte und burch biefen ploplichen : Ume ichwung ber Dinge ber Friede bergogert wurde. Go nabe, an Ubichliefung, ber Tractaten war jebe einfeitige Gludeveranberung außerft wichtig, und bie Aufhebung bes Gleichgewichts unter ben tractirenten . Rronen fonnte auf einmal bas Werf vieler Jabre, Die theure Frucht ber ichmierigften Unterhandlungen gerftoren und bie Rube bes gangen Guropa vergogern. Benn Granfreich feine Mlirte, Die Rrone Schweben, in beilfamen Beffeln biele, und ibr, nach Daggabe ibrer Bortheile und Berlufte, feine Bulfe gugablte, fo übernabm ber Anrfurft von Bagern ftillfchweb gent biefes Beichaft bei feinem Allfirten, bem Raifer, und fuchte burch eine weife Abwägung feines Beiftanbes Deifter von Defterreiche Groge ju bleiben. Jest brobt bie Dacht bee Raffere auf einmal ju einer gefährlichen Bobe ju fteigen, unt Danis milian balt ploblich inne, bie fcmebijde Urmee ju verfolgen. Much fürchtete er Die Repreffalien Franfreiche, meldes icon gebrobt batte, Die gange Dacht Turenne's gegen ibn ju fenben, wenn er feinen Truppen erlauben murbe, über Die Wefer ju a such carried

Delanber, burch bie Bapern gehindert, Brangein weiter qu verfolgen, wendete fich uber Bena und Grfurt gegen Beffen, und ericheint jest ale ein furchtbarer Seind in bemfelben Lande, bas er ehemals vertheibigt batte. Wenn es wirflich Rachbegierbe gegen feine ebemalige Bebieterin war, mas ibn antrich, Geffen jum Schauplas feiner Bermuftung ju ermablen, fo befriebigte er biefe Luft auf bas Geredlichfte. Beffen blutete unter feiner Beigel und bas Glend biefes fo bart mitgenommenen ganbes wurde burch ibn aufe Meugerfte getrieben. Aber balb batte er Urfache gu bereuen, bag ibn bei ber Babl ber Quartiere Die Rachgier ftatt ber Rlugbeit geleitet batte. 3n bem perarmten Beffen brudte ber angerfte Mangel bie Urmee, mabrent bag Brangel in Luneburg frifche Rrafte fammelte und feine Regtmenter beritten machte, Biel ju fcmach, feine feblechten Quartiere gu behaupten, als ber fcmebifche General im Binter bes 1648ften Jahres ben Belbzug eröffnete und gegen Geffen anrudte, mußte er mit Schanden entweichen und an ben Ufern ber Donau feine Rettung fuchen.

Granfreich batte bie Erwartungen ber Schweben aufs Deute

getauicht - und Die Armee Des-Turen'ne, aller Aufforbernngen Brangele ungeachtet; am Rheinftrom gurudgebalten. "Der fcwebiiche heerführer batte fich baburch geracht, bag er bie weimarifche Reiteret an- fich zog, Die bem frangoflichen Dleuft entfagte, burch eben Diefen Schritt aber ber Giferfricht Frankreiche neue Rabrung gegeben. Enblich erhielt Turenne bie Grante nin. in bem Schweben ju ftonen, und nun wurde von beiben vereinigten Urmeen ber lente Relbing in Dicfem Arlege, eröffnet, Gie trieben Defanbern bis an bie Donau vor fich ber warfen Lebensmittel, in Gaer. Das von ben Raiferlichen belagert mat, und ichlngen fenfeits ber-Donan bas faiferlich-baverifche Beer, bas bei Busmarshanfen fich ibnen entgegenftellte. Delanber erhielt in biefer Action eine tobtliche Bnate ; und ber baberiiche General von Gronefelb roftirte fich mit ber übrfaen Armer tenfeite bed Lechftrome, um Bavern vor einem feinblichen Ginbruche gu ichuseif.

Aber Gronefelb mar nicht aludlider ale Tillo, ber an eben Diefem Boften fur Boperne Rettung fein Leben bingeobfert Brangel und Turenne mablten biefelbe Stelle gum blebergang, melde burch ben Gieg Guftav Abolphe bezeichnet mar, und vollendeten ibn mit Gulfe beffelben Bortbefle, melder ienen begunftigt batte. Best murbe Bayern aufe Rene fiberfcmemmt, und ber Bruch bee Ctillftaubes burd bie granfamfte Rebaublung bes banerifden Unterthans gegenbet. Darimilian verfroch fich in Saleburg, indem bie Schweben über bie 3fer fenten und bie an ben Inn porbrangen. Gin anhaltenber ftarfer Regen, ber biefen nicht febr betrachtlichen fluß in wenigen Sagen in einen reifenben Etrom vermanbeite, rettete Defterreich noch einmal aus ber brobenben Wefahr. Befinmal verfuchte ber Feinb, eine Schiffbrude über ben 3nn ju folagen, und gehnmal vernichtete fle ber Strom. Rie im gangen Rriege mat bas Schreden ber Ratholiften fo groß gewefen als fest, ba bie Feinbe mitten in Bapera fanten, und fein General mehr vorbanten war, ben man einem Turenne, Brangel und Ronigemart gegenüber ftellen burfte. Enblich ericbien ber tapfere Belb Biccolo: mint aus ben Dieberlanden, ben ichwachen Reft ber faiferlichen Beere angeführen. Die Milirten batten burch ibre Bermuftungen in Babern fich feibit ben langern Aufenthalt in Diefem ganbe

erschwert, und ber Mangel notbiggte fie, ihren Budgung nach ber Oberpfalz zu nehmen, wo bie Friedensvoft ibre Thatigfelt enbiat.

Dit feinem Riegenben Gorpe batte fich Ronigemarf nach Bobmen gemenbet : mp Gruft Domalefn, ein abgebanfter Rittmeifter, ber im faiferlichen Dienft jum Rruppel gefcoffen und bann obne Genugtbnung verabicbiebet warb, ibm einen Blan angab, bie fleine Ceite von Brag ju überrumpeln. Ronige. mart vollführte ibn gludlich, und erwarb fich baburch ben Rubm. ben breifigfabrigen Rrieg burch bie lette glanzende Action befebloffen ju baben. Richt mehr ale Ginen Tobten foftete ben Schweben biefer enticheibenbe Streich, ber enblich bie Unentichloffenbeit bes Raifere beffegte, Die Mitfatt aber, Brage groffere Balfte, Die burch bie Molban bavon getrennt mar, ermubete burch ibren lebhaften Biberftant and ben Bfalgrafen Rarl Guftav, ben Thronfolger ber Chrifting, ber mit friften Bolfern aus Come-Den angelangt mar und bie gange ichmebifche Dacht aus Bobmen und Schlefien vor ihren Dauern verfammelte. Der eintretente Binter notbigte endlich bie Belagerer in Die Binteraugrtiere, und in biefen etreichte fie bie Boticaft bes ju Denabrud und Minfter am vierundzwanzigften October unterzeichneten Kriebena.

Bas fur ein Riefenmert ce mat, biefen unter bem Ramen bes meftphalifchen berühmten, unverletlichen und beiligen Frieben ju foliegen, welche unenblich fcheinenbe Binberniffe gu befampfen, melde ftreitenbe Intereffen ju vereinigen maren, melde Reibe von Bufallen gufammen mirten mußte, tiefes mubfame, theure und bauernbe Bert ber Staatefunft ju Stanbe gu bringen, mas es foftete, bie Unterbanblungen auch nur zu eröffnen, mas es foftete, Die icon eröffneten unter ben mechielnben Spielen bes immer fortgefesten Rrieges im Gange ju erhalten, mas es toftete, bem mirflich vollenbeten bas Gicael aufzubruden und ben feierlich abgefundigten gur mirflichen Bollgiebung gu bringen - mas enblich ber Inhalt biefes Friebens mar, mas burch breifigjabrige Unftrengungen und Leiben con febem einzelnen Rampfer gewonnen ober perloren morben ift, und melden Bortbeil ober Dachtbeil bie europaiiche Gefellichaft im Großen und im Gauzen babei mag geerntet baben - muß einer anbern Seber porbebalten bfeiben,

So ein großes Gange bie Kriegsgrichichte war, so ein großes und eigenes Gange ift auch bie Geichichte bes weftpbalifchen Briedens. Gin Abrig bavon murbe bas interesantelle und charaftervollefte Bert ber menichichen Weisheit umd Leidenschaft gum Sefete entstellen, und ibr gerade bassenige rauben, medunch sie bie Anfinerfjanteit besjenigen Bublicums feffeln tonnte, fur bad ich sieftle, und von bem ich bier Abfabed nehme.

# Prolaische Schriften.

Erfte Periode.



# Neber den Zusammenhang der thierischen Ratur des Meuschen mit feiner geistigen.

### Cinleitung

9.

Schon mehrere Bhilosophen haben bebanpiet, daß ber Körper gleichjam ber Kerter bes Geifte fee, baß er foldem alignicht, an baß Irblide befte, und feinen sigmannten glug gur Volltonis menbeit bennne. Bieberum ift von manchen Kplisopepen mehr beit menter befinmt tie Weitung gebegt worben, daß Wilfenfoaf und Angend nicht sprecht zwechen, daß Wittel zur Glischiedigfeit spren, daß fich alle Bollfominenbeit bes Menlichen in ber Berbefferung feines Körpers verfammle.

Mich bancht, es ift bies von beiben Theilen gleich einseitig gejagt. Lesteres Spfien wird beinahr völlig and unferen Moralen und Billosophien berwiesen sein, und ift, scheint es mit, nicht selten mit alluf fanatischem Gifer verworfen worden, e. ift genigh ber Maberbeit nichts fo gefährlich, als wenn einseitige Meinungen einseitige Biderleger finden; — Das erstere ift reobl im Gangen am mehrften gehrlett worden, indem es anfahren indem ich gentlegen eine Bertib

an mabrhaftig großen Geelen febon gerechtfertiget bat. Wer bewundert nicht ben Starffinn eines Cato, Die bobe Ingend eines Brutus und Aurels, ben Gleichmuth eines Gviftete und Ceneca? Aber beffen ungeachtet ift es boch nichte niehr ale eine fcone Berirrung bes Berftanbes, ein mirfliches Grtremum; bas ben einen Theil bee Menfchen allgu enthuffaftifch berabmurbigt, und une in ben Rang ibealifder Befen erbeben will, ohne une gugleich unferer Menichlichfeit zu entlaben; ein Spftem . bas Muem. was wir von ber Gvolution bes einzelnen Menichen unb bee gefammten Beidlechte biftorifc wiffen und philofopbifd erflaren tonnen, fonnrgerabe gewiberlauft und fich burchaus nicht mit ber Gingefdranftheit ber menfchlichen Ceele vertragt. Ge ift bemnach bier, wie überall, am rathfamften, bas Gleichgewicht grifden beiben Lebrmeinungen gu balten, um bie Mittellinie ber Babrbeit befto gemiffer zu treffen. Da aber gewöhnlicher Beife mebr barin gefehlt worben ift, bag man gu viel auf bie eigene Rechnung ter Beifteefraft, infofern fie anger Abbangigfeit von bem Rorper gebacht wirb, mit hintanfegung biefes lettern geichrieben bat, fo wird fich gegenwartiger Berfuch - mebr bamit befdaftigen, ben merfwurbigen Beitrag bes Rorpers zu ben Actionen ber Geele, ben großen und reellen Ginflug bes thierifchen Gmpfindungefoftemes auf bas Geiftige in ein belleres Licht an fesen. Aber barum ift bas noch gar nicht bie Philosophie bes Grifurns, jo menig es Stoicismus ift, bie Tugent fur bas bochfte Gut gu balten.

Che wir bie höheren moralischen Zwede, bie mit Beihilfe ber thierifden Natur erreicht werben, zu erforichen suden, muffen wir guerft ihre vhofisiche Rothwendigfeit seitigen und in einigen Grundbegriffen einig werben. Darum ber erfte Geschötebunft, aus welchem wir ben Jusammenhang ber beiben Naturen betrachten.

## Phyfifcher Bufammenhang.

Thierifde Ratur befeftiget bie Thatigfeit bes Geifts.

§. 2.

Organismus ber Beelenwirkungen - ber Ernahrung - ber Bengung.

Mile. Unftalten, Die wir in ber fittlichen und forberlichen Belt. jur Bollfommenheit bes Denfchen gewahrnehmen, icheinen fich gulett in ben Elementarfas ju vereinigen; Bollfommenbeit . bes Menfchen liegt in ber lebung feiner Rrafte burch Betrach. tung bee Beltplane; und ba gwifden bem Dage ber Rraft und bem 3med, auf ben fle mirtet, Die genauefte Barmonie febn muß. fo wird Bollfommenbeit in ber bochftmöglichften Thatigfeit feiner Rrafte und ihrer mechfelfeitigen Unterordnung besteben. Die Thatigfeit ber menfchlichen Geele ift - aus einer Rothmenbigfeit, bie ich noch nicht erfenne, und auf eine Art, bie ich noch nicht begreife - an Die Thatigfeit ber Materie gebunben. Die Beranberungen in ber Rorvermelt muffen burch eine eigene Glaffe mittlerer organifcher Rrafte, Die Ginne, mobificirt und fo gu fagen verfeinert werben, ebe fie vermogend find, in mir eine Borftellung ju erweden; fo muffen wieberum anbere organifche Rrafte, Die Dafchinen ber willfürlichen Bewegung, gwiften Seele und Belt treten, um Die Beranberung ber erfteren auf Die lettere fortzupflanzen; fo muffen endlich felbft bie Overationen bes Denfens und Empfindens gewiffen Bewegungen bes innern Senforiume correfponbiren. Alles biefes macht ben Organismus ber Geelenwirfungen ans.

Aber die Matrie ift ein Raub bes emigen Bechefel, unter eits fich felcht auf, so wie fie wirfet, unter ber Bewegung wird bas Element aus seinen Gugen gefrieben, versagt und verloren. Beil nun im Gegentheil bas einfach Befen die Seele Dauer und Bestandie in fich effer hat, und in ihrem Befen weber gewinnet noch versieret, so fann die Naterie nicht gleichen Schritt mit der Geistelbrieffelt halten, nud balt wähe also der Orthern weber nichma bed gestifigen Lebens, mit ibm alle Birtfamfeit of ber Degeniams den Beit famfeit unter Geefe.

dobin fren. Dies mun ja verbiten, mußte ein neues Seftem organischer Krafte gu bem erften gleichfam angereibet werben, bas feine Consumtionen erfest, und feiner finfenden glor burch eine fetig an einander bangende Arte neuer Schöpfungen erbalte. Dies fift ber Trannismus der Ernaftrus,

Doch mebr. Rach einem furzen Beitraum von Birfung, nach bem aufgehobenen Gleichgewicht gwifden Berluft unt Grneurung tritt ber Denich von ber Bubne bee Lebens, und bas Wefen ber Sterblichfeit entvolfert Die Grbe. Und bat Die Ungabl empfindenter Befen, Die Die emige Liebe und Beiebeit in ein gludliches Dafenn wollte gerufen baben, nicht Raumt genng in ben engen Grangen biefer Belt gumal ju eriftiren, und bas Leben birfer Generation folieft bas leben einer anbern ane. Darum mart es nothmenbig, bag nene Denichen an bie Stelle ber Beggefchiebenen alten treten und bas leben burd ununterbrochene Gucceffionen erhalten murbe. Aber gefchaffen mirb nichte mehr, und mas nun Renes mirt, mirt es nur burch Gntmidlung. Die Entwidlung bes Meniden mußte burch Deniden gescheben, wenn fie mit ber Confumtion im Berbaltnif fteben, menn ber Denich zum Dienichen gebilbet merben follte, Mus Diefem Grund murbe ein nenes Spftem organifcher Rrafte ben arei vorbergebenben angepronet, bas bie Belebung und Entwidlung bes Denfchenfeime gur Abficht batte. Dies ift ber Drganismus ber Beugung. Diefe brei Organismi in ben genaueften Locals und Reaignfammenbang gebracht, bilben ben menichlichen Rorrer.

# §. 3.

## Der Rörper.

Die organischen Krafte bes menschlichen Körpers theilen fich won selbst in zwei Samperlassen: Die erfte enthält biejenigen, Die wir nach keinem bekannten Gesegen und Phanomenen ber physischen Bette begreifen können, und babin gehören bie Gmpfindlichtei ber Merven und die Meigharfeit des Unifetbaren einsplich war, in die Defonomie bes Unifetbaren eingebeingen, so bat man die unbekannte Mechanit durch die bekannte zu erklären gesucht, und ben Merven als einen Canal betrachtet, der abgerst siehen flucht gene die bei den bei Merven als einen Canal betrachtet, der dagerst seines fluchtum führet, das an durcht seines fluchtum führet, das an

Geichmindigkeit und hein beit Neiber und ekkreifiche Matetie übertieffen foll, und hat diese als das Principium ber Empfindlichetit und Benegtlicheit angefehen um ihm taber ben Adamen ber Lebenggifter gegeben. So bat man ferner die Reigharteit ber Rustelfester in einen gewisen Nijum gesetz, sich auf Beranlassung eineb fremben Beizes zu verkürzen und beide Endhuntte naher zu brüngen. Diese zweierlei Brincipien machen ben specifiken Charakter, des Kiertischen Erannismus.

### 9. 4.

## Chierifches Ceben.

Roch ift bas nicht Alles. Da ber Berluft mehr ober weuiger in ber Billfur bes Beiftes liegt, fo mußte es auch nothwendig ber Erfat fenn. Ferner, ba ber Rorper allen Folgen ber Bufammenfegung unterworfen und im Rreis ber um ibn mirfenben Dinge ungabligen feindlichen Birfungen bloggeftellt ift, fo mußte es in ber Bewalt ber Geele fteben, ibn miber ben fchablichen Giufluß biefer lettern zu beidbuten und ibn mit ber phyfifden Belt in Diejenigen Berbaltniffe gu bringen, bie feiner Fortbauer am guträglichften finb; fie ningte baber von bem gegenwartigen fclimmen ober gnten Buftanb ibrer Organe unterrichtet merben; fie mußte ans feinem ichlimmen Buftant Difvergnugen, aus feinem Bobiftant Berannaen icovien, um ibn entweber zu verlangern ober gn entfernen, gn fuchen ober gn flieben. Sier alfo wird icon ter Organismne an bas Empfinbungevermogen gleichfam angefnupft und bie Geele in bas Intereffe ihres Rorpers gezogen. Best ift es etwas mehr ale Begetation, etwas mehr ale tobter Dobel und Rerven - und Dusfel - Dechanif, fest ift es thierifches Leben, t

1 Aber auch ermas mehr als ibierliches leben bes Thiere. Das Ebler lebt bas iblerliche Leben, um angenehm ju empfinben. Es enipfinbet angenehm, um bas



Der Blor bes thierifchen Lebens ift, wie wir miffen, fur ben for ber Geelenwirfungen außerft michtig, und barf obne bie Totalaufhebung Diefer lettern niemals aufgehoben merben. Er muß alfo einen feften Grund haben, ber ibm nicht fo leicht ichmante, bas beift, bie Geele muß burch eine, unmiberftebliche Macht zu ben Sandlungen bes phoffichen Lebens bestimmt werben. Rounten alfo mobl bie Empfindungen bes thierifchen Bobl- ober Uebelftante geiftige Empfindungen fenn und burch bas Denfen erzeugt werben? Bie oft murbe fie bas abermaltenbe Licht ber Leibenichaften verbuufeln, wie oft Traabeit ober Dummbeit begraben, wie oft Gefchaftigfeit und Berftreuung überfeben? Ferner, murte nicht von bem Thiermenfchen bie vollfommenfte Renntnif feiner Ockonomie geforbert, mußte bas Rind nicht in bemjenigen Meifter fenn, in bem unfere Barven, Boerbave und Saller nach einer fünfzigfabrigen Untersuchung noch Unfanger geblieben finb? - Die Geele founte alfo ichlechterbinge feine 3bee von bem Buftanbe baben, ben fie veranbern foll. Bie wird fie ibn erfahren, wie wird fle in Thatigfeit fommen?

# §. 5.

### Chierifche Empfindungen.

Roch fennen wir feine andern Gnupfindungen ale folde, Die and einer vorgänglagen Derration bed Berfandes eintyringen; aber jeht follen Empfindungen entstehen, bei benen ber Berftand gang extiliren unig. Tiefe Guupfindungen follen bie gegenwärtige seifchaffinieft meiner Berfegne von icht audvirden, voh gleichfam freiclift begeichnen, oder bester, begleiten. Diese Empfundungen iblen dem Billen roff und lebhaft zu Aleichen oder Begierbe bestimmen, diese Empfindungen follen aber boch nur auf der

absettles Leten zu erbalten. All's el leit jezt, um werger wieder zu ieben. gie eine gig gliche der eine gliche zu eine Alle eine gliche glich

Derufläche ber Seele ichmeben und niemals in das Gebiet der Bermunf reichen. Bas als der der gefiltzen Empfindung bas Denken geftam dar, has ibut bier biefinge Mobification in ben ibierischen Philips, bie entweder ihre Auflöfung brobt, oder ihre Bortdauer sichere, bas heißt, mir benjenigen Justand der Masickine, der ihren Berbeitel mit bengenicher, ind im Gegentheil mit bengenigen, der ihren Auch brichtunigt, eine angenchme, und im Gegentheil mit bengenigen, der ihren Auch brichtunigt, eine schieden untergräbt und ihren Alun brichtunigt, eine sich feinergeite Aubrung der Gese durch ein ewiges Geses der Beischit verbunden, und so, daß die Empfindung selbst nicht die geringste Achnikofteit mit der Beschaffnehet: der "Desan ha, die fie hegefinder. So enstieben thierische Aupfindungen. "Thierische Gunspindungen, Jahren bem geringen gehen dem der Machike, 2) im Empfindungsberrudgen.

Run laft fic begreifen, marum Die thierifden Empfindungen mit unmiberfleblicher und gleichfam thrannifcher Dacht bie Geele au Leibenicaften und Sandlungen fortreißen, und über bie geis Rigften felbft nicht felten Die Dberfand befommen. Diefe namlich bat fie vermittelft bes Denfens bervorgebracht, biefe alfo fann fie mieberum burch bas Denten auflofen und gar vernichten. Dies ift Die Gewalt ber Abftraction und überhaupt ber Philoforbie über bie Leibenichaften, über Die Deinungen, furs über alle Situationen bee Lebeus, jene aber find ihr burch eine blinde Nothwendigfeit, burch bas Gefet bes Dechauisung aufgebrungen worben; ber Berftant, ber fle nicht fcuf, fann fle auch nicht auflofen, ob er biefelben icon burch eine entgegengefeste Richtung ber Mufmertjamfeit um Bieles fdmaden und verbunfeln fann. Der bartnadigfte Stoifer, ber am Steinfcmergen barnieberliegt, mirb fich niemalen rubmen fonnen, feinen Gemera empfunden gu baben; aber er wird, in Betrachtungen über feine Enburfachen verloren, Die Empfindungefraft theilen, und bas übermiegenbe Bergnugen ber großen Bollfommenbeit, bie auch ben Schmerg ber allgemeinen Gludfeligfeit unterordnet, wird über Die Unluft flegen. Dicht Mangel ber Gupfinbung mar es, nicht Bernichtung berfelben, bag Mucius, bie Sant in loben Mammen bratend, ben Beind mit bem romifden Blid ber ftolgen Rube auftarren founte, fonbern ber Bebante bes großen ibn bemunberuben Rome, ber in feiner Seele berrichte, bielt fle gleichfam

unarchalb ührer selbst gesangen, daß der heftig Weiz bei beirissen liebels zu wenig war, is aus dem Gelidgewicht zu heben. Aber darum war der Schmerz des Kömerd nicht geringer als der des weichsten Wollicklings. Breilich nohle-wird dersigten, der gewohnt ist, in einem Justand dansten Zwen zu erstitzen, weniger schal fenn, sich in dem kreistsem Augenklick des finnlichen Schmerzens zu ermannen, als der, der heftandig in hellen betullichen Boren leht, aber dennoch sichn reder der höchste Twegend, noch die tiesste der der der der der der der gion wor dem Geles der Indexpositiest, od sie stone betreten unt dem einstretender dossilos bestelsten fann.

Gben Diefe Dacht ber thierifden Rublungen auf Die Empfin-Dungefraft ber Geele bat Die weifefte Ablicht aum Grunde. Der Beift, wenn er einmal in ben Gebeimniffen einer bobern Bolluft eingeweibt morben ift, murbe mit Berachtung auf Die Bewegungen feines Gefahrten berabieben und ben niebrigen Beburfniffen bes phyfifchen Lebens nicht leicht mehr opfern wollen, wenn ibu nicht bas thierische Wefühl bazu zwange. Den Mathematifer. ber in ben Regionen bes Unenblichen fchweifte und in ber 216ftractionewelt Die mirfliche vertraumte, jagt ber Sunger ans feinem intellectuellen Golummer empor; ben Popfifer, ber bie Mechanit bes Connenfpftems gergliebert und ben irrenten Blaneten burche Unermefliche begleitet, reift ein Rabelftich zu feiner mutterlichen Erbe, gurud; ben Philosophen, ber bie Ratur ber Gottbeit entfaltet, und mabnet, Die Geranten ber Sterblichfeit burchbrochen zu haben, fehrt ein falter Dorbwind, ber burch feine baufallige Gutte ftreicht, ju fich felbft jurud, und lebrt ibn, baft er bas unfelige Mittelbing von Bieb und Gnael ift.

Wiere die überbandnehmenben thierischen Fublungen vermag endlich die höchste Anstrengung des Geistes nichts nieder, die Weinfrengung des Geistes nichts nieder, die Weinfren under und mehr ichertabte und die Seele gewaltsam an den Organismus geseist, dunger und Durft zu isichen wird der Mensch abgeten thun, worüber die Menschlichkelt schauert, er wird wider Willen Berräuber und Wörber, er wird Cannisal

"Tiger, in beiner Mniter Bufen wollteft bu beine gabne febeu?" Co beftig wirfet bie thierische Fuhlung auf ben Geift. Co wachsam bat ber Schöpfer fur bie Erhaltung ber Maschine geforgt, die Bfeiler, auf teuen fie ruht, find die festeften, und die Erfahrung hat gelehrt, daß mehr das tlebermaß, als der Mangel ber thiertichen Empfitbung verdorben bat.

Thierifche Empfindungen befeitigen also ben Wohlftand ber Bierischen Ratur, so wie die moralischen und intellectuellen ben Mobsschand ber zgeitigen ober die Bollstomuncheit. Das Spitem thierischer Empfindungen und Bewegungen erschöpigt ben Begriff ber chierischen Batur. Diese ift der Wannd, auf bem die Beschaffenfeit bee Geseinwertzeuge berutht, und bie Beschaffunfeit biefer legtern bestimmt, die Leichtigkeit und Bortdauer ber Geseinschaftlicht iftlie. Gier also ist sich von best Beschandenkonach vor eine Motor bei Bujammenkonach ber feiten Alaturen.

### S. 6.

Einwürfe wider den Bufammenhang der beiden Haturen aus der Moral.

Aber man wird biefes einraumen und weiter fagen: bier eubet fich auch bie Bestimmung bes Rorpers. Heber biefe binaus ift er ein trager Gefahrte ber Geele, mit bem fie ewig gu fampfen bat, beffen Beburiniffe ibr alle Dufe jum Denten rauben, beffen Unfechtungen ben Saben ber vertiefteften Speculation gerreißen und ben Beift von feinen beutlichften und belleften Begriffen in finnliche Bermorrenbeit fturgen; beffen Lufte ben größten Theil unferer Mitgefcopfe von ihrem boben Urbilb entfernen und in Die Claffe ber Thiere erniebern, furg, ber fie in eine Cflaverei verfiridt, moraus ber Job fie endlich befreien muß. 3ft es nicht wiberfinnig und ungerecht, burfte man fortfahren gu flagen, bas einfache, nothwendige, fur fich Beftand habenbe Befen mit einem anbern Befen gu vermideln, bas in emigem Birbel umbergerollt. jebem Ungefahr preisgegeben, jeber Rothwendigfeit gum Opfer wirb? - Bielleicht feben wir bei falterem Rachbenten aus biefer anicheinenben Bermirrung und Blanlofigfeit eine große Goonbeit bervorgeben.

### Philosophischer Busammenhang.

### Thierifche Eriebe weden und entwideln bie geiftigen.

3. 4.

# Meihode.

Die ficherfte Merthote, einiges Licht auf biefe Matterli ga werfen, mas teileicht folgende jeur: anne benft fich vom Menichen Alles weg, was Organisation beißt, bas ift, man trennt ben Körper vom Geift, ohne ihm jedoch bie Mogliefeil, zu Borftellungen an gelangen und handlungen in ber Körperweit bervorzubringen, abzufchgeiben, und unterlucht kann, wie er in Birtung gefommen, wie er feine Krafte entwidelt, was jur Schritte er wohl zu seiner Bollfommenspiel würde geiban haben; bas Reinlitat biefer Untersuchung muß burch Kacta bestätigt werben. Man übersicht alle bie wirfliche Piltung bes einzefnen Menschen und wirft einen Bild über bie Gnitwelling bes gegenichten und wirft einen Bild über bie Gnitwelling bes gerichtlungsfraft und Bille ba, es ift Kreis ber Birtung ba, und freier liebergang von Seele zu Belt, von Welt zu Serfe. Kraat ifch nun, wie wield er wirfen?

#### §. 8.

. Die Seele auffer Verbindung mit dem forper.

Wir fonnen keinen Begriff fegen, ohne einen vorbergebenden Billen, ibn zu machen; keinen Willen, ohne bie Erfahrung unferd durch biefe handlung verbefferten Juftande, ohne Empfinbung. Keine Empfindung ohne vorbergeftende Idee (kenn mir ichfolsen ja zugleich mit bem Körver auch die ferperlichen Empfinbungen aus), also keine Idee ohne Idee.

Run betrachte man bas Rind, bas biefe nach ber Borause finng einen Geiff, ber bie Tagigfeit Been ju formiren in fich begreift, aber biefe Sabigfeit jest jum erften Mal' in Urbung bringen foll. Bas wird ibn jum Denfen befinmen, wenn es mich be baraus entferingende angenchme Empfindung ift, mas

fann ihm die Erfabrung biefer angenehnen Empfabung verschafte baben? Wir saben ja eben, das bies wieder nichts als Tenten iedn fonnte, und er foll num jum erften Wal benien. Gener, mad fann ihm zur Bestachung bere Beste einfaben? nichte Anbeit bei Erfabrung ibere Bollfommenheit, insseen ihr feinen Teifed jur Agiveitab befriedigt und biese Befriedigung ihm Bergnügen-genähert; wod fann ihm zu llebung seiner Kriste beter miniren? nichts als die Erfahrung ihre Deleund, ober auf beie Erfahrungen, foll er ja zum ersten Mal macken. — Er mügte also von entgete bet bei gewesten fein, und biefeist ihr eine Abatige ein genefen fein, und biefeist ihr eine Kriste bei Beldigen der er wirt ereig niemals in Abatige feit fommen, gleichwie die Walschine ohne den Sios von anken trag mit zubig bleibt.

# 3. 3.

. Best iese man ju bem Geifte bas Thier. Man verflechte bieje beiben Maturen fo innig, ale fie wirflich verflochten fint, und laffe ein unbefanntes Enras, ane ber Defonomie bes thierifden Leibes geboren, bie Empfindungefraft anfallen, - man verfete bie Geele in ben Buftant bee phofficen Comerzene. Das mar ber erfte Stoff, ber erfte Lichtftrabl in Die Echlummernacht ber Rrafte, tonenber Golbflang auf Die Laute ber Datnr. Best ift Empfindung ba, und Empfindung mar ce ja auch nur allein, mas wir vorbin vermiften. Dieje Art von Empfindung icheint mit Abficht recht bagu gemacht an febn, alle fene Schwierigfeiten ju beben. Dort tonnten mir feine berausbringen, meil mir feine 3ber voransfegen burften; bier vertritt bie Dobification in bem forverlichen Bertzeng bie Stelle ber 3been, unt fo bilft thieriiche Empfindung bas innere Uhrmert bes Beifts, menn ich fo fagen barf, in ben Bang bringen. Der lebergang von Schnierg gin Abichen ift Grundgefes ber Geele. Der Bille ift thatig, und bie Thatigfeit einer einzigen Rraft ift binlanglid, alle übrigen in Birfung ju fegen, Die nachfolgenben Operationen entwideln fich von felbft und geboren auch nicht in tiefes Capitel.

# Aus ber Geschichte bes Individuums,

Ann verfolge man bas Seelemvacheibum bes einzelnen Menfcen in Begiebung auf ben ju erwelfenten Cat, und gebe Acht, wie fich alle feine Geiftebfabigkeiten aus finnlichen Trieben entwickeln.

a. Das Kind. Noch gang Abler, der beffer mehr der eine auch weniger als Thier; mentschiedes Thier. (Tenn bestenig Befeng, das einmal Ments hier foller barf niemalen nur Thier grocken ben,) Efender als ein Ihrer, well es auch nicht einmal Influer das. Die Ihrermutret durf ihr Junges eh versoffen, als die Mutrer ihr Alind. Der Schwerz mag ihm wohl Befichtei alsehreffen, aber er wird einemals auf die Unelle befichten alsehreffen, aber er wird einemals auf die Unelle befichen answertfam machen. Die Mich mag ihm wohl Befangungen gerodbren, aber fie wird niemals von ihm gefuhr werben. Bei fin gang leitward werben, die fit gang leitward

"Cein Denfen fleigt nur noch bis ginn Empfinben, "Gein ganges Renntniß ift Comery, hunger und bie Binben."

- b. Der Anabe. Dier ift icon Gefferion, aber immer nur in Beging auf Stullung therifcher Triebe. "Er fernt," weie Gurte fagt, ', "bie Ding anderer Menfehen und feine Samblungen gegen fie erstlich baburch ichaben, weil fie ihm (finn-"liche) Berguügen gerahren." Liebe gur Wirbeit, Liebe gu ben Altern, zu Kreunben, ja felft liebe gur Gorfeig geht burch ben Beg ber Sinnlichfeit in seine Geele. "Die allein "ift bie Gonne," wie Garve an einem andern Orte anwerte, "bie burch fich felbst leuchtet und barmet, die überigen Gegenflande find bunckl und balts; aber fie können auch "erleuchtet und erwäntt werben, wenn sie mit ihr in eine "soch Berbindung treten, bag fie die Erwölen bereiten "bekonnten fönnen." Die Gitter des Geifts erhalten beim Knaben nur burch Uebertragung einigen Werth, fie sub griftiged Mittel zu thierischen Jwech.
- c. Bungling und Dann. Dftmalige Bieberholung bieger

2 @bentafelbft. G. 393.

<sup>1</sup> Anmerfungen ju Jergufone Moralphilosophie. G. 319.

Schluffe macht fie nach und nach jur Fertigfeit; und tleberiragung will in bem Mirtel felbft Schonbeit gefunben baben, Er wird gerner barauf verwellen, obne . ju wiffen warum? Er wird unvermerft bingezogen merben. . Darüber ju benfen. Best fonnen fcon bie Etrablen ber gelftigen Schonbeit felbft feine offene Geele rubren; bae Befühl feiner Rraftangerung ergont ibn . und floft ibm Reigung an bem Gegenftanb ein, ber bisber inur Mittel war; ber erfte 3med ift vergeffen. Mufflarung und 3been bereicherung beden ibm gulept bie gange Burbe geiftiger Berannannaen auf - bas Mittel Ift bochfter Brect morben. Dies lebrt mehr ober weniger bie Inbivibualgeschichte febes Dene ichen, ber nur einige Bilbung bat, und einen beffern Bea fonnte woht bie Beidheit nicht mablen, ben Menfchen gu fubren; mirb nicht, auch jest noch ber Bobel gegangelt wie unfer Rnabe? Und bar une nicht ber Brorbet aus Debing ein auffallent beutliches Beifpiel gurudgelaffen, wie man ben roben Ginn ber Caracenen im Bugel halten follte? "

- (Bieruber tann nichts Bortrefflicheres gefagt merben, ale was Garve in feinen Unmerfungen gu bem Capitel über Die natürlichen Triebe in Fergufone Moralphilofophie auf folgenbe Urt entwidelt bat: "Der Trieb ber Erbaltung und ber Reis ber "finnlichen guft fest querft ben Denfchen wie bas Thier in Tha-"tigfeit; er lernt bie Dinge anberer Menfchen und feine Band-Jungen gegen fie erftlich baburch ichaben, weil fie ibm Beranugen "verichaffen. Go wie fich bie Ungabl ber Dinge ermeifert, beren Birtungen er erfahrt, fo breiten fich feine Begierben ans; fo wie fich ber Weg verlangert, auf welchem er zu biefen Birfungen gelangt, fo merben feine Begierben funftlicher. Sier ift bie gerfte Grangicheibung gwifchen Menfch und Thier, und bier findet "fich felbit ein Unterfcbied gwifden einer Thierart und ber anbern, "Bei wenig Thieren folgt bie Sanblung bes Greffens unmittelbar auf bie Begierbe bes Sungers; Die Sige ber Jagb ober ber "Rleiß bes Sammelne gebt vorber. Aber bei feinem Thiere er folgt bie Befriedigung ber Begierbe fo fpat auf bie Auftalten, "bie es gu biefem Enbe macht, ale bei bem Menfchen; bei feinem wird bie Beftrebung bes Thiere burch eine fo lange Rette von Mitteln und Abfichten fortgeführt, ebe fie bis an blefes fette "Glieb gelangt. Bie weit find bie Arbeiten bes Banbwertemannes ober bes Aderbauers, wenn fie gleich alle auf nichte weiter ab-"tielen, ale ibm Brob ober ein Rleib in verfchaffen; boch von "Diefem Biele entfernt? Aber, bas ift noch nicht Miles: Wenn "bie Mittel ber Erhaltung fur ben Menichen burch Grrichtung ber Gefellichaft, reichlicher werben : wenn er leberfluß fur fic findet, ju beffen berbeifchaffung er nicht feine gange Belt und "Rrafte braucht; wenn er jugleich burch Die Mittbeilung ber 3been aufgeflart wird: bann fangt er an, einen Enbzwed feiner Sandlung in fich felbft ju finden; bann bemertt et, bag, menn er auch vollig fatt, betleibet; unter einem guten Dach; mit allem Sausgerathe verfeben ift, boch noch fur ibn etwas gu ibun übrig bleibe."- Er gebt noch einen Schritt weiter ? er wird gewahr, bag in Diefen Sandlungen, felbit, woburth ber "Menich fich Rabrung und Bequemlichfeit verfchafft bat, infofern "fie aus gemiffen Rraften eines Beiftes entfteben; infofern fie biefe Rrafte uben, ein boberes But liege, ale in ben außern "Endzweden felbit, Die burch fie erreicht werben. Bon biefem "Mugenblid an arbeitet er zwar in Gefellichaft mit bem übrigen menfclichen Gefchlecht und mit bem Reich aller lebenbigen Benien, bagu, fich ju erhalten, und fich und feinen Freunden Die Sulfemittel bee phofifden Lebene gu verichaffen; - benn mas wollte er aubers thun? welche anbere Cpbare von Thatigfeit "fonnte er fich fchaffen, wenn er aus biefer berausginge? Aber er meiß nun, bag bie Matur nicht fomobl biefe vielen Triebe "im Menichen erwedt bat, um ibm jene Bequemlichfeiten gu ge-"mabren, ale ibm vielmebr ben Reit jener Beranugen und Bor-"theile aufftelle, um biefe Triebe in Bewegung ju fegen; um "einem bentenben Befen Materie gu Borftellungen, einem empfind-"lichen Geifte Stoff gu Empfindungen, einem mobiwollenden Geifte "Mittel ber Gutthatigfeit, einem thatigen Gelegenheit gu Be-"ichaftigungen zu geben. - Dann nimmt jebe Cache, leblofe "nub lebenbige, eine andere Weftalt fur ibn an. Die Begenftanbe "und Beranderungen murben querft von ibm nut angefeben, in-"fofern fle ibm nur Bergnigen ober Berbrug machen; febo, insiofern fie Santlungen und Meugerungen feiner Bollfommenbeit "veraulaffen. In jener Betrachtung fint bie Borfalle balb aui, balt bofe; in Diefer find fie alle auf gleiche Beife gut. Denn

ges ift feiner, wo nicht bie Mububung einer Tugenb ober bie "Beidaftigung einer befonbern gabigfelt monlich mare. - Buerft "liebte er bie Denichen, weil'er glaubte, baf fle ibm nuben "tonnen; jeso liebt er fle noch mehr, weil er bas Bobiwollen "für ben Buftanb eines volltommenen Weiftes balt.")

### S. 11.

### Aus der Gefchichte des Menfchengefehlechte.

Run noch ein gewagterer Blid uber bie Univerfalgefchichte bes gangen menfcblichen Gefcblechts - von feiner Biege an bis ju feinem mannlichen Alter - und bie Babrheit bes bisher Gefagten wird in ihrem volleften Bichte fteben.

. - Sunger und Blofe baben ben Menichen querft zum Jaget, Rifter, Biebbirten, Adermann und Baumeifter gemacht. Bolluft fliftete Familien, und Behrlofigfeit. ber Gingelnen jog Gorben jufammen. Giet fcon bie erften Burgeln-ber gefelligen Bflichten. Bald' mußte ber amnachfenben Denichenmenge ber Mder ju gem merben, ber Sunger gerftreute fle in ferne Rlimate und Lanbe." bie bem foricbenben Beburfnift ibre Brobucte entbullten . und fe nene Raffinemente fie ju bearbeiten und ihrem icablicen Ginfing ju begegnen lehrten. Diefe einzelnen Erfahrungen gingen burch Trabition bom Grofpater gunt ilrenfel über, und murben ermeitert. Dan fernte bie Rrafte ber Ratur miber fie felbft benuten, man brachte ffe in nene Berbaltniffe, und erfanb bier fcon bie erften Burgeln ber einfachen und beilfamen Runfte, Bmar immer nur Runft und Erfindung fur bas Bobl bes Thieres, aber both lebung ber Rraft, bod Gewinn an Renntnif, und - an eben bem Beuer, woran ber robe Daturmenich feine Rifche bratete, fpabete nachber Boerbave in Die Difchungen ber Rorper; aus eben bem Deffer, mit bem ber Bilbe fein Bilbpret gerlegte, erfant Rionet basjenige, womit er bie Rerven ber Infecten aufbedte; mit eben bem Cirfel, mit bem man anfange nur Sufen maß, mißt Remton himmel und Erbe. Co gwang ber Rorper ben Beift, auf Die Ericheinungen um ibm ber gu achten, fo machte er ibm bie Belt intereffant und wichtig, meil er fle ibm unentbebrlich machte. Der Drang einer innern thatigen Ratur, verbunden mit ber Durftigfeit ber mutterlichen Sottfere fammiliche Berte. VIII.

Begend, lehrte unfere Stammvater fühner benten, und erfand ifnen ein Saus, worin fie im Geleit ber Geftirne auf gluffen und Decauen ficher babinglitten und neuen Bonen entgegenidifften.

Fluctibus ignotis insultavere carinæ.

hier wiederum neue Producte, neue Geschen, neue Beduffen, neue Anstrengungen bed Gestles. Die Collision ber thie erifchen Teiche fichje Gooten wiber Sorben, schwiedet bas robe Etz jum Schwert, geugt Abenieurer, Seiden und Despoten. Stabte werben besessight, Einaern errichtet, mit ben Staaten entstehen burgerliche Biichten und Rechte, Runfte, Jiffern, Geschaben, foliam Priester und Gotter.

Und nun bie Bedürfniffe gusgenetet in Luxus - welch unermeffiches Beld eröffnet fich unferm Auge! Best werben bie Wern ber Erbe burchmublit, jest wird ber Grund bes Meeres betreten. Sanbel und Banbel bluben -

Latet sub classibus æquor.

Der Dft wird in Beft, ber Beft- in Dft bewundert, Die Geburten bee Mustante gewohnen fich unter funftlichen Simmeln, und Die Gartenfunft bringt bie Brobucte von brei Belttbeilen in Ginem Garten gufammen. Runftler lernen ber Ratur ibre Berte ab, Tone femelgen bie Bitben, Schonbeit und Sarmonie verebeln Gitten und Gefchmad, und bie Runft geleitet ju Biffenfchaft und Tugend binuber. "Der Denfch," fagt Schloger, 1 biefer machtige Untergott, raumt Relien ans ber Babn, grabt "Geen ab und pfluget, mo man fonften fcbiffte. Durch Canale trennt er Belttheile und Brovingen von einander, leitet Strome "jufammen und führet fie in Canbivuften bin, Die er baburch in "lachenbe Bluren verwandelt; er plunbert breien Belttbeilen ibre "Brobucte ab und verfest fle in ben vierten. Gelbit Rlima. "Luft und Bitterung geborden feiner Dacht. Inbem er Balber "ausreutet und Gumpfe austrodnet, fo wird ein beiterer Simmel "uber ibm. Raffe und Debel verlieren fich, Die Binter merben "fanfter und furger, Die Bluffe frieren nicht mehr qu." - Unt ber Beift verfeinert fich mit bem feinern Rlima.

Der Staat beschäftiget ben Burger fur bie Bedurfniffe und Bequemlichkeiten bes Lebens. Arbeitfaufeit gibt bem Staat

<sup>4</sup> Siebe Schlogere Borneilung feiner Univerfalbiftorie 5. 6

Sieberbeit und Rube bon außen und innen, bie bem Denter und Runftler jene frnchtbare Duge gemabrt, moburch bas Beitalter bes Mugufte um golbenen Alter geworben. Best nehmen bie Runfte einen fubneren ungehinderten Schwung, jest gewinnen bie Biffenichaften ein reines gelautertes Licht, Raturgefchichte und Bonfie fturgen ben Mberglauben, Die Wefchichte reicht ben Spiegel ber Bormelt', und bie Philosophie lacht über bie Thorbeit ber Menfchen. Wie aber nun ber Lurus in Beichlichfeit und Schwelgerei ausgeartet, in ben Gebeinen ber Menichen gu toben anfangt und Ceuchen ausbrutet, und bie Atmofpbare verveftet, ba eilt ber bebrangte Menfch von einem Reich ber Ratur gum anbern, bie lindernden Mittel ansgufpaben, ba finbet er bie gottliche Rinbe ber China, ba grabt er aus ben Gingeweiben ber Berge ben machtig mirfenben Mercur und prefit ben foftbaren Caft aus bem orientalifchen Dobn. Die verhoblenften Bintel ber Ratur werben burchfucht, Die Scheibefunft gertrummert bie Producte in ibre legten Clemente und icafft fic eigene Belten, Golbmacher bereichern bie Raturgefchichte, ber mifroffopifche Blid eines Swammerbame ertappt bie Ratur bei ibren gebeimften Broceffen. Der Denfch gebt noch weiter. Roth und Reugierbe überfpringen bie Schranten bes Aberglaubene, er ergreift minthig bad Deffer - und bat bas großte Deifterftud ber Ratur, ben Menfchen, entbedt. Co mußte bas Schlimmfte bas Gronte erreichen belfen, fo mußte une Rrantbeit und Tob brangen jum youde Geavrov. Die Beft bilbete unfere Sippofrate und Enbenhame, wie ber Rrieg Generale gebar, und ber einreifenben Luftfeuche haben wir eine totale Reformation bes mebicinifden Gefdmade ju verbanten.

Wir wollten ben rechtmäßigen Genuß ber Ginnlichfeit auf bie Bollfommenheit ber Seele juruffführen, und wie wundhebe ar brechte fich ber Stoff unter nnjert Sanben! Wir fanben, bag auch ibr liebermaß, ibr Migbrauch im Gungen bie Realitaten ber Menichebei befröhert iba. Die Beritrungen vom erfien Zwede ber Nante, Kaufenti, Groberer und Lutus baben unftreitig bie Schritte bahin unendlich bescheumigt, die eine einfachere Lebenbart regelmäßiger nehlt, aber auch langsam genug wurde gemacht baben. Man halte bie alte Welt gegen bie neue! Dort waren be Beaierber einfach, und bie Betriebtigung feicht; ober wie Beaterber einfach und bie Betriebtigung feicht; ober wie

abicheulich murde auch über bie Ratur und ihre Befege geurtheilt! Best ift fie burch taufend Rrummungen erschwert, aber auch welch volles Licht hat fich über alle Begriffe verbreitet!

Roch einmal alfo: ber Menich mußte Thier febn, che er wußte, bag er ein Geift war; er mußte am Staube frieden, che er ben Newtonifden glug burch Universum magte. Der goper alfo ber erfte Sporn gur Thotig feit; Ginnlichfeit bie erfte Leiter zur Bollfom menhoit.

### Thierifche Empfindungen begleiten die geiftigen.

§. 12.

6 efeny.

Der Berftand bes Denfchen ift außerft beidranft, und barum muffen es auch nothwendig alle Empfindungen fenn, Die aus feiner Thatigfeit resultiren. Diefen alfo einen großern Comung ju geben, und ben Billen mit geboppelter Rraft jum Bollfommenen bingugieben und bom lebel gurud gu reifen, murben beibe Maturen, geiftige und thierifche, aljo eng in einander verfcblun-: gen, bag ibre Dobificationen fich wechfelemeife mittheilen und perftarten. Daraus ermachet nun ein Fundamentalgefes ber gemifthten Raturen, bas, in feine letten Grundtheile aufgelost, ungefahr alfo lautet; bie Thatigfeiten bes Rorpers entfprechen ben Thatigfeiten, bes Beifies; b. b. jebe Heber-Tvannung von Beiftesthatigfeit bat jebergeit eine Ueberfpannung gemiffer forperlicher Actionen jur Rolge, fo mie bas Gleichgemicht ber erftern, ober bie barmonifde Thatigfeit ber Beiftesfrafte mit ber pollfommenften Uebereinftimmung ber lettern vergefelb. fcaftet ift. Berner: Eragbeit ber Seele macht bie forberlichen Bewegungen trag, Dichttbatigfeit ber Geele bebt fie gar auf. Da nun Bollfommenbeit jebergeit mit guft, Unvollfommenbeit mit Unluft perbunben ift, fo fann man biefes Gefes auch alfo ansbruden; geiftige Enft bat febergeit eine thierifde Luft, geiftige Unluft jebergeit eine thierifde Unfuft gur Begleiterin.

### S. 13.

### Geiftiges Dergnugen beforbers das Wohl der Mafchine.

Alfo eine Empfindung, Die bas gange Geelenwefen einnimmt, ericonttert in eben bem Grabe ben gangen Bau bes organifchen Rorpere, Berg, Abern und Blut, Dusfelfafern und Derven, von jenen machtigen wichtigen, bie bem Bergen ben lebenbigen Schwung ber Bewegung geben, bie binane gn jenen unbebentenben geringen, bie bie barden ber Saut fpannen, nehmen baran Theil. Alles gerath in beftigere Bewegung. Empfindung angenehm, fo merben alle jene Theile einen bobern Grab barmonifder Thatigfeit haben, bas Berg wird frei, lebbaft und gleichformig fchlagen, bas Blut wird ungebemmt, milt, ober feurig rafch, je nachbem ber Affect von ber fanften ober beftigen Urt ift, burch bie weichen Canale fliegen, Coction, Gecretion und Greretion wird frei und ungebinbert von ftatten geben, Die reigbaren Safern werben im milben Dampfbab geichmeibig frielen, fo Reizbarfeit ale Empfindlichfeit mirb burchaus erhobt fenn. Darum ift ber Buftanb ber größten augenblidlichen Geelenluft augenblidlich auch ber Buftanb bes größten forverlichen Wohle.

So viel biefer Bartialthätigfeiten find (und ift nicht jeder Butts das Resultat von vielleicht Aussenden), so viel butte Senfationen rerben fich zumal vor die Seele traggen, wovon jede Bollsommenheit angeigt. Aus der Berworrenheit biefer aller biltet fich nun die Totalempfindung der thierischen Harmonien, b, bie höchfizusammengefeste Empfindung von thierischer Luft, die fich an die ursprüngliche intellectuelle oder moralische gleichiam anreibt und folde durch biefen Jurritt unendlich vergrößert. So ist demand jeder angenehme Affect die Quelle ungabliger forperlicher Lufte.

Diefes bestätigen am angenscheinlichten bie Beispiele ber Kranken, bie bie Trente curier bal. Man beinge einen, ben abs findherliche Geinmers bis jum Efelet verborren gemacht bal, in sein Baterland jurud, er weird fich in blühender Gestundheit versinigen. Man trete in die Gesangensbufer, von Ungluftsiche feit zehn und gwanzig aberen im saulen Tampf sieres Unraths mie bearaben liegen und toum noch Rraft finben, von ber Stelle ju geben, und verfundige ibnen auf einmal Griofuna. einige Bort mirb jugenbliche Rraft burch ihre Glieber gießen, Die erftorbenen Mugen werben leben und Feuer funteln. Geefabrer, Die ber Brobe und Baffermangel auf ber ungewiffen Gee flech und elend niebergeworfen bat, werben burch bas einige Bort: Banb! bas ber Steuermann bom Berbed erfpabt, halb gefund, und gemiß murbe ber febr irren, ber bier ben frifchen Lebensmitteln alle Birfung guidreiben wollte. Der Anblid einer geliebten Berfon, nach ber er lange gefchmachtet bat, balt bie fliebenbe Geele bes Mgoniganten noch auf, er wird fraftiger und angenblidlich beffer. Babr ift es, bag bie Frende bas Rervenfoften in lebhaftere Birtfamteit feben faun, ale alle Bergftarfungen, bie man aus Apothefen bolen muß, und felbft' inveterirte Stodungen in ben labyrintbifchen Gangen ber Gingemeibe, bie weber bie Rubia burchbringt noch felbft ber Mercur burchreißt, burch fie gertheilt morben finb. Wer begreift nun nicht, bag Diejenige Berfaffung ber Geele, Die aus jeber Begebenbeit Bergnugen ju icopfen und jeben Comerg in bie Bollfommenbeit bes Universume aufzulofen weiß, auch ben Berrichtungen ber Rafchine am juträglichften fenn muß? Und biefe Berfaffung ift bie Engenb.

### S. 14.

# Beiftiger Schmers untergrabt das Wohl der Mafchine.

Auf eben biefe Beife erfofget bas Gegentheil beim unangenehmen Affect; bie Been, bie fich beim Jornigen ober Erschrodenen so intensite fart herausbeben, tonnte man mit eben bem Recht, als Bato bie Leibenschen, tonnte man mit eben bem Recht, als Gonulssen bed Bentogene bet Tertachen. Diese Gonvufsonen bed Penforgans fich soffent Durch ben gangen limtig bed Rervengebaubes fort, bringen bie Krafte bes Lebens in jene Misstimmung, bie feinen Flor geruschtet und alle Actionen ber Wasschie aus bem Cheichgeneich bei finge. Das Gerg schlächt ungleich und ungeftum; bas But wird in die Lungen gebreft, wenn in ben Extremitäten faum so beit übrig blieb, von verforen Puls zu erhalten. Alle Processe bet ib bei bermie burchfreugen einander. Die

Scheldungen überfturzen fic, die gutartigen Cafte berirren und wirfen feinblich in fremden Gelieten, wenn zu gleicher Beit die bedartigen, die im Unrath babingeschwennt werben felten, in den Kern ber Masching in ben Kern ber Masching zurückfallen. Die Einem Wort: der Zufand ber größen Serlenichmerzens ist zugleich ber Zuftand ber arbfen folgerichen Armfeliet.

Die Seele wird burch taufend buntle Senfationen vom brohenden Muin ihrer Wertzuge unterrichtet, und von einer gangen Schmetzempfindung übergoffen, die fich an die urfprüngliche geiftige anbestet und folder, einen besto schärfern Stachet gibt.

# , §. 15. -Beifpiele.

Tiefe dronifthe Geelenfcmergen, besonbere wenn fle von einer ftarfen Unftrengung bee Denfens begleitet finb, morunter ich vorzuglich benjenigen fchleichenben Born, ben man Inbigna. tion beift, rechne, nagen gleichfam an ben Grundfeften bes Rorpere und trodnen bie Gafte bee Rebens aus. feben abgezehrt und bleich, und ber innere Gram verrath fich aus ben boblen, tiefliegenben Mugen. "3ch muß Leute um mich haben, bie fett finb," fagt Gafar, "Leute mit runben- Baden, und bie bes Rachte ichlafen. Der Caffine bort bat ein bageres. bungriges Geficht; er benft gu viel; bergleichen Leute find gefabrlich." Furcht, Unruh, Gemiffenbangft, Bergmeiflung mirten nicht viel weniger ale bie bigigften Fieber. Dem in Ungft geigaten Richard feblt bie Munterfeit, bie er fonft bat, und er mabnt fie mit einem Glas Wein wieber ju gewinnen. Es ift nicht Geelenleiben allein, bas ibm feine Munterfeit vericheucht, ce ift eine ibm aus bem Rern ber Dafcbine aufgebrungene Empfindung von Unbehaglichfeit, es ift eben biefenige Empfindung, welche bie bodartigen Bieber verfundigt. Der von Freveln fcmer gebrudte Moor, ber fonft fripfinbig genug war, bie Empfinbungen ber Menichlichfeit burd Cfeletifirung ber Beariffe in Richts aufzulofen, fpringt eben fest bfrich, athemlos, ben falten Schweiß auf feiner Stirne, aus einem fcbredlichen Traum anf. Alle Die Bilber gufunftiger Strafgerichte, Die er vielleicht in ben Sabren ber Rinbbeit eingefonat und ale Dann phippire batte.

baben ben umnebelten Berftant unter bem Traum überrumpelt. Die Cenfationen fint allgu verworren, ale bag ber langfamere Gang ber Bernunft fie einholen und noch einmal gerfafern tonnte. Doch tampfet fie mit ber Bhantafie, ber Beift mit ben Schreden bes Mechanismus. :- 1

Moor. Rein, ich gittere nicht. Bar's boch lebig ein Traum. - Die Tobten fteben noch nicht auf - Wer fugt, bag ich gittere und bleich bin? Ge ift mir ja fo leicht, fo mobi.

Bed. 3hr fent tobesbleich, eure Stimme ift baug. und lullenb.

Moor. 3ch babe bas Bieber. 3ch will morgen jur Aber laffen. Sage bu une, wenn ber Briefter fommt, ich babe bal Bieber. Bed. D, ibr feub eruftlich fraut.

Moor. 3a freilich, freilich; bas ift's Alles; und Rrantbett verftoret bas Gebirn und brutet tolle, wunderliche Trannie - Eraume bebeuten nichts - Bini, pfui ber weiblichen Beigbeit! - Traume tommen ans bem Banch. und Traume bebeuten nichte - 3ch batte fo eben einen Infligen Traum edr finiti obnimachtte ulebera "

Sier bringt bas ploplich auffahrenbe Integralbilb bes Traums bas gange Cuftem ber bunfeln 3bren in Bewegung und ruttett. gleichfam ben gangen Grund bee Denforgans auf. Mus ber Summe aller entfpringt eine gange außerft gufammengefente Schmerzempfindung, Die Die Geele in ihren Tiefen ericuttert und ben gangen Bau ber Derven per Consensum labmt.

Die Schauer, Die benjenigen ergreifen, ber auf eine lafterbafte 3bat ausgebt, ober eben eine ausgeführt bat, find nichte Unbere, ale eben ber Gorror, ber ben Febricitanten fchuttelt, und welcher auch auf eingenommene mibermartige Arineien empfunben mirb. Die nadytlichen Jactationen berer, Die von Ges. miffensbiffen gegualt werben, und bie immer mit einem febrilifchen Aberichlag begleitet find, find mabrhaftige Fieber, bie ber Confens ber Maidine mit ber Geele veranlagt, und wenn Laty Macbeth im Schlaf gebt, fo ift fie eine phrenitifche Delirantin. 3a fcon ber nachgemachte Uffect macht ben Schauspieler augenblidlich frant, und menn Garrid feinen Lear ober Othello gefvielt batte. fo brachte er einige Stunden in gichterifchen Budungen auf bem Bette gu. Much bie Illufion bee Buschauere, bie Sompathie mit funftlichen Leibenfchaften, bat Schauer, Bichter und Donmachten aemirft ..

Life of Moor. Tragedy by Krake, Act, V. Sc. 1.

... 38. alie nicht bestenige, ber mit ber bofen Laune geplagt is, mab aus allen Struationen bes Vebens Gift und Gulte gibt; ift nicht ber Lafterbafte, ber in einem fieten chronisfen Boen bem haß febr, ber Reibifche, ben jebe Bollfommenfeit feine Beimenfohen martert, find nicht alle biefe die größten Seinbe ibere. Gelundbeit? Collte das Lafter noch nicht genug Abichredfenbe baben, wenn es mit ber Gludrieligfeit auch die Gefundbeit gernichte?

#### S. 16.

### Ausnahmen.

Aber auch ber augenehme Affect hat gefobtet, and ber nuangenehme hat Buntercuren gethan? - Beites lehrt bie Erfahrung, follte bas bie Grangen bes aufgestellten Gefeges verruden?

Was ben greiten Sall betrifft, so hat man viele Beispiel, obg in mäßiger Grab bes Jorns, ber Genvalt bat, frei ausgubranjen, ble langueirigien Berflodinngen burchriffen, bag ber Schrechen, 3. E. über eine Generobrunft, alte Glieberichmergen und unheilicher Eddmungen ubgild gehoen hat. — Aber auch bie Dojenterie hat Berflodinngen ber Biorneber geschwolzen, auch ble Kraige bat Wichandbellen und Zobindren gefolit — fit. Die Kräge batum veniger Krantfeit, ober bie Muty batum Gefinbetit?

## S. 17. -

Eragheit der Seele macht die Bewegungen der Mafchine trager.

Da bie Birffamkeit bes Geiftes mabrent ben Gefchaften bes Tags nach bem Beugnig bes herru von haller ben abenbiichen Bule ju befchleunigen vermag, wird ibre Tranbeit ibre nicht ichmachen, wird ibre Dichttbatigfeit ibn vielleicht nicht gar auf beben muffen? Denn obicon bie Bewegung bee Blute nicht fo febr von ber Geele abbangig ju febn fcheint, fo lagt fich boch nicht obne allen Grund ichliefen, bag bas bere, meldes bod immerbin ben größten Theil feiner Rraft vom Bebirn entlebnt, nothwendig, wenn bie Geele bie Bewegung bes Gebirns nicht mehr unterbalt, einen großen Rraftverluft erleiben muffe? - Das Ableama fubrt einen tragen langfamen Bule, bas Blut ift maffericht und ichleimicht, ber Rreislauf burch ben Unterleib leibet Roth. Die Stupiben, Die une Dugell ! befchrieben bat, athmeten fangfam und fcmer, batten weber Trieb gum Gffen und Erinfen, noch ju ben naturlichen Ercretionen, ber Aberichlag mar felten, alle Berrichtungen bes Rorpere maren ichlafrig und matt. Die Erftarrung ber Geele unter bem Gebreden, bem Erftaunen u. f. m. wird jumeilen bon einer allgemeinen Aufbebung aller phyfifchen Thatigfeit begleitet. Bar Die Geele Die Urfache biefes Buftanbes, ober mar es ber Rorper. ber bie Seele in Diefe Erftarrung verfente? Aber Diefe Materie fubrt une auf Spisfindigfeiten, und muß ja auch gerabe bier nicht entmidelt merben. .

# §. 18.

# 3mritts Gefet.

. Run ift des, mas von Uedertragung ber geiftigen Entpflungen auf thierifde gefagt worben, auch vom umgefehrten Gall, von Uedertragung der thierischen auf bie geiftigen guitig. Ranfbeiten bes Körpers, mehrentheils die natürlichen Golgen der Ummäßigfeit, friegen an sich sich von bern glieden gernen, aber auch hier mußte die Seele in ihrem Grundwessen angegriffen werden, daß ber geboppelte Schnerz ihr die Grifchtaftung der Bestehn tello bringender einschaft, Gen so mußte zu dem finnlichen Boblgefühl ber körperlichen Geluntheit auch die feiner Gwuftigen einer gestigen Belaerbesterung treten, daß der Wenschland zu erhalten. So ist es also ein zweite diese ber Mensch um fo mehr gesvonet werde, seinen Körper im guten Justand zu erhalten. So ist es also ein zweites Geige ber gemischen Raturen, daß mit der freien Abätigkeit der

<sup>. 1</sup> Mujelle mebleinliche und dirurgifde Babrnehmungen.

Organe auch ein freier Glug ber Empfinbungen und 3been, bag mit ber Berruttung berfelbigen auch eine Berruttung be bentens und Empfinbens follte verbunden febn. Mife fürger: bag bie allgemeine Empfinbung thierifcher Sarmonle bie Duelle geiftiger Luft, und bie ehlerifche Unluft bie Duelle geiftiger Unluft febn follte.

Wan fann in biefen verschiedenen Rackfiden Seele und geber nicht gat untecht weien gleichgestimmten Saiteninstrumenten bergleichen, bie neben einander gestellt find. Menn man eine Saite auf bem einen rübert und eineu gewissen zu angleie, weite auf dem aubern dern beien Eine freimilig anfolgage und eben biefen Ion, nur etwas sewacher, angeben. So weckt, vergleichjungsweise zu reden, bie irobliche Saite bes Körpers die frichtlich ein der Recht, die freiheitig and ben traurigen in der greefen. Die bet traurige Ion bes erfen ben traurigen in der greefen. Die ist die bei ben traurigen wer und merkeurdige Sumpathe, bie bie beterzogenen Brinchien des Merschen gleichsam zu einem Wessen der macht, der Mensch ist nicht Geele nob Körper, der Mensch ist die innigste Vermischung dieser beiden Substante.

#### §. 19.

### Die Stimmungen des Geiftes folgen den Stimmungen des Korpers.

Dafer bie Schwere, die Gebankenlogigfeit, bes murtiche Wefen, auf Ereffe in allen finnlichen Luften; bedere die musperthätigen Birfungen bes Beine bei benen, die furche in autem finnlichen Luften; der bie murberthätigen Birfungen bes Beine getunden hohel, fagl Pruber Martin, "fo feeb in Alles boppelt, noch einmal so keicht benfend, noch einmal so leicht benfend, noch einmal so leicht benfend, noch einmal so leicht unternehmend, woch einmal so finnel ausstützten. Daher die gute Laune, die Bechgilichfeit bei hierem umb gesuben Better, die gwar einelbsfels and in der Afficialen ber Begriffe, mehrenbeils der in dem deburger eleichterten Gang ber nattrilichen Actionen ihren Genund hat. Diese Leute pflegen fich gemeiniglich bes Ausbruck zu sehelmen: ich juhre, daß mir neol ift, und pieler Zeit find sie auch zu alen Arbeiten des Geliebe mehr aufgelezt und haben ein offener Gerg für die Empfindungen der menschlicht und die Ausbeinum werallichen. Eken

vieles gilt von bem dationalharafter ber Wilfer. Die Breochnie bufferer Gegenden trauren mit ber fie ungebenden Ratur; ber Benisch vereilbert in wilden flurmischen Bonen, lacht in freundlichen Liften, und fichtt Schmpathie in gereinigten Amolybäten. Dur unter dem feinen griechtigten Gimmel gab es einen Gwnier, einen Plate und Bebilda; bertrum fanden Musien und Graziffen angenen das nehlichte Lappland fanm Menschen und Graziffen angenen den gebiert. Als unfer Teutischand nich waldoht, rauh und sinnpfich war, var der Deutschand nich waldoht, rauh und sinnpfich war, var der Deutschand in Siger, voh wie das Bilt, defin foll er um eine Schultern schung, der bebald bie Krobitsamfeit die Gehalt seine Sabetelands umanderte, fing bie Erochtsamfeit die Gehalt seinen Belt aufgulfären, als Ghapraftere set, aber grouß muß, um ein Bolt aufgulfären, eine Saprietre set, aber grouß muß, um ein Bolt aufgulfären, eine Saprietre set, aber groß muß, um ein Bolt aufgulfären, eine Saprietre set, aber genömmen werben, seinen Simmet us verfinern.

Berritungen im gerper tonnen auch bas gange Spftem ber meralischen Empfindungen in Unordnung bringen und ben schlimmen ben leichten Benfeld minnen Beine Gabrien. Ein burch Beldiffer minitret Wensch wird leichter zu Extremte gebracht werben fonnen, als ber, ber seinen görper gesund erdalt. Dies dem ist ein fie in abschieder Aumsgärist berer, die bei Sugend verberben, mit gieter Banditenwerber muß ben Menschen genan gefannt baben, wenn er fagt "Wan imig Leib und Seele verberben. Gatilian war ein Beldiftling, eb er ein Wochferiner eurde; und Doral hatte sich Benditting, eb er ein Wochferiner eurde; und Doral hatte sich gewaltig geirret, wenn er ben wollüsigen Bieden nicht fürchten zu turfen glaubet. Usberdaupt beobacher man, daß die Bedatligte ter Seele gar oft in franken Körpern wohn.

In ben Arantheiten ift bleie Somvathte noch auffallender. Aus Arantheiten von Bebentung, diefenigen vorzüglich, die man bie Södartigen mennt, und die aus ber Orfonomie des Unterleits bervorzigen, fündigen sich mehr oder verniger mit einer sowie aren Revolution im Charafter an. Damals, wenn sie im Sillen noch in den verborgenen Winfeln der Maschine ichtleichen und die Lebenstraft der Nervon untergraden, fängt die Seefe an, den fall ihres Gräfter in densch Michaelm vorans gie umpfluden. Das ist mit ein großes Augrediens zu demjenigen Justand, den und ein größer Arzt nuter dem Namen der Vorschausen im Revorgstatt unter dem Namen der Vorschausen.

Diefer Leute, Davon Miemand Die Urfache weiß angugeben, Die Menbernng ihrer Deigungen, ber Glei an Allem, mas ihnen fonft bas Liebfte mar. Der Canftmuthige wird ganfifch, ber Lacher murrift, und ber fich vorber im Geraufch ber gefchaftigen Belt verlor, fliebt ben Unblid ber Menichen und entweicht in buffere melandolifche Stille. Unter biefer beimtudifchen Rube ruftet fich Die Rrantbeit gunt tobtlichen Musbruch. Der allgemeine Tumult ber Dafdine, wenn bie Rrantbeit mit offener Buth bervorbricht, aibt une ben rebenbiten Bemeis von ber erftaunlichen Abbangiafeit ber Geele vom Rorper an bie Banb. Die aus taufenb Schmerzgefühlen aufammengeronnene Empfindung bes allgemeinen Umfturges ber Organe richtet im Spftem ibrer geiftigen Empfinbungen eine fürchterliche Berruttung an. Die fcredlichften 3been leben wieber auf. Der Bofewicht, ben nichts gerübrt bat. unterliegt ber lebermacht thierifder Schreden. Der fterbenbe Bindefter beult in mutbenber Bergmeiflung. Die Geele icheint mit Bleiß nach Allem gu hafchen, mas fie in noch tiefere Berfinfterung fturgt, und vor allen Eroftgrunben mit rafenbem 2Bibermillen gurudgufchaubern. Der Ion ber unangenehmen Empfinbung ift berrichenb, und wie biefer tiefe Schmers ber Seele aus ben Berruttungen ber Dafcbine entiprungen ift, fo bilft er rudmarte biefe Berruttungen beftiger und allgemeiner machen,

## §. 20.

## Einschränkung des Vorigen.

Aber man hat tagliche Beihpiele von Aranken, die fich voll Much über die Leiben des Körpers ethefen, von Sterbenden, bie mitten in dem Bedragniffen der tämpfenden Masschine fragen; wo ist dein Stachel, Tod? Sollte die Meickheft, darfte mat einnemden, nicht vermachen ben, duber eis binder och gene den des Organismus zu waffnen? Sollte, was noch mehr ist als Weishelt, sollte die Religion ibre Freunde so wenig gegen die Angeleicheft, follte die Religion ibre Freunde so wenig gesen die Angeleiche bei bei Meichauch auch auf den verbergebenden Bussauch der Geefe an, wie sie Alterationen der Lebenabewegungen aufnimmt?

Diefes nun ift eine unlaugbare Babrbeit, Bbilofopbie und

noch welt mebr ein mutbiger and burch bie Melgion erbebenie inn, find falg, ben einfag ber therifden Senfationen, bit daß, ben kinnfin ber therifden Senfationen, bie de Gemith bes Kranten bestürmen, burchans zu schräden im die Alter Cobaren mit ber Martele meißen. Der Gebante an the Gottefte, be, wie de wiede Univerfium, fo auch im Jobe webet, die Hortender der Bergefühle einer einig glädtlichen Jutunft beeten ein volles Licht über alle ihre Begriffe, wenn die Secle ted Schoren und Ungläubigen von allen zienen vurseln Führungen ber Mechanismus unmachte miet. Benn auch imwellfürliche Schmerzen bem Chriften und Weisen fich aufträngen (benn ift er weniger Mensch), so wied er selbst das Gefühl seiner zeigallenden Marfelin in Moulut auflöser.

The Soul, secur'd in her existence, smiles At the drawn dagger, and defies its point, The stars shall fade away, the sun himself Grow dim with age, and nature sink in years, But thou shalt flourish in immortal youth, Unburt amidst the war of Elements, The wreck of Matter, and the crush of Worlds.

Gben biefe ungewöhnliche Beiterfeit ber tobtlich Rranten bat mehrmalen auch eine phyfifche Urfache gum Grunte und ift außerft wichtig fur ben praftifchen Aret. Dan finbet fie oft in Gefellicaft ber tobtlichften Reichen bee Sippofrates, und obne fie que irgend einer vorgangigen Rrifis begreifen ju fonnen; biefe Beiterfeit ift bogartig. Die Derven, melde mabrent ber bobe bes Riebere auf bas icarfite maren angefochten worben, baben fest ibre Empfinblichfeit verloren, bie entgundeten Theile, weiß man mobl, boren auf zu fcmergen, fobalb fie branbig werben, aber es mare ein ungludlicher Bebante, fich Glud zu munichen, baß bie Entzundungsperiobe nunmehr überftanben feb. Ter Reiz meicht von ben tobten Derven gurud, und eine tobtliche Inboleng lugt balbige Benefung. Die Geele befindet fich in ber 3lluffon einer angenehmen Empfindung, weil fie einer lang anhaltenben fcmerghaften los ift. Gie ift. fcmergenfrei, nicht weil ber Son ibrer Berfzeuge wieber bergeftellt ift, fonbern meil fe ben Difton nicht mehr empfindet. Die Sompathie bort auf, fobalb ber Bufammenbana megfällt.

#### S. 21.

#### Weitere Aussichten in den Bufammenhang.

Benn ich nun erft tiefer hineingefen — wenn ich vom Bahnfun seicht, vom Schummer, vom Stuper, von ber sallenden Such und ber Aanteepfe ü. f. f. berechen durfte, wo der freie und vernünftige Geist dem Tespoitemus des Unterleide unternerfen wird, venn ich mich überhaupt in das große Belt der hoher hohere wird, venn es mir erlaubt water, von Temperamenten, Diospinfrassen und Consensie ureden, weiches sin Texperamenten, Diospinfrassen und Consensie ureden, weiches sin Texperamenten, Diospinfrassen und Consensie verlaubt water, von Temperamenten, Diospinfrassen und Consensie verlaubt, der die Berteilen und Ernstellen und Gestellen und Gestellen und Gestellen von dem Kransenbett aus bereisen nichte neichte eine Bestellen von dem Kransenbett aus bereisen is, de wirter nein Eroff sich installendliche behnen. Genug, daucht es mich, ist es nunmehr beweisen, das die thierische Ratur mit der gestiligen sich burschaube vermischen, nas des beie Vermischung Wolffommenschet ist.

## Rorperliche Phauomene verrathen Die Bewegungen bes Geifts.

#### §. 22.

## Phyfiognomik der Empfindungen.

Eben biefe innige Corresponden; ber beiden Maturen flügt auch ein gange Lefter ber Abpflognomit. Durch eben biesen Rervennussammenbang, weicher, wie wie foren, bei ber Mittelfung ber Empfindungen jum Grunde liegt, werden bie gedeinften Rüdrungen ber Serfe auf ber Auspenseite be Körperes geoffenden und bie Leibenschaft bringt leist burch ben Scheres geoffenden. Seber Affect hat seine specifiken Acuserungen, und so zu sognetiene eigenthumlichen Dialett, an dem man ihn kennt litat paar ist dies ein berundernseinirdige Gesch ber Weichspeit, daß jeder eble und wahrendenwirdige Gesche ver soch dieret, den ber mieberträchtige und gedaffige in viehfische Gommen gerreifet. Ir mehr sich er der Bereich der Gottheit entsternet, destandere fichein auch bie außere Wildung dem Biefe zu Gommen murblingen mit bei nut be inner bemkeina mit wie minner bemkeinan mit mit binner bemkeinan mit andelten. des biefen Saubteban mit

ibm gemein bat. Go labet bas fanfte Aufenbilb bes Denichenfreunds ben Gulfebeburftigen ein, wenn ber tropige Blid bee Bornigen Beben gurudicheucht. Dies ift ber unentbebrlichfte Leitfaben im gefellichaftlichen Leben. We ift merfmurbig, mie viel Mebulichfeit bie forverlichen Gricheinungen mit ben Affecten baben, Gelbenmuth und Iluerichrodenheit ftromen Leben und Rraft burd Abern und Dusteln, Funten fpraben aus ben Angen, Die Bruft fteigt, alle Glieber ruften fich gleichfam junt Streit, ber Denich bat bas Unfeben bes Roffes. Schreden und Burchs erlofden bas Teuer ber Mingen, bie Glieber finten fraftlos unb ichwer, bas Dart icheint in ben Anochen erfroren gu fenn, bas Blut fallt bem Bergen gur Laft, allgemeine Donmacht labmt bie Infirmmente bee Lebene. Gin großer, fubner, erhabener Bebante gwingt une, auf bie Beben gu fteben, bas Saupt empor gu richten. Rafe und Dunt weit anfaufperren. Das Gefühl ber Unenblichfeit, Die Unenicht in einen weiten offenen Sprigont, bas Meer und bergleichen behnt unfere Urme aus, mir wollen ine Unenbliche ausfliegen. Dit Bergen wollen wir gen Simmel machien, auf Sturmen unt Bellen babinbraufen; gabe Abarunbe fturgen und ichminbelnt binunter; ber Saft außert fich im Rorver gleichfam burch eine gurudftogenbe Rraft, menn im Gegentbeil felbit unfer Rorper burch jeben Banbebrud, jebe Umarmung in ben Rorper bes Freundes übergeben will, gleichwie bie Geelen barmonifch fich mifchen; ber Stolg richtet ben Rorper auf; fo wie Die Geele fleigt; Rleinmuth fenfet bas Saupt, Die Blieber bangen ; fnechtische Burcht fpricht aus bem friechenben Gang; Die 3bee . bes Schmerzens verzerret unfer Beficht, wenn wolluftige Borfteflungen eine Gragie uber ben gangen Rorper verbreiten; fo bat ferner ber Born bie ftarfften Banbe gerriffen, und bie Roth beinabe Die Unmöglichfeit übermunben. - Durch mas fur eine Dechanif. mocht' ich nun fragen; geichiebt es, baff gerabe biefe Bewegungen auf biefe Empfindungen erfolgen, gerabe biefe Organe bei biefen Affecten intereffirt merben? 3ft bies nicht eben fo viel, ale wollt' ich miffen, warnm gerabe eine folche Berlenna ber Band. bant bie untere Rinnlabe erftarren mache?

Bird ber Affect; ber biefe Bewegungen ber Majchine fpmvarbeilich erwedte, ofters erneuert, wird biefe Empfinbungsart ber Cete habitiell, fo merben es anch biefe Bewegungen bem Rorper. Birb ber jur Fertigfeit geworbene Uffect, banernber Charafter, fo merten auch biefe confenfuellen Buge ber Dafcbine tiefer eingegraben, fle bleiben, wenn ich bas Wort von bem Pathologen entlebnen barf, beuteropathifch jurud, und werben endlich organisch. Go formirt fich endlich bie fefte verennirende Phofiggnomie bes Menfchen, bag es beinabe leichter ift, bie Geele nachber noch umguanbern ale bie Bilbung. In biefem Berftanbe alfo fann man fagen, Die Geele bilbet ben Rorper, ohne ein Stablianer ju fenn, und bie, erften Jugenbiabre beftimmen vielleicht bie Gefichtstuge bes Menfchen - burch fein ganges Leben, fo wie fie überhaupt bie Grundlage feines moralifden Charaftere finb. . Gine unthatige und fcmache Geele, Die niemale in Leibenschaften überwallt, bat gar feine Phylicanomie, wenn nicht eben ber Mangel berfeiben Die Phofiognomie Der Gimpel ift. Die Grundguge, Die Die Ratur ihnen anerichuf und Die Rutrition vollendete, bauern unangetaftet fort. Das Geficht ift glatt, benn feine Geele bat barauf gefpielt. Die Angbraunen behalten einen vollfommenen Bogen, benn fein milber Affect bat fie gerriffen. Die gange Bifbung bebalt eine Runbe .. benn bas Wett bat Rube in feinen Bellen; bas Geficht ift regelmägig. vielleicht auch fogar fcon, aber ich bebauere Die Geele.

Gine Abpficanomil organisor Theile, 3. G. ber Sigur und berobe ter Nafe, ber Augen, des Mundes, ber Obren n. i. w., ber Farbe ber Saare, ber Gobe bes Salfes n. i. f. ill vielleicht uicht unmöglich, burfte aber wohl iobald nicht erzichenen, wenn auch Lauter noch burch zehn Duartkande sowie erzichenen, wenn wir bei amuichten Spiele ber Natur, bie Miltungen, mit beneu fie fliefmitterlich bestraft und mutterlich beschaft hat, unter Moffen beigen wollte, würde mehr wagen, als eines, und birte-fich febr in Acht nehmen, daß er über ber ungehenren furzweiligen Manuigfaltigkeit ber ihm vorsommenben Originale nicht felbst eines werde.

(Aoch eine Art von Sympathie verbient bemerft zu werden, indem sie in der Physiologie von großer Erheblichfeit ist; ich meine die Sympathie gewisser Smyssikungen mit dem Organien, and deuen sie famen. Ein gewisser Krampf des Magens erregte in und die Gmyssikung von Elej; die Reproduction dieser Gmyssikung beingt richwards biesen krampf hervon. Wie geschiedeltad?)

Bud ber Rachlag ber thierifchen Batur ift eine Quelle von Bollfommenheit.

6: 23.

Seheint fie ju hindern.

Doch tann man fagen, wenin auch ber thierifche Theil bee Menfcheu ibm alle bie-großen Bortheile gemabrt, von benen bieber gefprochen morten; fo bleibt et boch immer noch in einer anbern Rudficht verwerflich. Ramlich bie Geele ift alfo fflavifc an' Die Thatigfeit ihrer Bertzenge gefeffelt, bag bie periobifche Abfpannung tiefer festern ibr eine thatenlofe Baufe vorfdreibt und fie- gleichfam veriobife vernichtet. 3ch meine ben Echlaf, bet. wie man nicht laugnen fann .. und meniaftene ben britten Theil unfere Dafenne ranbt. Ferner ift unfere Denffraft con ben Gefeten ter Dafcbine außerft abbangig, bag ter Rachlag biefer lettern bem Bang ber Bebanten plopliches Salt auferlegt, wenn mir eben auf tem geraten offenen Pfate gur Babrbeit begriffen find. Der Berftanb barf taum ein menia auf einer 3tee gebaftet baben, fo verfagt ibm bie trage Materie; bie Caiten Des Denforgane ericblaffen, wenn fie fanm ein menia angeftrengt morten; ber Rorper verlagt une, mo mir fein am meiften be-Beld erftaunlide Schritte, burfte man einwenben, murbe ber Menich in Bearbeitung feiner Rabiafeiten machen. wenn er in einem Buftanb ununterbrochener Intenfitat fortbenten tonnte? Bie murte er jebe 3bee in ihre legten Glemente gerfafern, wie murbe er jebe Ericbeinung bis an ibren verhoblenften Quellen verfolgen, wenn er fle unanfhorlich bor feiner Geele feft balten tonnte? - Mber es ift nun einmal nicht fo; marum iff es nicht fo?

#### §. 24.

#### Rothwendigkeit des Nachlaffes.

Bolgenbes mirt une auf Die Gpur ber Babrheit leiten.

1. Die angenehme Empfindung mar nothwendig, ben Denfchen jur Bollommenheit gu fubren, und er ift ja nur barum bolltommen, bag er angenehm empfinde.

- 2. Die Ratur eines endlichen Wofens macht bie mangenehme Gunfulung moermeiblich. Das Urbel erufitr nicht aus ber besten Welte, nut die Weltweisen mollen ja barin Bollfommenbeit. finden,
- 3. Die Ratue eines gemi ich ten Wefens bringt fie nothwenbig
- Mio Schurery und Luft find nothwendig.
- Schwerer icheint es, aber es ift bennoch (nicht mahr.
- ine thieubliche.
  - 5. Jeber Schmerz und febe Luft eines gemifchten Befens zielt ... auf feine Auftofung.

# Erklurung.

Damlich bas will fo viel fagen; es ift ein befanntes Gefes ber 3beenverbinbung, bag eine jebe Empfindung, melder Art fle auch immer fen, alfogleich eine anbere ihrer Urt ergreife unb fich burch biefen Bumache vergebffere. Be größer und vielfaltiger fle wirb, befto mehr deichartige medt fle nach allen Directionen . bes Dentorgaus auf, bis fie nach und nach allgemein berricbenb wird und bie gange glache ber Geele einninmt. Go machet bemnach jebe Empfinbung burch fich felbft; jeber gegenmartige Buftanb bes Empfindungevermogene enthalt ben Grund eines nachfolgenben abnlichen beftigern. Diet ift an fich ffar. Dun ift, wie wir miffen, jebe geiftige Empfindung mit einer abnlichen thierifchen vergefellichaftet, b. i. mit anbern Borten: jebe ift mit mehr ober wenigern Dervenbewegungen verfnupft, Die fich nach bem Grab ibrer Starte und Ansbreitung richten. Alfo: fo wie bie geiftigen Empfindungen machfen, muffen auch bie Bewegungen im Rervenfiftem gimehmen. Dies ift nicht minber beutlich. Aber nun lebrt une tie Bathologie, baf fein Rerve jemale allein leibe, und fagen: bie ift liebermaß von Rraft, eben fo viel beiße: ale: bort ift Mangel ber Rraft. - Alfo machet gugleich noch febe Rervenbewegung burch fich felbit. Berner ift oben gefagt morben, baff bie Bemeanngen bee Rervenfpfteme auf bie Geele gurud. wirfen und bie geiftigen Empfindungen verftarten; bie verftarften

Supfindungen bes Geigte vermiehren und verftaften wiederund bie Em-Pencigungen ber Rerven. Alfo ist bier ein Cliefel, und bie Empfindung, mus fiede wachfen, und bie Bererubenergungen missen in jedem Moment allgemeiner und bestieger verken. Dan beisen wir, das bie Dewegungen ber Maschine, werdes die Empfindung bes Schmerzens verursachen, dem harmonischen Aus gumbredaufen, durch den sie erbalten wird, das beifet, das fie Kannthielberte, Aber Kennthielt fann nicht in Ubenbliche machfen, alse entigen sie, sich mit der totalen Teffrication der Maschine. In Absteht auf dem Schmerz ist es also erweiefen, daß er auf den Sab des Subseitet abstellt.

Aber bie Bewegungen ber Derven unter bem Buftanb bes angenehmen Affecte fint fa fo barmonifc, ber Kortbaner ber Mafchine fo gunftig; ber Auftgub ber großten Geelenluft ift ia ber Buftant bee größten forperlichen Boble; - follte nicht rielmehr umgefebrt ber angenehme Affect ben Glor bee Rorpere ine Unenbliche verlangern? - Diefer Coling ift febr übereilt.' In einem gewiffen Grabe ber Moberation fint biefe Hervenbewegungen beilfam und mirflich Gefuntheit. Bachfen fie über biefen Grab biraus, fo tonnen fie wohl bochfte. Actiritat, bochfte augenblidliche Bolltommenbeit fenu, aber bann find fie Greef ber Gefund. beit, bann find fie nicht mehr Gefimbheit. Dinr biejenige gute Beidaffenbeit ber naturliden Artionen beigen mir Gefnubbeit. in benen ber Grund anfunftiger abnlicher liegt, b. b. bie bie Bollfommenheit ber barauf folgenben Actionen befeftigen; alfo gebort bie Bestimmnug bee Fortbaurenben mefentlich mit in ben Begriff ber Gefintheit. Go bat g. G. ber Rorper bee ents fraftetften Bolluftlings im Domente ber Ausschweisung feine bochfte Barmonie erreicht; aber fie ift nur augenblidlich, und ein befto tieferer Dadlag lebrt gur Genuge, bag leberfpannung nicht Gefuntbeit mar. Go fann man benn mit Recht bebaupten. bağ ber übertriebene Bigor ber phofifchen Actionen ben Tob fo febr beichlennigt ale bie bodite Diebarmonie ober bie beftigfte Rrantheit. Und alfo reifen une beibe, Schmerg und Bergnugen, einem unvermeiblichen Tot enigegen, wenn nicht etwas vorbanben ift, bas ihr Bachethum befchrantet.

1. 2 W.E.

#### 5. 20

### Vortrefflichkeit diefes Nachlaffes.

lind eben biefes leiftet nun ber Rachlag ber thierifchen Ratur. Chen Diefe Ginidrantung unferer gerbrechlichen Dafdine, Die unfern Geonern einen jo farten Ginmurf wiber ibre Wollfommenbeit febien gelieben in baben, mußte te auch fent, bie alle Die übeln Folgen verbefferte, Die ber Dechanismis anbermarts unvermeiblich. macht. Gben biefes binfinfen, Diefes Erfcblaffen ber Organe, worüber bie Denfer fo flagen, verbinbert, bag une unfere eigene Rraft nicht in furger Beit' aufreibt, und laft es nicht gu, bag unfere Affecte in immer fteigenben Graben gu unferm Berberben fortwachfen. Gie zeichnet jebem Affect bie Berioben feines Bachetbume, feiner Gobe und feiner Defervefcene wenn er nicht gar in einer totglen Relapation bes Rorpere erftirbt Die ben emporten Geiftern Beit lagt, wieberum ihren barmoniiden Jon ju nebmen, und ben Dragnen, fich wieberum gu erbolen. Daber bie bochffen Grabe bes Entgudens, bes Schredens und bes Borns eben biefelben find, namlich Ermattung, Schmache ober Obnmacht. -

"Beso unsit' er 'entretter ohnundenig niederfinken" — Noch mer gemachtt ber Schlaf, der, wie unfer Spafipeare fagt, den "verworrenen Rnauel der Sorgen auseinander lodt, das Bad ber "wunden Arbeit, die Geburt von jedes Aages Leben, der zweite Bebeurt von jedes Aages Leben, der zweite Bebeurt von jedes Aages Leben, der zweite fich bie Lebensgeifter wiedereum in jenes beiligune Gefichgerorden, das die Kortdauer unfers Dastrudg io sehr verlangt; alle jene framufichten Iben nud Empfindungen, alle jene überspannten Ihrighteften ibe und ben Aag durch gereinigt baben, nerden jeho in der alle gemeinen Erschlafting des Sensoriums aufgeldet, die harmonie der Gesenwirtungen wird wiederum bergestellt, und rusiger grüßt der neuerwacht Mensch Weite.

Auch in Sinflat auf die Engrichtung bes Sangen können wir ben Berth und die Wichtigkeit biefes Nachlaffes nicht genug bewundern. Gen biefe Ginrichtung bruchte es notifrendig nit fich, daß Manche, die nicht minder glüdlich fem follten, ber allgemeinen Drbung aufgesefert nurden nub bas Good ber Unterbrudung bavon trugen. Gen jo mußten reiterum Biele, bie nir viellicht mit furrecht zu benetem pflegen, ihre Geiftes und veliebefart in raftjofer Auftreagung joleren, bamt bet Aufe be Gangen erbalten werde. Go ferner bie Kranken, jo bas unvernümftige Bieb. Der Schlaf ertflegelt gleichjam bas Auge bes Aumnere, nimmt bem göreffere und Staadenan bie fewere Burde ber offigierung ab, gleiß Lebenstraft in die Arern bes Kranken und Muche in feine preiffene Geeler auch ber Augebner berbeit Gimme bes Taugen nicht niebe, und bad mißbandelte Mich entfliebe ben Argameten bes Diagene nicht niebe, und bad mißbandelte Mich entfliebe ben Argameten bes Dengen und baffen ber Geflope begrabt ber Schlaf, fest Alles im Geleichgeichte, ruflet Ichen mit neugeborgen Raffen aus, die Gereben und Leiben mit neugeborgen Raffen aus, die Gereben und Leiben mit neugeborgen Raffen aus, die Gereben und Leiben mit eine Geleichen Augebnern Aufer aus die Geleichen Aufern aus bie Geleichen Aufern aus bei Geleichen Aufen und Leiben bes folgenden Zages zu ertragen.

# Crennung Des Bulfammenhangs.

Enblich bann, auf ben Beitpunft, mo ber Beift ben 3wed feines Dafenia in biefem Rreife erfullt bat, bat jugleich eine inwendige unbegreifliche Dechanit and feinen Rorper unfabig gemacht, meiter fein Bertzeug ju feon, Alle Unordnungen gur Mufrechtbaltung bee forperlichen Rlore icheinen nur bie auf biefe Groche in reichen; bie Beisbeit, tomnit es mir vor, bat bei Grundung unfrer phofifchen Ratur eine folche Eparfamfeit beobachtet, bag, ungeachtet ber fteten Compenfationen, boch Die Confumtion immer bas lebergewicht behalte, bag bie Freibeit ben Medanismus migbrauche, und ber Tob aus bem Beben, wie aus feinem Reime, fich entwidle. Die Daterie gerfallt in ibre legten Glemente wieber, bie nun in anbern Formen und Berhaltniffen burch bie Reiche ber Ratur manbern, anbern Abfichten gut bienen. Die Geele fabret fort, in anbern Rreifen ibre Deuffraft zu uben und bas Univerfum von anbern Seiten gu befchauen, Dan fann freilich fagen, bag fie biefe Sphare im geringften noch nicht ericopft bat, bag fie folde vollfommener batte verlaffen fonnen; aber weiß man benn, bag biefe Ephare fur fie verloren ift? Bir legen febo manches Buch meg, bas wir nicht verfteben, aber vielleicht verfteben mir es in einigen Jahren beffer.

# Heber das gegenwärtige beutsche Theater.

(Mus bem martembergifchen Repertorium ber Literatur 1782.)

Der Geift bes gegenwartigen Jahrzehents in Deutschland zeichnet fich auch vorzuglich baburch von ben vorigen que, bag er bem Drama beinah in allen Brovingen bes Baterlande einen lebhaftern Schwung gab; und es ift merfwurdig, bag man noch nie fo oft Geelengroße ju beflatichen und Schmachbeiten auszupfeifen gefunden bat, ale eben in biefer Epoche. - Schabe, bag Dies nur auf ber Bubne ift. Die Megyptier beftellten fur jebes Glieb einen eigenen Argt, und ber Rrante ging unter bem Bewicht feiner Mergte gu Grunde. - Bir balten feber Leibenichaft ihren eignen Benfer, und haben taglich irgend ein ungludliches Opfer berfelben gu bemeinen. Bebe Tugenb finbet bei une ibren Lobrebner, und mir icheinen fie uber ihrer Bewunderung ju vergeffen. Dich baucht, es verhalte fich bamit, wie mit ben unterirbifchen Chagen in ben Gefpenftermahrchen: Befchreiet ben Beift nicht! ift bie ewige Bebingung bes Befchworere. - Dit . Stillichweigen erhebt man bas Golb - ein Laut über bie Aunge. und binunter finft gebntaufend Rlafter bie Rifte.

Miterbings sollte man benten, ein offener Spiegel bes menichlichen Lebens, auf welchem fich bie gebeimften Bintelgige bes Gergens illuminirt und fresto gurüdmerfen, wo alle Gvolutionen von Augend und Lafter, alle verworrensten Intriguen bes Glides, die merfendrigig Cetonomie ber deersten Sürficht, die sich im wirflichen Leben oft in langen Retten unabsphofar verliert, wo, sage ich, biese Alles in Keinern Flächen und Formen aufgescht, auch bem flumpsfelten Auge übersebber zu Gestichte

liegt; - ein Tempel, mo ber mabre ngturliche Apoll, wie einft ju Dobona und Delphos, golbne Drafel munblich gum Bergen rebet - eine folche Unftalt, mochte man erwarten, follte bie reinern Begriffe von Gludfeligfeit und Glend um fo nachbrud. licher in bie Geele pragen, ale bie finnliche Unichaunng leben-Diger ift, benn nur Trabition und Gentengen. Gollte, fage ich - und mas follten bie Baaren nicht, wenn man ben Berfaufer boret? Bas follten jene Tropfen und Bulper nicht. wenn nur ber Dagen bes Batienten fie verbaute, wenn nur feinem Gaum nicht bavor efelte? .- Co viele Don Dintrotes feben ibren eigenen Rarrentopf, aus tem Sabopartentaften ber Romobie auden, fo viele Zartuffes ibre-Dasten . fo viele Rallftaffe ihre Gorner; und boch beutet einer bem anbern ein Gielsobr und beflaticht ben wisigen Diebter, ber feinem Rachbar eine folde Colappe angubangen gewint bat, Bemaibe voll Rubrung. bie einen gangen Schauplay in Thranen auflofen - Gruppen bes Entfegens, unter beren Unblid bie garten Epinnemeben eines bofterifchen Rervenfpfteme reifen; -. Gituationen voll fdmantenber Erwartung, Die ben leifern Dbem feffelt und bas beflommene berg in ungewiffen Schlagen wiegt - alles biefeb, was wirft es benn mebr, ale ein buntes Rarbenfviel auf ber Blache, gleich bem lieblichen Bittern bes Connenficts auf ber Belle. - Der gange himmel fcheint in ber Blut gu liegen, ibr fturzt euch wonnetrunten binein und - tarpf in falt Baffer. Benn ber teuflifche Dacbetb, bie falten Schweifitropfen auf ber Stirne, bebenben Ruffes, mit binichquernbem Muge aus ber Schlaffaumer mantet, mo er bie That gethan bat, - welchem Bufchauer laufen nicht eistalte Schauer burch bie Bebeine? -Und boch welcher Dacbetb unter bem Bolfe lant feinen Dolch aus bem Rleibe fallen, eh' er bie That thut? ober feine Barve, wenn fie getban ift? - Ge ift ja eben Ronig Dunfan nicht, ben er zu verberben eilet. Werben barum meniger Dabchen verführt, weil Cara Camfon ibren Rebitritt mit Bifte bufet? Gifert ein einziger Chmann weniger, weil ber Dobr von Benebig fich fo tragifch übereilte? Tyrannifirt etwa bie Convenieng Die Ratur barum weniger, weil-jene unnaturliche Mutter, nach ber That reuig, bor euren Ohren bas rafenbe Gelachter trillert? -3d fonnte Die Beifpiele baufen. Wenn Oboarbo ben Gtabl.

noch hampfend vom Blute bes geopferten Rinbes, gu ben Sinfen bes fürftlichen a'rnten Gunbere wirft; bem er feine Maisreffe fo maeführt hat - welcher Gurft gibt bein Bater feine gefconbete: Tochter wieber? - Gludlich genug, wenn euer Spiel fein getroffenes berg unter bem Orbensbande gwei cober breimal ftarfer febuttelt. Balb, febwemmt ein farmenbes Allegro Die Jeichte Rubrung meg. 3a, gludlich genng, wenn eure Emilia; wenn fle fo verführertich fammert, fo nachlaffig fcon babin finte, fo woll Delicateffe und Grazie anerochelt; - nicht noch mit fterbenben Reigen Die wolluftige Lunte entgunbet, und eurer tragifchen Runft ans bem Stegreif binter ben Couliffen ein bemntbigenbes Opfer gebracht wird. Beinabe mochte man ben Mationetten wieber bas Bort reben, und bie Dadiniften ermuntern, Die Garridifthen Ranfte in ibre bolgernen Belben zu verpflangen, fo murbe both Die Mufurerffamteit bes Bublicams, Die fich gewöhnlichermaften in ben Inhalt, ben Dichter und Spieler brittbeilt, von bem fete tern gurndtreten und fich niebr auf bem erften verfammeln. Gine abaefeimte italienifche 3phigenta, Die und vielleicht burch ein aludliches Griel nach Mulis gezaubert batte, weiß mit einem fcbelmijden Blid burch bie Maste ibr eigenes Baubermert mobilbebacht wieber gu gerftoren, 3phigenia und Unlie find weggebandt, Die Compathie firbt in ber Bewinderung ibrer Ermederin, Bir follten ja Die Reigungen bes iconen Welchlechts aus feiner Reifterin fennen? Die bobe Glifabeth batte ober eine Berlepung ibrer Mafeftat ale einen Bweifel gegen ihre Schonbeit vergeben. - Collte eine Actrice philosophifcher benten? Gollte biefe wenn ber gall ber Anfopferung fame - mehr anf ihren Rubur außerbalb ben Couliffen, ale binter benfelben bebacht fenn? 3ch zweifle gewaltig. Go lang bie Golachtopfer ber Bolluft burch Die Tochter ber Bolluft gefpielt werben, fo lang Die Scenen bes Jammere, ber Furcht und bes Schredens mehr bagu' bienen, ben ichlanten Buche, Die netten Suge, Die Gragienwendungen ber Spielerin gu Martte gu tragen, mit Ginem Bort, fo lang bie Tragobie mehr bie Gelegenheitsmacherin vermöhnter Bollufte fpielen muß - ich will weniger fagen - fo lang bas Schaue fviel weniger Coule, ale Beitvertreib ift - ntebr baju gebraucht wirb, bie eingabnenbe Langeweile gu beleben, unfreundliche Binternachte gu betrugen, und bas große Geer unferer

füßen Mußigganger mit bem Schaume ber Belabeits, dem Papiergelt, ber Gupffadung mit gafanten Isten gu bereichern, — fo lang es mehr für bir Kollette und bie Schenke arteitete, je lange mögen immer-unfere Theaterschriftfeller ber pattiotifchen Citetlett entfagen; Lebrar ben Bolle gu fenn. Becor bas Audleum für feine Bubne, gebildet ift, burfte wohl ichmerlich bie Buhne ihr Bublicum bitten.

Aber baf mir auch bier nicht zu weit geben - bag mir bem Rublieum nicht bie Webler bee Dichtere jur Laft legen. 3ch hemerfe amei porgualiche Doben im Drama, Die bwei auferften Enben, amifchen melchen Bahrbeit und Ratur inne liegen. Die Menichen bes Beter Corneille find froftige Beborcher ibrer Leibenfchaft - altfluge Bebauten ihrer Empfindung. Den bebraugten Roberich bor' ich auf offener. Bubne über feine Berlegenbeit Borleinna balten, und feine Giemuthabewegungen forgfoleig, wie eine Pariferin ibre Grimaffen vor bem Spiegel; burdmuftern. Derleibige Unftant in Franfreich bat ben Raturmenfchen verichnisten. -- 3br' Rotburn ift in einen nieblichen Sangidinb verwandele. In Gneland und Deutschland - (boch auch bier nicht balber, ale bis Gvethe Die Schleithhandler bes Gefchmatte über ben Rhein jurudgeigat batte) bedt man ber Ratur, wenn ich fo reben barf. ibre Scham auf, vergrößert ibre Finnen und Leberfleden unter bem Sobliviegel eines unbandigen Wines, bie muthwillige Bhantoffe alubenber Boeten lugt fie gum Ungebeuer und trommelt von ibr Die fcanblichften Uncfboten ans. Bu Baris liebt man bie glatten gierlichen Buppen, von benen bie Runft alle fubne Ratur binmeafdliff. . Dan maat bie Empfinbung nach Granen und ichneibet Die Speifen bee Beiftes biatetifch por, ben gartichen Dagen einer ichmachtigen Darquiffn ju fconen; wir Deutsche mutben und. wie bie ftartherzigen Britten, fühnere Dofen gu, unfere Belben gleichen einem Goliath auf alten Tapeten, grob und 'gigantifc, für bie Entfernung gemalt. Bu einer auten Copie ber Datur gebort Beibes, eine ebelmuthige Rubnbeit, ihr Darf ausaufaugen und ibre Schwungfraft ju erreichen, aber jugleich auch eine ichudterne Blobigfeit, um bie graffen Buge, bie fle fich in arpfien Banbftuden erlaubt, bei Minigturgemalben au milbern. Bir Denfchen fieben por bem Univerfum wie bie Ameife por einem großen majeftatifchen Balafte.

ungeheured, Gebaube ; unfer Infectenblid verweilet auf Diefent Mlugel und findet vielleicht bieft, Caufen, bieje Statuen übel ans gebracht: bas Auge eines beffern Befend umfafit nuch ben gegene überftebenben Slugel und nimmt bort Statuen umb Gaufen gemabr, Die thren Camerabinnen bier fpunnetrifd entfreeden. Uber ben Dichter mate fur Umeijenaugen, und bringe auch bie anbere Galfte in unfern Genichtebreis, verfleinert berüber: er bereite une bon ber Garmonie bed Aleinen, auf Die Garmonie bes Großen; von ber Spiemetrie bes Theile auf Die Sommetrie bes Bangen ; und Taffe und lettere in ber erftern bemunbern, Gin Berfeben, in Diefen Bunft ift eine Ungerechtigfele gegen bas ewige Beien, bas nach bem unenblichen Umrif-ber Belt. nicht nach einzelnen berausgebobenen Rragmenten beurtheilt jepn-will? - o - - 10 1 and they be the let Bet ber getreneften Cavie ber Ratur .. fo weit, unfere Mugen fle verfolgen , wird bie Morfebung verlieben , Die auf bas angefangene - Wert in Diefem Babrbumbert vielleidit erft im fof-Aber auch ber Dichter tann fcutblos fenn, wenn ber Bred Des Dramas miffinget. Dan trete auf bie Bubne felbft und gebe Mit. wie fich bie Beichopfe-ber Bhantaffe im Gvieler perforperet. Es find biefem grei Dinge fcmer, aber nothwendia. Einmat ming er fich felbft und bie borchenbe Denge vergeffen. um in ber Rolle au leben; bann muß er wieberunt fich felbft und ben Infchauer gegemoartig benten, auf ben Gefdmad bes lettern reflectiven und bie Ratur manigen, Bebnund finbe ich bas Erfte bem Ameiten gufgeopfert; und boch .- wenn bas Genie bes Moteure nicht Beibes: ausreichen fann - mochte er immerbin gegen biefes jum Bortbeil fenes verftogen. Mon Empfindung jum Musbrud ber Empfindung berricht eben bie fchnelle und ewig beftimmte Gucceffion, ale von Betterleuchten gu Donnerfeblag, und bin ich bes Uffectes voll, fo barf ich fo menta ben Rorper nach feinem Tone ftimmen, bag es mir vieluehr fcmer, ja unmöglich werben burfte, ben freiwilligen Cowung bee lettern gurudaubalten. Der Schaufpieler befindet fich einigermagen im Fall eines Rachtmanblers, und ich beobachte gwifchen beiben eine mertwurdige Mebulichfeit. Rann ber lettere bei einer anfcheis nen ben volligen Abmefenheit bes Bemußtfenns, in ber Grabeerube

ber außern Ginne auf feinem mitternachtlichen Pfabe mit ber unbegreiflichften Bestimmtbeit jeben Auftritt gegen bie Befabr abmagen, Die Die grouefte Beiftesgegenwart bes Bacbenben aufforbern murbe; - fann bie Demobnbeit feine Tritte fo munberbar fichern; fann - wenn mir boib um bas Phanomen gu erffaren, ju etwas mehr unfere Buffucht nebmen muffen - fann eine Ginnesbammerung, eine fuperficielle und fluchtige Dewegung ber Ginne jo viel gu' Stanbe bringen; warum follte ber Rorper, ber boch fonft bie Ceele in allen ihren Beranberungen io getreulich begleitet, in biefem Rall fo zugellos über feine Linien fdweifen, bag er ihren Son mifftimmte? Erlaubt fich Die Leibenfchaft feine Extravagation (und bas fann fle nicht, menn fie adt. ift und bas foll fie nicht in einer gebilbeten Geele), fo weiß ich gewiß, bag auch bie Organe in fein Monftrum ventren: Gollte benn bei ber großeften Abmefenbeit ber Berception, beren bie Silufion ben Gbieler nnr fabig macht, nicht eben fo aut wie bort eine-unmerftiche Babrnebmung bes Gegenmartigen fortbauern, Die ben Spieler eben fo leicht an bem tleberfpannten und Unanftaubigen vorbei uber bie februale Brude ber Babrbeit und Schonbeit führt? 3ch febe ble Ilnmoalichfeit nicht. Singegen welcher liebelftanb auf ber aubern Geite, wenn ber Evieler bas Bewußtfeyn feiner gegenwartigen Lage forgfam und angftlich unterbalt, amb bas funftliche Traumbild burch bie 3bee ber wirflich ibn umgebenben Welt gernichtet. Schlimm fur ibn', wenn er weiß, bag vielleicht taufent und mehr Angen an feber feiner Beberben bangen; bag eben fo viel Ohren jeben Laut feines Munbes verichlingen. - 3ch mar einft gugegen, als Diefer ungludliche Gebaute; man beobachtet mich! ben gartlichen Romeo mitten aus bem Urme ber Entgudung fcbleuberte. - Ge mar gerabe ber Sturg bee Rachtmanblere, ben ein marnenber Buruf auf gaber Dachfpipe fcminbelnb pactt. - Die verborgene Gefabr war ibm feine, aber ber fteilen Bobe ploslicher Unblid marf ibn tobtlich berunter. Der erichrodene Spieler fant fteif und albern - Die naturliche Gragie ber Stellung entartete in eine Beugung - ale ob er fich eben ein Rleib wollte anmeffen laffen. - Die Emmpathie ber Bufchauer verbuffte in ein Gelächter.

Gewöhnlich haben unfere Spieler fur jebes Genus von

Loibenichaft, eine- abarte Leibesbewegung einftubirt, Die fie mit einer Bertigfeit, Die zuweilen gar - bem Affecte vorfpringt, an ben Mann gir bringen miffen. Dem Ctol; fehlt bas Ropfbreben auf eine Achfel und bas Unftemmen bes Glenbonens felten .. -Der Born, fitt in einer geballten Fauft und im Rnirfden ber Babur. - Die Berachtung babe ich auf einem gemiffen Theater orbentlicher Weife burch einen Stoß mit bem Suge charafteriffren aeleben :- bie Traurigfeit ber Theaterbeibinnen retirirt fich binter ein weiß gemafchenes Connpfend und ber Gebreden, ber noch am furgeften weg fommt, mirft fich auf bem nachften bem beften Blod feine Burbe, und bem Bubficum einen - Cramper vom Balfe. Die Spieler ftarfer tragifder Rollen - und bies find gewöhnlich bie Baffiften, bie Datatore ber Bubne, pflegen ibre Empfindung murrfopfifch bergnanfen, und ibre feblechte Befanntichaft mit tem Affert, ben fie wie einen Diffethater von unten auf raberu, mit einem Gerolter ber Stimme und ber Glieber an überlarmen, wenn im Gegentheil bie fanften rubrenben Svieler ihre Bartlichfeit und Bebmuth in einem monotonifchen Bemimmer fcbleifen; bas bie Obren gum Gfel ermubet, Declamation ift immer bie erfte Rlippe, woran unfere mebreften Schauspieler icheitern geben, nub Declamation wirft immer zwei Drittheile ber gangen Illufton. Der Weg bee Dhre ift ber aanabarfte und nachfte ju unfern Bergen - Dufif bat ben rauben Groberer Bagbabe bezwungen, mo Menge und Correggio alle Malerfraft vergebene erichopft batten, Unch fommt es uns leichter an, Die beleidigten Itugen gu fcbliegen, ale bie migbanbelten Obren mit Baummolle gn verftopfen. 1

Benn benn nun freilich Dichter, Spieler und Bublicum,

falliren, fo burfte leicht bon ber vollwichtigen Gumme, ble ein patriotifcher Berfechter ber Bubne auf bem Bapter erbebt; ein garftiger Brud gurud bleiben. Gollte bas biefer verbienfivollen Unftalt einen Mugenblid unfere Aufmertfamifeit entzieben? Das Theater trofte fich mit feinen murbigern Schmeftern, ber Doral und - furchtfam mage ich bie Bergleichung - ber Bellaion, Die, ob fle icon in beiligem Rleibe fommen, über Die Befledung bes bloben und fcmubigen Saufens nicht erhaben find. Berbienft genng, wenn bie und ba ein Freund ber Babrbeit und gefunden Ratur bier feine Welt mieber findet, fein eigen Schidfal in frembem Schidfal vertraunt, feinen Muth au Geenen bes Leibens erbartet und feine Empfinbung an Gitnationen bes Unglude abet. - Gin ebles unverfalichtes Gemuth fangt neue belebenbe Barme vor bem Schanglay - beim robern Saufen fimmt boch gum minbeften eine verlaffene Gatte ber Denfcbeit veripren noch nach.

## Der Spaziergang unter ben Linden.

(Mus bem murtembergifden Repertorium 1782.)

Bollmar und Grein waren Freunde und wohnten in einer trieblicher Einstedele bei ammen, in welche fie fich and bem Gerausch ber geichäftigen Welt geründigegogne, hatten, hier in aller philosophischen Muße die merkeutigen Schiffale ihres Lebend un entwiekelt. Erwin, der giglidliche, unfigte die Bellem ist froherziger Barme, die der rübere Bollmar in die Anauerfarte feine Migelichte fleibete. Eine Aller von Linden war der Liebeinghitg ibere Betrachungen. Ginft an einem liebligen Malenage hazieren sie wieder; ich erinnere mich solgenden Gefpräches.

Commen Der San ihr is sieden bei anner Anter bei anner Anter batter bit in feben - die anner Anter batter bie in feben - die anner Anter batter bie eine Rater batter bit wieder.

fich aufgeheitert, und Gie fo nachbentenb, Bollmar?

Wollimar. Laffen Gie mich. Gie miffen, es ift meine Art, bag ich ihr ihre Lannen verberbe.

Comin. Aber ift es benn möglich, ben Becher ber Freude fo angueteln?

Wolmar. Benn man eine Spinne barin findet — warum nicht? Seben Gie, Ihnen malt fich jest bie Natur wie ein rothwangiste Andchen an feinem Brauttag. Mir erscheint fie ale eine abgelebte Matrone, rothe Schminke auf ihren gringelben Bangen, gerebte Demanten in ibrem Saar. Wie sie fich in beiem Sonntaganfrup befacht! Mere kin dagetragen Kleiber und schon hundertlausendmal gewandt. Gen die fin grunen walenden Schieber in geniem bei beine Gentrebe irng fie schon bor Deutalion, eben so parfamirt und been so bein ververauf. Jabetausende lang verzeber tie nur ab been so bent verbraut. Jabetausende lang verzeber tie nur

ben Abtrea von ber Tafel bee Tobes, focht fich Schminte aus ben Gebeinen ihrer eigenen Rinber und flutt bie Bermefung gu blenbeuten Blittern. Ge ift ein unflatiges Ungebeuer, bas con feinem eigenen Roth, viele taufent Dal aufgemarmt, fich maftet, feine Lumben in neue Ctoffe gufammenflidt und groß ibut, und fie ju Martte tragt und wieber aufammenreint in garffige Punipen, Junger Menich, weißt bu mobl auch, in welcher Befellichaft bu vielleicht febo fragiereft? Dachteft bu je, bag Diefes unentliche Rund bas Grabmal beiner Abuen ift, bag bir Die Binbe, Die bir bie Boblgerniche ber Linben berunterbringen. vielleicht bie gerftobene Graft bes Arminius in Die Rafe blafen, bag bur in ber erfrifchenben Duelle vielleicht bie germalniten Bebeine unfrer großen Beinriche tofteft? Bini! Bfui! bie Erbericutterer Rome, bie bie majeftatifche Welt in brei Theile riffen. wie Rnaben einen Blumeuftraug nuter fich theilen und an bie Sute fteden, muffen vielleicht in ben Gurgelu ihrer verschnittenen Entel einer wimmernben Opernarie frobnen. - Der Atom, ber in Plato's Gebirne bem Gebanten ber Gottbeit bebte, ber im Bergen bes Titus ber Erbarmung gitterte, andt vielleicht jeno ber viebifchen Brunft in ben Abern ber Carbanapale, ober mirb in bem Mas eines gebeuften Ganbiebs von ben Raben gerftreut. Schanblich! Schanblich! Bir haben ane ber geheiligten Afche unferer Bater unfere Sarlefinemasten gufammengeftoppelt: mir baben unfere Schellenfappen mit ber Beisbeit ber Bormelt gefuttert. Gie fcbeinen bas luftig ju finben, Ebmin?

Cowin. Bergeben Sie! Ihre Betrachtungen eröffnen mir fomilide Scenen. Wie? wenn unfern Korper nach eben ben Gefegen wandreten, wie man von unfern Geiftern behauptet? Benn sie und bem Iod ber Masschute eben bas Amt spertjegen mußten, das sie unter ben Beschen ber Seche beweiteten; gleichwie bie Geister ber Asgeschiedenen bie Beschäftigungen ihred vorigen Lebur erberbofen, quae cura suit vivis, eadem sequitur tellure repostos.

Wollmar. Co mag bie Afche bes Lyfurgus noch bis jest und ewig im Decan liegen?

Cowin. Boren Gie bort bie gartliche Philomele ichlagen? Wie? wenn fie bie Urne von Tibulle Afche mare, ber gartlich wie fie fang? Steigt vielleicht ber erhabene Pinbar in jenem

Abler jum blauen Schirmbach bes Borigonte? Blattert vielleicht in jenem bublenten Berber ein Atom Anafreone? Wer fann es wiffen, ob nicht bie Rorper ber Guglinge in garten Buberflodten in Die Roden ihrer Gebieterinuen fliegen? ob nicht bie-lebers bleibfel ber Bucherer im bunbertjabrigen Roft an bie verscharrten Munten gefeffelt liegen? Db nicht bie Leiber ber Bolvgrauben' verbammt find, gu Lettern gefchmolgen ober gu Bapier gewalft ju werben, ewig um unter bem Drud ber Breffe ju achgen und ben Unfinn ibrer Collegen veremigen gu belfen! Ber fann mir beweifen, bag ber fchmergliche Blafenftein unfere Dachbare nicht ber Reft eines ungeschidten Argtes ift, ber nunmehr gur Strafe Die ebemgle migbanbelten Gange bee Barne ein ungebetener Pfortner butet, fo lang in biefen ichimpflichen Rerter gefprochen, bie bie geweihte Sant eines Bunbargtes ben verwfinschten Bringen erlost? Geben Gie, Bollmar! aus eben bem Relche, woraus Gie bie bittre Galle icopfen, icopft meine ganne Inflige Scherge.

Wollmar, Swein! Erwin! Bife Gie ben Erinft wieder mit fachentem Big überteinere! Man fage es boch unfern Atfflen, bie mit einer gudenben Bimper zu wernichten meinen. Man fage es unfern Schönen, bie mit einer farbichere Landichaft im Seficht unfere Beisheit zur Barrin machen wollte, Ran fage eben figen herrchen, bie eine handvoll bionet hauer zu ihrem Gott machen. Wögen fie zusehen, wie bie Schaufel bes Aobergräbers ben Schäde Beite bei bei benacht. Bas bunte fich ein Beib mit ibere Schobeit, wein ber große Cafar eide anbruchege Nauer flicht, ben Bind abzuhalten?

Comin. Aber wohinaus mit bem alem?
Wollmar. Armfelige Ratoltrophe einer armfeligen Farce!
— Sehen Gie, Erwin? Tas Schieffal ber Geele ift in bie Materie, gefterieben. Machen Sie nunmehr ben pludlichen Schling.

Cowin. Gemach, Bollmar. Gie fommen ind Comarmen. Gie wiffen, wie gern Gie ba bie Borficht mifthanbeln.

Wollmar. Laffen. Gie mich fortfahren. Die gute Sache ichent bie Befichtigung nicht.

Cowin. Bollmar befichtige, wenn er gludlicher ift: Wollmar. Dipin! To boftera Gie gerabe in bie gefahrlichfte Bunbe. Die Belefelt inder also eine waschhofte Mateferin, bie in jedem haufe ichmaropen geht und geschneibig in iebe Laume plaubert, bei bem Ungludlichen bie Gnabe felbft verleumbet, bei bem Gludlichen auch bas liebet vergudert. Gin verbofener Magen verichnagt biefen Maneten gur Solle, ein Glas Bein fann feine Teufel vergöttern. Benur unfre Launen bie Mobelle unfrer Beliespibien fint, — fagen Gie mir bech, Gruin, in welcher wird bie Bahrheit gegoffen? Ich friechte, Erwin, Gie werben weife fenn, wenn Gie erft finfter werben.

Comin. Das modyt' ich nicht, um weife gu werben!

Wollmar, Gie baben bae Bort "gludlich" genannt. Bic wird man bas, Ebwin? Arbeit ift bie Bebingung bee Lebend. bas Biel Beisheit, und Gludfeligfeit, fagen Gie, ift ber Breie: Saufent und abermal taufent Gegel fliegen ausgefpannt, bie gludliche Jufel gu fuchen im geftablofen Meere, und biefes golbene Bließ gu erobern. Cage mir boch, bu Beifer, wie viel find ibrer, bie es finden? 3ch febe bier eine Biotte im emigen Ringe bes Beburfuiffes berumgemirbelt, emig von biefem Ufer ftogent, um ewig mieter baran ju lauben, emig laubent, um mieter babon ju ftogen. Gie tummelt fich in ben Borbofen ibrer Beftimmung, freugt furchtfam lange bem Ufer, Broviant ju bolen und bas Satelmert ju fliden, und ftenert emig nie auf bie Bobe bes Mecres. Ge fint Dicjenigen, Die beute fich abs muben, auf baß fie fich morgen wieber abmiten fonnen. alebe fie ab. und bie Eumme ift um Die Salfte geichmolzen. Bieber Untere reift ber Strubel ber Ginnlichfeit in ein rubmlofes Grab. - Ge fint biejenigen, bie bie gange Rraft ibred Dafenne verfdwenten, ben Schweiß ber vorigen gu geniegen. Dan rechne fie meg, unt ein armes Biertheil bleibt noch gurud. Bang und icutern fegelt es obne Compag, im Geleit ber betruglichen Sterne, auf bem furchtbaren Ocean fort; fcon flimmt wie weißes Gewolf am Rante bes Borigonte bie gludliche Rufte; Lant ruft ber Steuermann, und ficbe! ein eleutes Brettden gerbirffet, bas lede Coiff verfinft bart am Geftabe. Apparent rari nantes in gurgile vasto. Chumachtig fampft nich ber geschicktefte Schwimmer zum Lante, ein Frembling in ber atberifden Bone irrt er einfam umber unt fucht thrauenten Ungest feine norbifche Beimath. Co giebe ich von ber großen Summe eurer freigebigen Spfteme eine Million nach ber anbern ab. - Die Rinter freuen fich auf ten barnifd ber Danner,

und biefe meinen, bag fie nimmermet Riuber find. Der Strom unfere Biffens ichlangelt fich rudruared zu felner Minbung, ber gleend ift bammerig met ber Morgan, in ber namilichen Nacht umarmen fich Aurora und hefperus, und ber Weife, ber bie Manern ber Sereflichkeit burchkrechen wollte, finft alwarte und weitd wieder zum tanbeluben Anaben. Dun, Gwein! rechtjertigen Sie ben Tobfer gegen ben Tobf; anneorten Sie, Swein!

Cowin. Der Topfer ift icon gerechtfertigt, wenn ber Topf mit ibm rechten tann.

Wollmar, Mutworten Gie!

Cowin. Ich fage, wenn fie auch bie Infel verfehlt, fo ift boch bie Bahrt nicht verloren.

Wollmar. Erwa bas Auge an ben malerischen Landichten zu weiben, bie gur Rechten und Linken vorbei fliegen? Grein? Und barum in durmen berumgeworfen zu werben, barum an spissigen Rippen vorbei zu zittern, barum in ber wogendem Buste einem breisachen Tode um ben Nachen zu setwanten! Meben Sie nichts mehr, mein Gram ist berebter als Ihre Aufriedensche

Comin. Und foll ich barum bad Belicon miter bie Ruge terten, weil ich bie Alofe nicht erlangen fann? Der foll ich bielen Matiga verlleren, weil ein Geneiter ibn verfinften fann? 3ch sichtere der tunter ber wolfenlosen Blate, bie mir bernach eine filtenische Aungweile verfürzt. Soil ich bie Minne nicht brechen, weil sie worgen uicht mehr riechen wird? 3ch werfe sie meg, wenn sie welf ist, und pflüde ihre junge Schwefter, bie schon reiend and ber Anophe brieft.

Wollmar. Umsenft! Bergebens! Wohin nur ein Santeinen bes Bergnügens fiel, 'froffen icon taufend Reime bes Jammers. Wo nur eine Ibraine ber Brende liegt, liegen taufend Apianen ber Bergichtigung begraben. hier an ber Settle; wo ber Mensch jandzte, frammten fich taufend flerbende Jusietten, In den dem Angenblick, wo unfer antzüdern zum himmel wiebelt, beulen taufend litche ber Berdammnis empor. Es ift ein bertrüsliches Botte, bie wenigen armielligen Teffer verferwieben unter ben zahllosen Mieten. Jeder Aropfe Zeit ift eine Streiben minute ber Frenden, jeder mehende Claub ber Leichgenftein eine Fearabenen Bonne, Muf ieben Munt im erwien Univerfum bat

ber Sob fein monarchisches Siegel gebrudt. Auf jebem Atomen lefe ich bie trofilose Aufschrift: Bergangen!

Cowin. Und warum nicht: Gewefen? Dag jeber Laut ber Sierbegefang einer Seligfeit fen - er ift auch bie homme ber allegenwartigen Liebe - Wolmar, an biefer Linde fugte uich meine Inliette jum erftenmal.

Wollmar (befing bavon gebent). Junger Denfch! Unter biefer Linbe hab' ich meine Laura verloren:

## Gine großmuthige Sandlung aus der neuesten Geschichte.

(Ans bem murtembergifchen Repertorium ber Literatur 1782.)

Schanspiele und Romane eröffnen und bie glangenbiten Büge beder glantenlichtigen dergend; unsfere Phantagie wird entginder; uniger bereit falt; wertigt es an Etefe Beife verlegte wird, nur angeublidlich-und erfriert fürs praftische Leden. In dem näulichen Augenblidlich an nie die Johnstellich vollerzigfeit ber derfichen Pulig bis beinde zu Ihranien rüber, ganten wir vielleicht einen antlopfenden Bettler mit Ungestüm ab. Wer weiß, ob nicht eben blefe gefünstellte Eriffenz in einer brealischen bett unfere Eriffenz in ber wirtlichen untergrächt? Bir schweben bier gleichsam um die zwei änsterften Enden der Moralität, Engel und Teufel, und die Mitte — den Menschan.

Germartige Anas nieber von wei Teutichen — mit fiolger Frende fchreib' ich das nieber — hat ein unabstreitbared Berbenft — fie ift wahr. 3ch hoffe, tag fie meine Lefter marmer gurudlaffen werbe, als alle Bande bes Grandison und ber Pamela.

3wei Briber — Baronen von Wenns, haten fich beite in innges vortreffliches Kralicin von Werthr verliebt, ohne dagiber eine um bes andern Leidenschaft wußte. Beider Liebe rar gärtlich und fart, weil sie bie erste war. Das Kräulein war ichhon und um Empfindung geschaffen. Beide lieben ihre Weise gung gur ganzen Leidenschaft aufwachzien, weil keiner die Gesahr kannte, die für sein gera hie scheichtigfte war – seinen Bruber mm Rebenfloher zu baken. Beite verschouten das Macken mit

einem fruben Geftanbniß, und fo bintergingen fic beibe, bis ein unerwartetes Begegniß ihrer Empfindungen bas gange Geheimniß entbedte.

Schon war bie Liebe eines jeben bis auf ben höchften Grab eftiegen, ber ungludfeligfte Affret, ber im Geschiedende ber Menichen beinabe so graniame Berwiftungen angerichtet bat, als sein abidenliches Gegentheil, batte icon feiner Seite eine Ausgepennenen, bag weht von feiner Seite eine Ausgepennenmen, bag weht von feiner Seite eine Ausgepennen möglich war. Das Gräulein, voll Geschl für bie trantige Lage biefer beiben Unglidflichen, magte es nicht, ausschlichen für einen ju entscheiten, und unterwarf ibre Reigung bem Urtheil ber bestertlichen Liebe.

Sieger in tlefem zwisicsbaften Kannyse ber Mide und Emyfintung, ben unsere Bhilosophen so alleget fertig entscheiben, und ber praftische Menich so langsam unternimmt, sagte ber altere Bender zum sinigeru: "Ich weiß, baß bu mein Matchen liebh, sentz wie ich. 3ch will nicht fragen, sür wen ein alteres Uccht entscheibet. — Bleibe bu hier, ich such bie weite Welch, die will fleeben, baß ich sie verzesse. Kann ich bas — Bennber, bann ist fie bein, und ber himmel signe beine Liebe! — Kann ich es nicht — nun bann, so geh' auch bu him — und thu' ein Gleiches."

Er verließ gablinge Dentschland und eilte nach Solland - aber bas Bilb feines Dabdens eilte ibm nach. Gern von bem Simmeleftrich feiner Liebe, aus einer Gegent verbannt, Die feines Bergens gange Geligfeit einschlog, in ber er allein gu leben vermochte, erfranfte ber Ungludliche, wie bie Pflange babin ichminbet, Die ber gewalttbatige Enropaer aus bem mutterlichen Mien entführt und fern von ber milberen Conne in raubere Beete gwingt. Er erreichte verzweifelnt Amfterbam, bort marf ibn ein biniges Rieber auf ein gefahrliches Lager. Das Bilb feiner Gingigen berrichte in feinen mabnfinnigen Tranmen, feine Genefung bing an ibrem Befite. Die Acrate zwelfelten fur fein Leben, nur bie Berficherung, ibn feiner Geliebten wieber ju geben, rif ibn mubiam ans ben Urmen bes Tobes. Gin manbelnbes Gierippe, bas erichredlichfte Bilb bes gebrenten Rummers, fam er in feiner Baterftabt an. - fcminbelte er über bie Treppe feiner Geliebten, feines Brutere.

"Bruder, bier bin ich wieber. Bas ich meinem Gergen gumuthete, weiß ber im himmel — Debr faun ich nicht."

Conmachtig fant er in bie Arme bee Frauleine.

Der jungere Bruber mar nicht utinber entichloffen, 3n wenigen Bochen ftant er reitefertig ba:

"Pruter, bi trugt keinen Schuerz bis und hollant.
— 3ch will versuchen, ibn weiter zu tragen. Bubre se und jum Altar, bis ich bir weiter schreite, Mur biese Bedingung erlantt fich bie bruterliche Liebe. Bin ich gludlicher als bu!
— 3u Getteb Annen, so seh sie bein, und ber himmel signur etter Eiche. Bin ich es nicht? — Run ben, so möge ber himmel weiter über und richten! Lebe wohl. Behalte tiese berftegelte Padegen, erbrich es nicht, bis ich von hinnen bin
— 3ch geb und Batarie.

#### Sier fpraug er in ben Wagen.

Sale entfett farten ihm die Hintrekleibenden nach. Er patte den Bender an Gedunth übertroffen. Auf den Zurück bleibenden stümmte die Liebe und puglich der Schmerz über den Verfund bes ebelfem Mannes. Das Geräusch derchonnerte sein Sera, Man beforgte für sein zeben. Das Fräusein – boch nein! Lavon wird das Gube reden.

Man erbrach bad. Bafet. Gs war eine volläsitige Werchreibung aller sejner beutigen Bestigungen, die ber Bender erbeben sollte, wenn es bem Fliebenden in Batavia glüdte. Ter Ueberwinder seiner selbst ging mit holländischen Kanisabrern unter Segel und fam glüdslich in Batavia an. Wenige Wochen, so übersandte er bem Bruder solgende Zeislen:

"her, wo ich Gott bem Milmachtigen bante, hier auf ber nenne Erte bent' ich beiner und unferer Lieben mit aller Bonne eines Martvered. Die nenne Gernen und Schieffiale baben meine Geele erweitert, Gott bat mir Riaft greicherft, ern Sernunftschaft bob fohle De'fre zu beringen, bein ift - Gott! bier fiel eine Thraue - bie legte - 3ch bab' aberneunden - De'in ist bas Brantein. Bruder, ich habe fie nicht befigen sollen, bab beifit, sie ware mit mir nicht gluddlich geweien. Beun ibr je ber Gebaufe fame - fie ware est mit mir genefen - Benter! - Pruber! - Senter

walze ich fie, auf beine Seele. Bergiß nicht, wie schwere fie bir erworben werben mußte Behandte ben Engel immer wie es jest beine, junge liebe big, lebert .- Behandte fin als ein theures Bermachnus eines Bruders, ben beine Arme nimmer tumfriden werben. Lebe wohl! Schreibe, mir nicht, wenn bu beine Bruntunds frierit. Beine Bupute biture od immer. Schreibe mir, wie glüdfich bu bift, Meine That ift mit Burge, baß auch mich Gott in ber fremben Welt nicht verfalfen wirb."

Die Bermählung wurde vollzogen. Gin Jahr bauerte bie selfigfte ber Ghen — Cann flarb bie Bran. Sterbend erft be-fannte fle ihrer Bertrauteften bas unglüdfeligste Geheinniß ihres Bufens: sie batte ben Gniftobenen flatfer geliebt.

Beite Bruter leben noch wirklich. Der altere auf feinen Guteen in Deutschand, aufe neue vermablt. Der jüngere blieb im Bataela, und gediche zum glüdlichen glangenben Mann. Er that ein Gefüber, niemals zu beirathen, und hat es gehalten.

## Die Schaubuhne als eine moralische Anftalt betrachtet.

(Borgelefen bei einer öffentlichen Cinng ber furfirftlichen beutichen Befellicaft gu Dannheim im Jahr 1784.)

Gin allgemeiner, unwiberfteblicher bang nach bem Renen und Angerorbentlichen, ein Berlangen, fich in einem leibenfchaftlichen Buftanbe ju fublen, bat, nach Gulgere Bemertung, ber Schaubuhne bie Entftehung gegeben. Ericopft von ben bobern Unftrengungen bes Beiftes, ermattet von ben einformigen, oft nieberbrudenben Gefchaften bee Berufe, und von Ginnlichfeit gefattigt, mußte ber Denich eine Leerbeit in feinem Befen fublen, Die bem emigen Trieb nach Thatigfeit gumiber mar. Unfere Ratur, gleich unfabig, langer im Buftanbe bee Thieres fortanbauern, ale bie feinern Arbeiten bee Berftanbes fortaufeben, verlangte einen mittleren Buftant, ber beibe miberiprechenbe Enben vereinigte, bie barte Spannung ju fanfter Sarmonic berabftimmte und ben medielemeifen Uebergang eines Buftanbes in ben anbern erleichterte. Diefen Rugen leiftet überhaupt nun ber aftbetifche Ginn ober bas Befubl fur bas Schone. Da aber eines meifen Gefengebere erftes Mugenmert fenn muß, unter grei Birfungen bie bochfte beraus ju lefen, fo mirb er fich nicht beanugen, bie Deigungen feines Bolfes nur entwaffnet qu baben; er mirb fle auch, meun es fraent nur moalich ift, ale Berfzeuge boberer Blane gebrauchen und in Quellen von Gludfeligfeit an vermanbeln bemibt febn, und barum mabite er vor allen anbern bie Bubne, bie bem nad Thatigfeit burftenben Geift einen nnenbliden Rreis eröffnet, feber Geelenfrait Rabrung gibt. ohne eine einzige gu überfpannen, und bie Bilbung bes Berftanbes und bes hergens mit ber ebeiften Unterhaltung vereinigt.

Derjenige, welcher querft bie Bemerfung machte, bag eines Staates feftefte Ganle Religion feb - bag obne fle bie Befese felbit ibre Rraft verlieren, bat vielleicht, obne te gu wollen oter ju miffen, bie Coanbiibne von ibrer ebelften Geite vertbeibigt. Chen- biefe Ungulanglichfeit, biefe fcwantenbe Gigenfchaft ber politifden Wefete, welche bem Ctaat bie Religion unentbebrlich macht, bestimmt auch ben fittlichen Ginfluß ber Bubne. Befebe, mollte er fagen, breben fich nur um verneinente Bflichten - Religion bebnt ibre Forberungen auf wirflices Santeln aus. Gefete bemmen nur Birfimgen, Die ben Bufammenbang ber Befellichaft anflofen - Religion beniehlt folche, Die ibn inniger machen. Bene berrichen nur über bie offenbaren Meugerungen bee Billens, nur Thaten find ibnen unterthan - biefe fest ihre Berichtebarteit bie in bie verborgenften Binfel bee Bergene fort und verfolgt ben Gebanten bie an bie innerfte Duelle. Gefete find alatt und gefdmeibig, mantelbar wie ganne und Leibenichaft - Religion binbet ftreng und emig. Benn mir nun aber auch vorausfesen wollten, mas nimmermehr ift - menn wir ber Religion biefe große Gewalt über jebes Denichen Berg einraumen, mirb fie ober fann fie bie gange Bilbung vollenben? - Religion (ich trenne bier ibre politifche Geite von ibrer gotte licen), Religion mirft im Gangen mehr auf ben finnlichen 3beil bee Bolfe - fie wirft vielleicht burch bas Ginnliche allein fo unfehlbar. 3bre Rraft ift babin, wenn mir ibr biefes nehmen - und moburd mirft bie Bubne? Religion ift bem größern Theile ber Menichen nichts mehr, wenn wir ihre Bilber, ibre Probleme vertilgen, wenn mir ibre Gemalte von Simmel und Solle gernichten - und boch fint es nur Gemalte ber Phantafie. Ratbiel obne Unflofnng, Schredbilber unt Lodungen ans ber Gerne. Belde Berftarfung fur Religion und Befete, wenn fie mit ber Schanbubne in Bunt treten, mo Unichannna und lebenbige Gegenwart ift, wo Lafter und Tugent, Gludfeligfeit und Glend, Thorbeit und Beiebeit in taufend Gemalten faglich unt mabr an tem Meniden vorübergeben, mo bie Borfebung ibre Ratbfel auflost, ihren Anoten vor feinen Mugen entwidelt, mo bas menfchliche Berg auf ben Roltern ber Leibenfchaft feine leifeiten

Regungen beichtet, alle Larven fallen, alle Schminte verfliegt und bie Bahrheit unbestechlich wie Rhabamanthus Gericht balt.

Die Gerichtsbarfeit ber Bubne fangt an, mo bas Gebiet ber weltlichen Gefete fich enbigt. Wenn Die Gerechtigfeit fur Golb verblindet und im Golbe ber Lafter fcwelgt, wenn Die Frevel ber Dachtigen ihrer Obnmacht frotten und Denichenfurcht ben Urm ber Obrigfeit binbet, übernimmt bie Schaububne Schwert und Bage und reift Die Lafter vor einen fcredlichen Richterftubi. Das gange Reich ber Bhantaffe und Gefdichte, Bergangenbeit und Bufunft fteben ibrem Bint an Gebot. Rubne Berbrecher. bie langft fcon im Ctaub vermobern, werben burch ben allmach. tigen Ruf ber Dichtfunft jest vorgelaben und wieberbolen gum ichquervollen Unterricht ber Rachwelt ein ichanbliches Leben. Dbumachtig, gleich ben Schatten in einem Soblipiegel, manbeln bie Schreden ibres Sabrbunberts vor unfern Augen vorbei, und mit molluftigem Gnticken verfinden wir ihr Gebachtnif. Wenn feine Moral mehr gelehrt wirb, feine Religion mehr Glauben finbet, wenn fein Gefes mehr vorbanden ift, mirb une Debea noch anichauern, wenn fie bie Treppen bes Balaftes berunter manft und ber Rinbermord jest gefcheben ift. Beilfame Schauer werben bie Menfcheit ergreifen, und in ber Stille wird jeber fein autes Gemiffen preifen, wenn Laby Dacheth, eine ichredliche Nachtwandlerin, ihre Sanbe mafcht und alle Boblgeruche Arabiens berbeiruft, ben baglichen Morbgeruch zu vertilgen. Go gemiß fichtbare Darftellung machtiger wirft, ale tobter Buchfiab und falte Ergablung, fo gewiß wirft bie Schaububne tiefer und bauernber als Moral und Gefete.

Aber. hier unterfüßt fie die weltliche Gerechtigkeit nurift ift noch ein weiteres Gelb geöffnet. Taufend Lafter, bie jene
ungestraft tulber, ftraft ste; tausend Tugenden, wovon jene
idweigt, werden von der Buhne empfosten. Dier bezleitet fie
e Weishelt und die Belgigion. Aus biejer erinen Duchte staddig sie ihre Lehren und Muster, und fleidet die strenge Pflicht in ein reizendes, lodendes Gewand. Mit welch herrlichen Gmußtaubungen, Antischlichen, Leithersfeiten schoel gegen, Entschlichen, Leithersfeiten fiemelt fe uniere Geefe, welche görtlichen Ivon der Wenn von Andeisferung aus! — Wenn der gutige Angust dem Verrätiger Einna, der schon den einbildigen Erynsch auf seine Alven au telen meint, groß wie seine Görten Geren. bie hand reicht: "Laft uns Freunte febn, Cinna! — wer unter ber Benge wird in bem Augenblid nicht gern feinem Tobfeind bie Sand bruden wollen, ben göttlichen Bomer zu gleichen? wenn Franz von Sid ingen, auf bem Bege einen Gurften gu jachtigen und für jremte Biechte zu tampfen, unversehens binter fich febaut, und ben Band auffleigen fiebt von feiner Befte, wo Beib und Kind hulflos zurudblieben, und er — weiter zieht, Boert zu halten — wie groß wird nir do ber Menich, wie klein und berächtlich bas gefürchtet nuderenitellie Schiefal!

Eben fo baglich, ale liebenswirdig bie Augent, malen fich gabre in ihrem jurchibaren Spiegel ab. Benn ber hufilofe findlifoe er in Racht und Ungemitter vergebend an bod Sand feiner Tochter vocht, weun er fein weißes haar in tie Lifte freut, und ben tokenben Elementen erzählt, wie unmarutilch frien Biegan gemefen, wenn fein veilbender Schmer Judet in ben ichrecklichen Borten von ihm fromt: "Ich gab euch Alles!"

Wie abschenlich geigt fich une be ber Undan? Wie feierlich geleben wir Gbrigurcht und finliche Liebet.

Aber ber Birfungefreis ber Bubne bebut fich noch meiter aus. Auch ba, wo Religion und Gefete es unter ihrer Barbe achten, Denfchenempfindungen gn begleiten, ift fie fur unfere Bilbung noch geschäftig. Das Glud ber Gefellichaft wird eben fo febr burd Thorbeit ale burch Berbrechen und Lafter geftort. Gine Griabrung lebrt es, bie fo alt ift ale bie Welt, bag im Gemebe menidlicher Dinge oft Die größten Gemichte an ben fleinften und garteften Raben bangen, und, wenn mir Sanblungen an ibrer Duelle gurud begleiten, wir gehumal lacheln muffen, ebe mir une einmal entfesen. Dein Bergeichniß von Bofemichtern mirb mit jebem Tage, ben ich alter merte, furger, und mein Regifter von Thoren vollzähliger nut langer. Wenn bie aquie moralifche Berichulbung bes einen Gefchlechtes ans einer und eben ber Quelle bervoripringt, wenn alle bie ungebenern Ertreme bon Lafter, bie ce jemale gebrandmarft baben, nur veranberte Formen, nur bobere Grabe einer Gigenfchaft fint, tie mir gulest alle einftimmig belacheln und lieben, warum follte bie Datur bei bem anbern Geichlechte nicht bie namlichen Wege gegangen fepn? 36 fenne nur ein Gebeimniß, ben Denichen vor Berichlimmerung gu bemabren, unt biefce ift - fein ber; gegen Schraden ju fdusen.

Ginen großen Theil biefer Birfung tonnen wir von ber Schaububne erwarten. Gie ift es, bie ber großen Claffe von Thoren ben Gwiegel porbalt und Die taufenbfachen Rormen berfelben mit beiliamem Erott beichamt. Bas fie oben burch Rubrung und Schreden wirfte, leiftet fle bier (fchueller vielleicht mib unfeblbarer) burch Scherz und Camre. Wenn mir es unternebmen wollten. Luftiviel und Traneriviel nach bem Dan ber er reichten Birfung gu fcagen, fo murbe vielleicht bie Erfahrung bem erften ben Borrang geben. Epott und Berachtung verwunden ben Stols bes Menichen empfinblicher, ale Berabicheunna fein Gemiffen foltert. Bor- bem Schredlichen verfriecht fich unfere Beigheit, aber eben biefe Feigheit überliefert une bem Ctachel ber Cathre. Gefet und Bewiffen ichnben uns oft for Berbres den und Laftern - Lacherhichfeiten verlangen einen eigenen feinern Ginn, ben wir nirgenbe mebr gle por bem Schanplas uben. Bielleicht, bag mir einen Freund bevollmachtigen, unfere Gitten und unfer Berg anquareifen, aber es foftet nus Dube, ibm ein einziges Lachen zu vergeben. Unfere Bergebungen ertras gen einen Auffeber und Richter, unfere Ungrten taum einen Beugen, - Die Schanbubne allein fann unfere Schwachen' bes ! laden, weil fie unferer Empfindlichteit icont und ben ichnibigen Thoren nicht miffen will. 'Ohne roth ju merben, feben mir unfere Larve ans ihrem Spiegel fallen, und banten inegebeim fur Die fanfte Ermabnung.

Aber ihr greßer Birtungskreis ift noch lange nicht gerubigt, Chaubschier ift mehr als jede andere öffentliche Anfalt des Staals eine Coule der mehr als jede andere öffentliche Unfalt des Staals eine Coule der mehrfelberte, ein Wegweifer burch das bürgerliche Leben, ein unfehlserte Schlaffel zu den geheimen Bagangen der menfehlichen Seele. Ich gede zu; daß Eigensliche und Ubhartung des Gereiffens nicht feten fibre beite Wirfung vernichten, daß fich noch taufend Leben mit fereder Stinereiten, der beite Bereiffen der bei ber eine Gereiffen der Beite gemein der finde von falten Geren des Justabaters fruchtloß gurüchfallen — ich selbs bin der Weinung, das bistleicht Wolfere Bourley noch venige seiner Brückerber von der abschiedlichen. Spielsung in gede vonlig einer Brücker von der abschreifichen. Spielsungfalge, das Karl Woordsunglichten Ausbergeichichte die Landfragen nicht viel siedere unglichtliche Raubergeichichte die Landfragen nicht viel sieder ung der wirt — aber wenn wir auch dies große Wirtung ber

Schaububne einschranten, wenn wir fo ungerecht fenn wollen, fle gar aufzubeben - mie unenblich viel bleibt noch von ihrem Ginfing gurud? Wenn fie bie Gumme ber Lafter meber tifgt noch vermintert, bat fie une nicht mit benfelben befannt gemacht? -Dit Diefen Lafterbaften , Diefen Thoren muffen mir leben. Bir muffen ihnen ausweichen ober begegnen; wir muffen fie untergraben, ober ihnen unterliegen. Best aber überraften fie uns nicht mehr. Bir fint auf ibre Unfctage porbereitet. Die Coanbubne bat une bas Bebeimnig verratben, fie ausfindig und unicablid an machen. Gie zog bem Beuchler bie funftliche Daste ab, und entbedte bas Det, momit une lift und Cabale umftridten. Betrug und Salichbeit rif fie aus frummen gabrintben berror, und zeigte ibr fcbredliches Ungeficht bem Jag. Bielleicht, bağ bie fterbente Cara nicht einen Wollnftling foredt, bag alle Gemalte geftrafter Berführnna feine Glut nicht erfalten, und bag felbft bie verichlagene Spielerin biefe Birfung ernftlich qu verbuten bebacht ift - gludlich genug, baf bie grafofe Unfculb fest feine Schlingen fennt, bag bie Bubne fie lebrte feinen Comuren mißtranen und vor feiner Unbetung gittern.

Richt blog auf Meniden und Denidendarafter, auch auf Schidfale macht une bie Schaubnine aufmertfam, unt lebrt une bie große Runft, fie zu ertragen. 3m Gewebe unfere Lebene ivielen Bufall und Plan eine gleich große Rolle; ben lestern lenten wir, bem erftern muffen mir und blind unterwerfen. Geminn genng, wenn unguebleibliche Berbangniffe une nicht gan; obne Saffung finben, wenn unfer Duth, unfere Ringbeit fic einft icon in abnliden ubten, und unfer- bere zu tem Edlag nich gebartet bat. Die Schanbubne führt une eine mannigfaltige Scene menfchlicher Leiben vor. Gie giebt une funftlich in fremte Betrananiffe, und belobnt une bas quaenblidliche Leiten mit molluftigen Thranen und einem berrlichen 3mrache an Muth und Erfahrung. Dit ibr folgen wir ber verlaffenen Ariabne burch bas miberhallenbe Daros, fteigen mit ibr in ben Sungerthurm Ugolino's binunter, betreten mit ibr bas entfesliche Blitgeruft und beborchen mit ibr bie feierliche Ctunte bes Sotes." Sier boren mir, mas unfere Geele in leifen Abnbungen fublte, Die überraichte Ratur laut und unwiberiprechlich befraftigen. 3m Gemolbe bes Tomere verläßt ben betrogenen Liebling bie Gunft

feiner Königlin. — Zett, ba er fierben fell, entfliegt bem gedingten Woor feine treulofe sophistische Weidheit. Die Greigfeit entfäßt einen Tobten, Gefeinmiffe qu offendaren, bie feln Leben biger wiffen kann, nub ber fichere Bofreicht verflert seinen lesten gräßsichen Spitterbalt, weil anch Gröber noch abdeplathern.

Aber nicht genug, bag une bie Bubne mit Schidfalen ber Menfcheit befaunt macht, fie lebrt uns auch gerechter gegen ben Ungludlichen febn und nachfichtevoller über ibn richten, . Dann nur, menn wir bie Tiefe feiner Bebrangniffe ausmeffen, burfen mir bas Urtbeil über ibn aussprechen. Rein Berbrechen ift ichanbenber, ale bas Berbrechen bes Diebs - aber mifchen wir nicht Alle eine Thrane bes Mitleibs in unfern Berbammungefpruch, wenn mir une in ben ichredlichen Drang verlieren, morin Chugrb Rubberg bie That vollbringt? - Gelbftmord mirb allgemein ale Frevel verabichent; wenn aber, bestürmt von ben Drobungen eines mutbenben Baters, befturmt von Liebe, von ber Borftelling idredlicher Rloftermauern, Dariane ben Gift trinft, mer von uns will ber Erfte fenn, ber über bem beweinensmurbigen Schlachtopfer einer verrnchten Maxime ben Ctab bricht? - Denichlichfeir und Dulbung fangen an, ber berricbente Beift unfrer Beit ju merben; ibre Strablen fint bie in bie Berichtefale und noch weiter - in bas berg unfrer Furften gebrungen. Wie viel Untheil an biefem gottlichen Bert gebort unfern Bubnen? Ginb ite es nicht, Die ben Menichen mit bem Menichen befannt machten und bas geheime Raberwert auftedten, nach welchem er banbelt?

Eine merfwürdige Claffe von Menfchen bat lirfache, bantbarer als alle übrigen gegen bie Bibne gu feyn. Sier nur horen bie Großen ber Welt, was fie nie ober felten boren - Wahrbeit; was fie nie ober felten jeden, jeden-fie bier - ben Menfchen.

So groß und vielfach ift bas Berbienft ber bessern Bubm um bie sittliche Bilbung; fein geringeres gebuhrt ihr um ble gange Aufflarung bes Berflandes. Gen hier in biefer hobern Sphare neiß ber große Kopf, ber feurige Patriot fie erft gan; un gebranden

Er wirft einen Blick burch bas Menichengeschlecht, vergleicht Bolfer mit Bolfern, Jahrhunderte mit Jahrhunderten, und finbet, wie ftlaufich bie größere Maffe bes Bolfs an Ketten bes Bourtfells und ber Meinung gefangen liegt, bie feiner

Stadfeligteit mig entgegen arbeiten - baß bie reineren Stobien ber Babrbeit nur wenige einzelne Ropfe beleichten, welche ben fleinen Geweinn vielleicht mit bem Anfrand eines gangen Lebeus erfauften. Woburch fann ber weife Gefengeber bie Nation bereiten beilibatig nachen?

Die Schanbubne ift ber gemeinschaftliche Canal, in welchen von bem bententen, beffern Theile bes Bolfe bas Licht ber Beis. beit berunter ftromt, unt von ba aus in milbern Strablen burch ben gangen Ctagt fich verbreitet. Richtigere Begriffe, gelanterte Grundiane, reinere Gefühle flienen von bier burch alle Abern bes Bolfe; ber Debel ber Barbarei, bes finftern Aberglaubens veridwintet, bie Dacht meidt bem fiegenten Licht. Unter fo wielen berrlichen Gruchten ber beffern Bubne will ich nur zwei anszeichnen. Wie allgemein ift nur feit menigen Jahren bie Dufbnng ber Religionen unt Gerten geworben? - Roch ebe une Mathan ber Jube unt Galabin ber Gargeene beichamten und bie gottliche Lebre und pretigten, bag Ergebenbeit in Gott von unferm Babnen über Gott fo gar nicht abbangig feb - ebe noch Boferb ber Bmeite bie furchterliche Spber bes frommen Baffes befampfte, pflangte bie Coanbubne Denfolichfeit und Canftmutb in unfer Berg, Die abideuliden Gematte beibnifder Pfaffemputb febrten une Religioneban vermeiben - in biefem febredlichen Spiegel muich bas Chriftenthum feine Steden ab. Dit eben fo aludlidem Erfolge murten fich von ber Schaububne Brrtbumer . ber Graiebung befampfen laffen; bas Stud ift noch ju boffen. mo bicies merfmurbige Thema behandelt wirb. Reine Ungelegenbeit ift bem Staat burd ibre Rolgen fo michtig ale biefe, nint boch ift feine fo preisgegeben, feine bem Babne, bem Leichtfinn . bee Burgere fo uneingefdrantt anvertrant, wie es biefe ift. Dur Die Chaububne fonnte bie ungludlichen Chlachtopfer vernachtaffiater Graiebung in rubrenben, ericburternben Gemalben an ibm pornberinbren; bier tonnten unfere Bater eigenfinnigen Darimen . entfagen, unfere Mutter vernunftiger lieben lernen, Raliche Begriffe führen bas befte Berg bes Ergiebere irre; befto fchlimmer, wenn fie fich noch mit Dethobe bruften und ben garten Schöfiling in Philantbrovinen nut Gemachebanfern foftematifch zu Grunde richten.

Richt weniger ließen fich - verftinden es bie Oberhanpter und Bormunter bes Staats - bon ber Chaububne aus bie Meinungen ter Ration über Regierung und Regenten gurechtweifen. Die gefengebenbe Dacht fprache bier burch fremte Combole gu bem Unterthan, verantwortete fich gegen feine Rlagen, noch ebe fle laut merben, und bestache feine Breifelfucht, obne es ju fcheinen. Cogar Induftrie und Erfindungegeift fonnten und murben vor bem Chauplage Beuer fangen, wenn bie Dichter es ber Dube werth bielten, Batrioten gu fenn, und ber Ctaat fich berablaffen wollte, fie ju boren.

Unmöglich fann ich bier ben großen Ginfing übergeben, ben eine gute ftebente Bubne auf ben Beift ber Dation haben murbe. Mationalgeift eines Bolfe nenne ich bie Aebulidfeit und Hebereinftimmung feiner Deinungen und Deigungen bei Gegenftanben, woruber eine anbere Ration anbere meint und empfinbet. ber Chaububne ift es möglich, biefe Uebereinstimmung in einem boben Grab zu bewirfen, weil fie bas gange Gebiet bes menfchlichen Biffens burchmanbert, alle Cituationen bee Lebens ericopft, und in alle Bintel bes Bergens binnnter leuchtet; weil fle alle Stanbe und Glaffen in fich vereinigt, und ben gebabnteften Weg jum Berftanb und jum Bergen bat. Wenn in allen unfern Studen ein hauptzug herrichte, wenn unfere Dichter unter fich einig merben und einen feften Bund au biefem Enbamed errichten wollten - wenn ftrenge Auswahl ihre Arbeiten leitete, ibr Binfel nur Bolfegegenftauben fich weibte - mit einem Bort, wenn wir es erlebten, eine Dationalbubne gn baben, fo murben mir auch eine Mation. Bas fettete Griechenlaub fo feit queinanber ? Bas jog bas Bolf fo unmiberfteblich nach feiner Bubne? - Richte Unberes ale ber vaterlanbifche Inbalt ber Stude, ber griechifche Beift, bas große übermaltigenbe Intereffe bes Staats, ber befferen Menichheit, bas in benfelbigen athmete.

Roch ein Berbienft bat bie Bubne - ein Berbienft , bas ich jest um jo lieber in Anfchlag bringe, weil ich vermuthe, baf ihr Rechtsbanbel mit ihren Berfolgern ohnebin fcon gewonnen fenn wirb. Bas bis bieber ju beweifen unternommen morben, baf fle auf Sitten unt Mufflarung mefentlich wirte, mar zweifelhaft - bag fie unter allen Erfinbungen bes Luxus, und allen Unftalten gur gefellichaftlichen Ergoplichfeit ben Borgug verbiene, baben felbft ibre Feinbe geftanben. Aber mas fle bier leiftet, ift wichtiger, ale man gewohnt ift zu glauben.

Die menfchliche Datur erträgt es nicht, ununterbrochen und emig Schitters fommiliche Werte. VIII.

auf ber Rolter ber Geichafte zu liegen, Die Reize ber Ginne fterben mit ibrer Befriedianna. Der Menich, überlaben von thieris ichem Benug, ber langen Unftrengung mube, vom ewigen Triebe nach Thatigfeit gegualt, burftet nach beffern auserlefenern Bergnugungen, ober fturgt gugellos in wilbe Berftreuungen, bie feinen Sinfall beichleunigen und bie Rube ber Gefellichaft gerftoren. Bacchantifde Freuten, verberbliches Spiel, taufent Rafereien, Die ber Muniagang quebedt, fint unvermeiblich, menn ber Befetgeber Diefen Bang bes Bolfe nicht zu lenten weiß. Der Dann von Beicaften ift in Gefabr, ein Leben, bas er bem Staate fo großmutbig binorferte, mit bem unfeligen Spleen abzubufen - ber Gelehrte jum bumpfen Bebanten berabgufinten - ber Bobel gum Thier. Die Chaububne ift Die Stiftung, mo fich Bergnugen mit Unterricht - Rube mit Unftrengung, Rurmeil mit Bilbung agttet, mo feine Rraft ber Geele jum Rachtheil ber anbern gefpannt, fein Bergnugen auf Untoften bes Gangen genoffen wirb. Wenn Gram an bem Bergen nagt, wenn trube Laune unfere einfamen Stunden vergiftet, menn und Belt und Beichafte anefeln, wenn . taufend Laften unfere Geele bruden und unfere Reigbarteit unter Arbeiten bes Berufe ju erftiden brobt, fo empfangt une bie Bubne - in biefer funftlichen Belt traumen wir bie wirfliche binmeg, wir werben uns felbit wieber gegeben, unfre Empfindung erwacht, beilfame Leibenichaften ericbuttern unfre ichlammernbe Ratur, und treiben bas Blut im frifcheren Ballungen. Der Ungludliche weint bier mit frembem Rummer feinen eigenen que. - Der Gludliche wird nuchtern und ber Sichere beforat. Der empfinbiame Beichling bartet fich jum Danne, ber robe Unmenfch fangt bier pum erftenmal zu empfinden an. Und bann enblich - meld ein Eriumph fur bich, Ratur! - fo oft gu Boben getretene, fo oft wieber auferftebenbe Ratur! - wenn Menfchen aus allen Rreifen und Bonen und Standen, abgeworfen jebe Reffel ber Runftelei und ber Dobe, berausgeriffen ans febem Drange bes Schidfale, burch eine allwebente Sympathie verbrubert, in ein Beichlecht wieber aufgelost, ihrer felbft und ber Belt vergeffen, und ihrem bimmlifchen Urfprung fic nabern. Beber Gingelne genießt bie Entjudungen Aller, Die verftarft und verfconert aus bunbert Mugen auf ibn gurudfallen, und feine Bruft gibt fest nur einer Empfindung Raum - es ift biefe; ein Denfch ju febn.

1654564

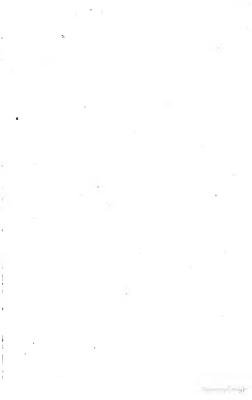

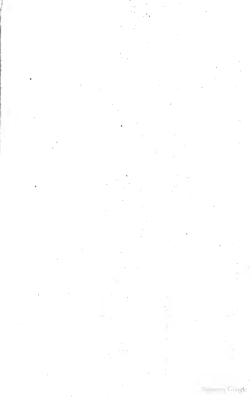

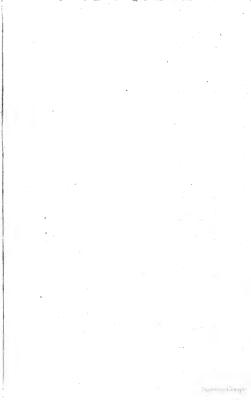

